

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

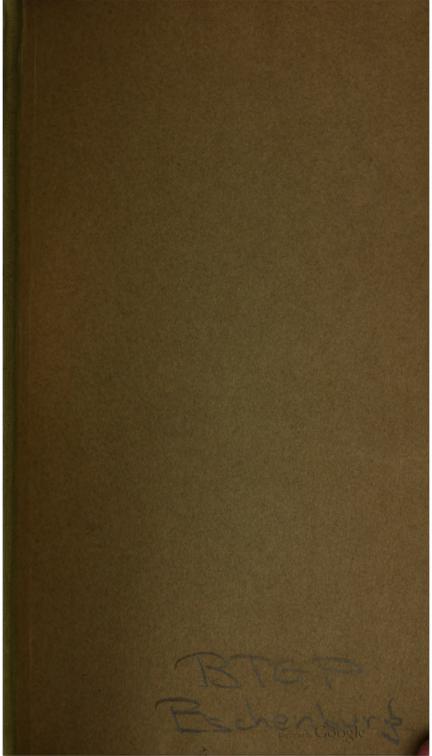

# Sandbuch

ber

klassischen

# Literatur

#### enthaltenb

I. Archaologie.

III. Mythologie.

II. Runde der Klassiker.

IV. Griech. Alterthumer.

V. Romische Alterthumer.

V o n

Museuse

Johann Joachim Eschenburg Serzogl. Braunschw. Hofrath, Ranonitus des St. Epriaksistes, und Prosessor am Collegio Carolino in Braunschweig.

Bierte, verbefferte und vermehrte Ausgabe.

Mit Ronigl. Breuf. Churfacht, und Churbrandenb. allergn. Freiheften

Berlin und Sterein bei Friedrich Nikolai 1818. SAM THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TR.DEN FOUNDATIONS.
1909

## Vorbericht

gur

erften Ausgabe.

D. J. 1783.

Die Meberzeugung, etwas Gemeinnüßiges zu unternehmen, und die Hoffnung, einem bisherigen nicht unerheblichen Mangel bei dem Schulunterricht abzuhelsen, bestimmten mich vor einigen Jahren zu dem Entschlusse, die in der Hederichischen Anleitung zu den hie storischen Wissenschaften enthaltnen Abschnitte von der klassischen Literatur, der Mytholosgie, und römischen Alterthumskunde völlig umzuarbeiten, und dadurch meinem Freunde, dem Herrn Hofr. v. Schmidt, eine von ihm a 2

übernommene Umarbeitung jenes ganzen Buchs Da ich indeß an ber zeitigen gu erleichtern. Wollendung diefer Abschnitte burch andre Geschäffte, verhindert wurde; so entschloß ich mich gur Erweiterung meines Plans, und nahm, auffer ben gebachten Gegenstanben, auch bie Archaologie und die griechischen Alterihumer in denselben auf; fo, daß nun Ein Ganges baraus entstand, worin die bei ber Lefung flaffiicher Schriftsteller nothwendigsten historischen Bulfstenntniffe, menigstens mit elementarifcher Bollstandigkeit, enthalten find. 3ch barf es wohl kaum erinnern, daß hiedurch nicht bloß ber Umfang bes Hederichischen Plans erweitert worden, sondern daß überhaupt in meiner ganden Arbeit von der feinigen fast nirgend eine Spur angutreffen fen.

Meine Absicht bei diesem ganzen Entwurfe gieng dahin, sowohl Lehrenden als Lernenden auf Gymnasien und Schulen ein Buch in die Hände zu geben, dessen sie sich zur Einleitung sowohl, als zur bessern Ausklärung, bei der Lesung klassischer Schriftsteller, bedienen könnten. Denn, daß literarische und charakteristische Renntniß derselben, daß nähere Be-

Bekanntschaft mit dem Zustande der atten Rie teratur und Runft, daß die Erlernung bet griechischen und romischen Fabelgefchichte unb Alterthumskunde, nicht nur fehr nügliche, fonbern burchaus unentbehrliche Sulfsmittel bes klassischen Sprachstudiums find, brauche wohl keines Erweises. Und es muß, benk ich, eine große Erleichterung biefer Renntniffe werben , daß hier alle unter Einen gemeinschafflichen Genichtspunkt gebracht, unb, fo viel möglich, in einer gleichformigen Dethobe, mit Weglaffung alles Unnugen, mit Zusammendrängung alles Nothwendigen, und mit beständiger Sinficht auf ihren zweckmäßi= gen Gebrauch, abgehandelt find. Dem Lehrer werden überall zu mannichfaltigen Erläuterungen und Zusäten Anlässe und Winke gegeben; und ber Lernende hat in bem Buche felbfe ein Hulfsmittel, sich bas Nothwendigste und Befentlichfte durch oftere Lefung und Wieberholung befannter ju machen.

Die Archaologie der Literatur und Kunst ist bisher noch nie, weder nach diesem Entwurfe, noch in einer dem Schulunterrichte angemessenen Einkleidung, vorgetragen wor-

3 ben,

den, und doch ist solch ein Vorschmack dieser Renntnisse dem Jünglinge so nothwendig, der sich mit den Denkmälern des griechischen Alsterthumd von der rechten Seite bekannt maschen, und sich dereinst eines völligern und mansnichfaltigern Genusses achter Kunstkenntnisserfreuen will. Aber freilich muß dieß Feld auch für den Lehrer keine unbekannte Gegend sein, um seinem Schüler den Unterricht nach diesem Grundrisse fruchtbar und ergiebig zu machen.

Die Llebersicht der klassischen Schriftssteller konnte hier nur ganz kurz und summarisch angestellt werden. Ich zog die Klassischten nach den Wissenschaften einer in Eins fortgehenden chronologischen Folge auch darum vor, weil ich so Gelegenheit fand, über die Form jeder Wissenschaft bei den Griechen und Kömern kurze Bemerkungen vorauszuschicken. Wei Ansührung der Ausgaben der Klassisch, und der brauchbarsten Hulfsbücher, schränkte ich mich bloß auf diesenigen ein, die ich den Fähigkeiten derer Jünglinge, für die dieß Buch zunächst bestimmt ist, am gemäßesten, und iharer weitern Bildung am zuträglichsten zu sennt glaubte.

glaubte. Die Charafteristrungen der Schrifts steller konnten nicht anders als sehr kurz und summarisch ausfallen, konnten nur die Haupb züge, und auch diese oft nur unvollendet, ans deuten.

Am kurzesten ist der Entwurf der Min thologie gerathen, ben ich zunächst jum Gebrauch meiner Vorlesungen entworfen, und auch einzeln habe abbrucken laffen. Ansführlis chere Sandbucher hat man icon barüber in Menge. Sier suchte ich nur die wiffensmurdigften Umstände von den minder wichtigen, das Historische der Fabellehre von allem, der Jugend so entbehrlichem, hermenebtischen barus ber, ju scheiben, und für ben Lehrer bas auszu zeichnen, worüber er zu kommentiren hat. Die Anführungen ber Metamorphofen Ovid's habe ich deswegen hinzugesest, weil ich es für sehr unterhaltend, und in manchem Betracht für fehr nuglich halte, ihre Lefung mit bem mythologischen Unterrichte zu verbinden.

Eines neuen Grundrisses der griechts schen und römischen Alterthümer bedurfte es, wie es scheinen mochte, am wenigsten, da golcher

### vin Vorbericht zur ersten Ausgabe.

folcher Grundrisse, besonders von den römisschen, schon so viele vorhanden sind. Wer theils gehörte die Aufnahme dieser Alterthümer mit zur Vollständigkeit dieses Ganzen, theils hoffe ich auch hier, so wie überall, durch die Aussonderung des Erheblichen und Zweckmäßisgen von dem Unerheblichen und Zweckwidrisgen, wodon die meisten Handbücher wimmeln, keine ganz umuße noch unverdienstiche Arbeit übernommen zu haben.

## Vorbericht zur zweiten Ausgabe v. I. 1787.

Die gunftige Aufnahme, beren man bieß Sandbuch gewürdigt hat, war mir die bringendfie Aufmunterung, bemfelben bei Gelegenheit biefes zweiten Abbrucks eine größere Volltommenheit zu geben. Zwar freilich nicht in bem Grabe, in dem ich es munichte und nothig fand; weil es mir theilean nothiger Dufe fehlte, theile auch bie gange Einrichtung bes Buchs fehr weitlauftige Bufage und Erweiterungen unter-Ich schränkte mich daher nur auf die Bermehrung besjenigen Theils vorzüglich ein/ der ihrer am unentbehrlichsten bedurfte, nam-Nch auf die Rotiz der klassischen Literatur, in welcher schon die Anzeige der in den letten drei Jahren erfchienenen brauch baren Ausgaben flafficher Schriftfeller ein nothwendiges Erfordernismar. Aufferdem schienen mir auch bie und da noch einige Zuge zur Charafteristrung ber Schriftsteller nicht überfluffig zu fenn. — Man wird indeß auch in ben übrigen Abtheslungen dieses handbuchs meine beständige Durchsicht, und

or remandable

und eine sorgfältige Aufmerksamkeit auf Verbesserung der wesentlichsten Mängel in den Sachen sowohl als im Vortrage sehr bald wahrnehmen, wenn man sich die Mühe giebt, diese zweite

Auflage mit ber erften zu vergleichen.

Gar fehr hatteich gewünscht, daß meine offentliche Aufforderung an folche Schullehrer, bie sich dieses Handbuchs bisher bedient haben, mir Die von ihnen bemerkten Fehler und Mangel besselben vorläufig anzuzeigen, nicht fast vollig vergeblich gewesen mare; alsbann murbe biefe zweite Ausgabe gewiß noch weit mehr Vorzüge vor ber erftern erhalten haben. Auch hatte ich. ben QBunfch einiger wurdigen Manner gern befriedigt, die bier gemachten Zusage besonders abbrucken ju laffen, wenn es bie Ratur ber Gache verftattet hatte, und wenn bie meiften Menberungen nicht mit bem Terte felbft fo in Ein Ganzes verwebt maren, daß sie sich nicht wohl einzeln ausziehen und mittheilen ließen. Ginem anbern, mir von mehrern gegußerten Bunfche, diesem Handbuche, ausser ber Inhaltsanzeige noch ein alphabetisches Register beizufügen, have ich desta lieber gewillfahrt, je mehr ich kliff die Nothwendigkeit dieses Zusages erkannie.

## Vorerinnerung zur britten Auflage v. 3. 1792:

Das Bedürsniß eines neuen Abbrucks von dem gegenwärtigen Handbuche veranlasste mich zu einer neuen Durchsicht desselben. Bei dieser verführ ich eben so, wie bei der zweiten Aussgabe. Ohne im Wesentlichen etwas zu verändern, schaltete ich die nothigen Verbesserungen, Berichtigungen und Jusäte an ihrem Ort ein; und dieß traf auch dießmal die beiden ersten Abschnitte am meisten.

## Bu diefer vierten Auflage.

Da man dieß Handbuch noch immer des Gesbrauchs beim Unterricht in mehrern Schulen würdigt; so din ich auch dießmal meiner Versfahrungsart bei dem zweiten und dritten Absbrucke desselben treu geblieben, und habe mir weder

## xii Vorexinnerung zur vierten Aufl.

weber eine größere Ausführlichkeit noch eine wesentliche Abanderung und Umarbeitung des Sanzen erlaubt. Nur da, wo es nothwendig schien, besonders in der eigentlichen Literatur, sind die neuern Ausgaben und Hulfsbücher hinzugesest worden. Die am Schluß bemerkten Verichtigungen, die schon längst von mir angezeichnet waren, aber aus Versehen nicht an ihrem Orte angebracht wurden, bitte ich nicht zu übersehen. — Braunschweig, den Ioten Mart, 1801.

Eschenburg.

Inhalt.

## Inbalt.

1

Archaologie der Literatur und Runft bei ben Griechen und Romern.

#### Einleitung.

Uebes ben erften Urfprung menschlicher Renntniffe und ihrer Aushildung zu Wiffenschaften und Runten

Anlage bes Menichen ju Renntniffen 5. 1. Entwider ming biefer Unlage & 2. Mittheilung ber Renntniffe burch Die Oprache S. s. Entstehung bet Kenntniffe S. 4. Erfte Befchaffenheit berfelben f. 5. Frubefte wiffenichaftliche Spuren 5. 6. Aderbau und Biehjucht 5. 7. Berichiebens Seit der Renntniffe 5. 8. Baufunft und Bearbeitung ber Metalle 1. 9. Spaterer Urfprung ber nachabmenben Rune Re 5, 10. Urfprung ber Sprache S. 11. Erfindung bes Andre Mittheifungsmittel ber Gebanten Schrift S. 12. 5, 13. Abbilbung der Gegenftanbe 5. 14. Symbolifche Ins Deutung berfelben & 15. Berfurgung ber bilblichen Beichen % 16. Spibenfchrift s. 17. Buchstabenfchrift 5. 18. Mas terien und Bertzeuge bes Schreibens f. 19. Inbalt ber erften Schriften 5. 20. Entftehung und Berbreitung miffen. (d) afto

schaftlicher Renntnisse §. 21. Ursprung der Arzneikunde §. 22. Rechenkunft §. 23. Sternkunde §. 24. Georges trie §. 25. Geographie f. 26. Kunfte und Wissenschaften in Negypten §. 27. Ihre Entstehung und Ausbildung bet den Griechen §. 28. Zweck dieser Archäologie §. 29. Ruben archäologischer Kenntnisse §. 30. Anzeige der darüber enachzus lesenden Schriften S. 19.

## Erfter Theil.

## Archaologie ber Literatur.

Ì.

#### Archaologie ber griechischen Literatur

1. Alterthumer ber griechischen Literatur in ihrer Entflehung und erften Fortbilbung . C. 22

Frühester Zustand Griechenlandes §. I. Einsührung der Buchstabenschrift daselbst §. 2. Anzahl und Form der ersten griechischen Buchstaben §. 3. 4. Richtung der Schrifts zeilen §. 5. Größere und kleinere Schriftzüge §. 6. Spis rieus oder Hauchzeichen §. 7. Accente der Griechen §. 8. Unterscheidungszeichen §. 9. Materie des Schreibens §. 10. Wertzeuge des Schreibens §. 11.? 12. Form der Bucher §. 13. 14. Abschreiber verschiedner Art §. 15. Erster seites ner Gebrauch der Schrift §. 16. Vortrag wissenschaftlicher Kenntnisse §. 17.

II. Alters

II. Alterthamer der griechischen Literatur in ihrer blubendften Epoche bis ju ihrem Berfall . S. 32

Beförderungsmittel der Griechischen Literatur f. 18. Bustand ihrer einzelnen Wissenschaften 6. 19. Absicht dieses Entwurfs f. 20. Erziehungsart der Griechen 6. 21. Ihre mußtalischen Wettstreite f. 22. 23. Recitirung ihrer schrifte, stellerischen Werte f. 24. 25. Symposien der Griechen f. 26. Eigentliche Beschaffenheit ihrer Gelehrsamfeit f. 27. Grammatischer Unterricht f. 28. Philosophie, deren Vorstag und Lehrarten 5. 29. 30. Schulen der Weltweisen f. 31. 32. Dibliotheten der Griechen 6. 33. Ihre Beleherung durch Reisen f. 34. Abnahme und Versall ihrer Lieberatur f. 33.

111. Ueberrefte und Denfmdler ber geiechischen Listeratur

Berichiebenheit berfeiben §. 36. Inschriften §. 37, 40. Softift auf Dangen §. 41, 47. Danbichriften \$. 48, 57.

#### II.

#### Atchaologie ber romifchen literatur.

2. Algerthamer ber romifchen Literatur in ihrer Ente Rebung und erften Fortbilbung . C. 60

Ursprung der Romes §. 58. Entstehungsart der lateis nischen Buchstaben §. 59. Bertehr der Römer mit den Griechen §. 60. Geringe Ansnahme der Wissenschaften in den erften Zeiten §. 61. Spuren der frühern römischen Ges lehrsamteit §. 62. Oprache und Rechtschreibung der altern Römer §. 63 0 65. Abanderungen der Schriftzuge § 66. Schreibmaterie und Form der Bucher §. 67. Günstigers Ausnahme der Wissenschaften in Rom §. 68. 69,

D' Alkb

II. Alterthumer ber romifchen Literatur in ihrer blubenben Epoche bis ju ihrem Berfall . S. 67

Zeitraum und Anlaffe biefes Flors 5. 70. Blubenber Buftand einzelner Wiffenschaften 5. 71. Erziehungsart ber Romer §. 72. 73. Schulen in Rom §. 74. Buchersamme lungen 5. 75. Gelehrte Beifen der Romer §. 76. Verfall ber rom. Literatur §. 77.

Berfchiedenheit derfelben §. 78. Inschriften §. 79:83. Schrift auf Mungen §. 84:89. Sanbschriften §. 90.93.

#### 3meiter Theil.

#### Archaologie ber Runft.

Ertlarung des Worts Kunst g. 1. Eintheilung der Runfte in mechanische und schone s. 2. Gilbende Künste s. 3. Eindruck ihrer Formen §. 4. Runstgeschmack und und Kunstgeschil §. 5. Sigenschaften des Kunstkenners und Kunstliebhabers §. 6. Mußen der Kunstgeschichte §. 7. Studen der Aunster Kunft §. 9. Bweck und Plan des gegenwärtigen Grandrisses §. 10.

#### I. Bildhauerei S. 92.

Umfang diefer Kunft f. 1. Ursprung derfolben 5. 2. 3. Beschaffenheit ihrer fruhoften Berte S. 4. Ueber bas Das terielle

terleile ber Gibhanerei §. 3 , 9. Große, Belleibung und Germen S. 11. 12. Wasteliefs, oder halberhobne Werte §. 13. Musteliefs, oder halberhobne Werte §. 13. Musteliefs, oder halberhobne Werte §. 13. Musteliefe Arbeit §. 14. Bildnerwerte mit Aufschriften §. 15. Bildhauerei der Aegypter §. 16. 17. der übrigen füblichen und östlichen Bölter §. 18. der Euruster f. 19. 20. Schickfale dieser Kunst bei den Griechen §. 22 - 29. Bildo hauerei bei den Romern §. 30 - 32. Ueberreste dieser Kunst §. 33 - 36. Sammlungen dersolben §. 37. Abbildungen auf Aupsertasein §. 38.

#### II. Steinschneibekunft G. 121.

Exklarung beiselben 5. 39. Kenntnis ber Ebelsteine 5. 40. 41. Anführung ihrer vornehmsten Arten 5, 42. Verschiedenheit der geschnittenen Steine 5. 43. Borstels lungsarten ihrer Subsecte 5. 44. 45. Ursprung dieser Runft 5. 46. Ihre Aufnahme bei den Aegyptern 5. 47. Ihre Ausübung bei andern Vollern, besonders den Etrusstern 5. 48. Steinschneidetunst bei den Griechen 5. 49. 50, bei den Römern 5. 51. Bestimmung der geschnittenen Steine 5. 52. Ihre mechanische Behandlungsart 5. 53. Rusen ihrer Keintnis I. 54. Ihre Vervielsältigung durch Abdrüger f. 55. Sameige siniger noch vorhandner Gemomen 5. 56. Sammlungen derselben 5. 57. Rupsetzwerke darüber 5. 58.

#### III, Molerei S. 136.

Erffdring biefet Runk & 39. Urfprung berfelben 5. 60. Ihre Antstehung bei ben Aegyptern und Griehen 5. 61. 6a. Carbenhandlung der Griechen 5. 62. Materie der Gemalde 5. 64. Enfanstil und mustoliche Masbereit elerei §. 65.- Bevolsenste der Alten um diese Kunft 5. 66. Malerschulen der Griechen, §. 57. Rurze fernere Geschichte dieser Kunft §. 68, 169. Penkmäler der alten Malerei 5. 70. 71. Schriften darüber 5. 72.

## IV. Baufanst C. 144.

Unterschied wiel menyanischen und schiem Bankunft.

4. 7.3. Erster Ursprung verselben f. 74. Materialien der frühern Zeiten f. 75. Baufunst in Aegypten und Aleise asien f. 76. 77. Ihr Flor in Griechenland f. 78. Tems pei der Alten f. 79. Schauplahe und Obeen f. 80. Syms nasten f. 87. Saufunglage und Saufendrungen f. 82. Berzierungen der alten Baufunst f. 83. Namen der der rühmtesten griechischen Baufunst f. 83. Namen der der Ttalien, besonders in Rom f. 85. Ueberreste der alten Architektur f. 86. Abbildungen und Beschreibungen ders selben f. 87.

II.

Rurze Uebersicht, der Kassischen Schriftsteller des griechtschen und romischen

338 GET

#### I. Griedische Literatur.

1. Borbereitung 1 . . kaliffe gill , G. 157

18. Angeige bet voerrehmften griechtschen Schrifd fteller und ihrer auf und getommenen Werbe

I. Digo

#### 1. Dichter G. 153 . 183.

Orpheus. Mustaus. Homer. Desiodus. Tyrtdus. Solon. Theognis. Phocylides. Phythagoras. Analteon. Sappho. Pindar. Aeschylus. Sophotics. Euripides. Lytophron. Aristophanes. Philemon. Menander. Theogree, Rallimachus, Aratus. Ricanthes. Apollonius Rhosbins. Moschus. Bion. Mitander. Oppian. Monnus, Koluthus. Anthologicen griech. Gebichte. Heliodor. Achils les Latius, Longus. Kenophon von Ephesus. Chariton. Theodor. Eustathius.

#### 2. Rebner und Epiftolographen G. 183 - 193.

Sorgias. Antiphon. Lyfias. Jfotrates. Jfaus. Des mofibenes. Aefchines. Lyturgus. Dio Chryfoffomus. Ariftides. Themistius. Libanius. Angehmifis. Themistos: Etes. Phaisis. Sotrates. Chien. Aristanetus. Alciphron.

#### 3. Grammatifer unt Rhetoren G. 193.203.

Aristozeles. Demetrius Phalereus. Piompfins von Halitarnaß. Sermogenes. Sephastion. Longinus, Sam potration. Julius Posliur. Sespastus. Amntos mus. Photius. Suivas. Liebes. Enflathing. Gregor rins von Korinth.

#### 4. Phitosophen G. 203-217.

Aesopus. Pythagoras. Ocellus Lutanus. Zenophon. Reschines. Cebes. Plato. Timaus. Ariftoteles. Theophraft. Epiftet. Arrian. Plutarch. Lucian, Antonin. Sextus Empfo vitus. Piotinus. Porphyrius. Jamblichus. Julian. Stobaus.

#### 5. Mathematiker und Geographen G. 217.224.

Euflides. Archimedes. Apolionius Pergaus. Pappus. Diophantus. Hanno. Eratofthenes. Strabo. Dionyfius. Btolemaus. Paufanias. Stephanus von Bnjang.

6. Mp.

#### 6. Mathographen G. 274 - 228.

Apollodor. Konon. Dephaftion. Parthenius. Ans coninus Liberalis. Palaphatus. Heraflides. Ungenannter, Phurnutus, Salluftius.

#### 7. Befchichtschreiber G. 228 - 241.

Serodot. Thucydides. Aenophon. Atefias. Polybins. Diodor von Sicilien. Dionys von Salitatnaß. Flav. Jos sephus. Plutarch. Aelianus. Arrianus. Appianus. Dia Raffius. Herodianus. Philostratus. Bosimus. Protoplus. Agathlas. Bonaras. Liebes. Dares und Dittys.

#### 8. Aerzte und Maturforscher G. 241 = 245.

Sippotrates. Theophraft. Dioftoribes. Aretaus. Gales mus. Actianus. Antigonus Raryftius.

#### II. Romifche Literatur.

#### 1. Borbereitung

6. 246

All. Anzeige ber vornehmften romifchen Schrifte feller und ihrer auf uns gefommenen Werte

#### 1. Dichter G. 252-270.

Lipius Androgifus. Pavius, Ennius, Plautus, Patuvius. Accius. Terenz. Lucilius. Lufretius. Catullus. Tis bullus. Propertius. Cornel. Sallus, Birgilius. Horaz. Dvibius. Cornel. Severus. Pedo Albinovanus, Sratius Falisfus. Publ. Sprus, Manilius. Sermanitus., Phabrus. Petfius. Semeta. Lufanus. Balerius Flattus. Silius Itas lifus. Statius. Martialis. Juvenalis. Avianus. Dioppf. Cato. Nemesianus. Calpurnius. Ausonius. Claudianus, Prudentius. Sebulius. Rutilius.

2. Rebe

2. Rebner und Epistolographen S. 270 - 276.

Cicero. Plinius. Quintlianus. Senefa. Panegprifer. Cicero. Plinius. Senefa. Symmachus. Sidon. Apollinaris.

3. Grammatiker und Rhetoren S. 277.284.

Barro. Cicero. Aston. Pedianus. M. Seneta. Quintilianus. Gellius. Cenforinus. Non. Marcellus. Fer fins. Matrobius. Donatus. Prifcianus. Diomedes. Charifius.

4. Philosophen G. 284-289.

Cicero. Seneta. Plinius der altere. Apuleins. Des .-

5. Mathematiker, Geographen und Dekonomen 6. 289 - 294.

Bitruvius. Frontinus. Begetius. Jul. Firmitus. Poimpon. Mela. Bibius Sequester. Solinus. M. Porseius Caro. M. Lerentius Barro. Columella. Palladius. Apicius.

6. Mythographen S. 294, 296.
Syginus. Fugentius. Laktanems. Albrikus.

7. Geschichtschreiber C. 296 : 305.

Julius Cafar. Salluftins. Cornel. Nepos. Livius. Bellej. Paterkulus. Baler. Mapimus. Encitus. Eurolus. Florus. Suetonius. Justinus. Autelius Victore. Eutroa pius. Ammianus Marcellinus. Sparrianus. Jul.! Rapis tofinus. Tuebellius Pollic. Klaus Bapistus.

8. Aerste S. 305. 306.

Celfus. Seribonius. Serenus Sammoniatus. Mars cellus.

IIL.

#### ·III.

#### Mythologie ber Griechen und Romer.

#### Einleitung

€. 309

Kronos oder Saturn. Rhea oder Cybele. Zoos oder Jupiter. Hera oder Juno. Paseidom oder Neptun. Pluto und Proserpina. Apollo oder Phobus. Artemis oder Diana. Passas oder Minerva. Ares oder Mars. Aphrodite oder Benus. Pephastos oder Bulkan. Hers mes oder Merkur. Bacchus. Bamatar oder Ceres. Hestin oder Besta.

Hranos ober Coelus. Selios ober Sol. Selene ober Luna. Eos ober Aurora, Ryp ober Nor. Iris. Acolus. Pan. Lecho ober Lacona. Themis. Aftiepios ober Acftulas. Plusis. Appe ober Fortuna. Fama.

Berfchiedene Nationalgottheiten ber Romer, bie fie nicht mit ben Griechen gemein hatten.

MI. Mythalogische Personen, beren Geschichte mit den Begebenheiten ber eigentlichen Gotter in Berbindung fieht 10000 . 5. 360 - 368

Titanen oder Giganten. Tritonen und Sirenen. Rymphen. Mufen. Charitinnen oder Grazien und Horen. Moren oder Parzen. Eumeniden oder Furien. Das monen, Genien und Manen. Laren und Penaten. Schlafs Tob; Traume. Satyren und Faunen.

IV. Mp

1V. Mythologische Geschichte ber heroen, ober vergetterten helben bes frühern Alexethums ... G. 369-37%

Perfeus. Serfules. Thefeus. Laftor und Boffup, Mes genauten. Thebanifche Belben. Trojunifche Seiben.

#### IV.

## Griechische Alterthumer.

#### Cinleitung'

6. 39s.

Griechenlands Lage &. I. 2. Berühmte griechische Stabte & 3. Potitische Hauptveränderungen &. 4. Erste Bewisterung Griechenlandes f. 5. Berkehr ber griechischen Bölberschaften f. 6. Regierungsform f. 7. Lacedamon und Athen f. 8, 9. Geforderungsmittet der griech. Auftur f. 10. Anhen der griech, Alterthumstunde f. 11. Quellen beristen f. 12. Anthquarische Schriftbeller f. 15. 14. Eineheldlung dieses Entwurfs f. 15.

I. Griechische Alterthumer bes frühern, weniger gebildeten Zeitalters . 6. 391

Drei Perioden ber Briech. Befchichte f. 16.

Erste Spuren griech. Aeligion f. 27. Religionsunters richt f. 18. 19. Spstem ber Gottheiten f. 20. Gottess dienstliche Derter f. 21. 22. Priester und Priesterinnen f. 23. Religionsgebräuche: Reinigungen f. 24. Gebete und Opfer f. 25.27. Saben und Seschanke f. 28. Vereheung ber hersen f. 29. Leichenselerlichkeiten f. 30. 31. Oratel-Bahrsagungen und Vordebeutungen f. 32.

B. Res

#### 2. Megierungstuftanb :: ...

6. 40I

Erfer Beichaffenheit beffelben f. 33. Abnigi: Gewalt f. 34. 35. Gerichtshaltung f. 36. Gefehliche Straffin f. 37. Regierung ber Aretenfer S. 38. Demokratifche Berfaffung 5. 39. 40. Handel und Schiffahrt f. 41.

#### 1 3. Rriegswefen

3. 405

Rriegerischer Charafter ber Stiechen f. 42. , Eintheis. lung ihrer Rriegsheere f. 43. Waffen der Griechen f. 44. 45. Ihre Rriegsschiffe f. 46. Giarichtung des Lagers 5. 47. Griechische Schlachtordnung f. 48. Vertheilung der Beute 5. 49. Friedensstiftung f. 50.

#### 4. Privatleben

6.410

Exfe Nahrungsmittel f. 51. Gaftmahle der altern Griechen f. 52. Ihre Aleidung f. 53. Baber und der-gleichen 6. 54. Einrichtung der Haufer 5. 55. Rechte der Gafteriheit 6. 56. Mittel des Erwerbes 6. 57. Welbliche-Geschäfte f. 58. Musik und Tanz f. 59. Chen und Hoche zeiten f. 60. Erzlehung der Kinder 6. 61. Hausgesinde 6. 62.

## II. Griechische Alterthumer bes spätern blu-

#### 1. Religion -

17

Meinge der Gottheiten f. 63. Tempel und Altare 5. 64. Hoine und Afrien 5. 65. Rlassen der Priester f. 66. Opferzgebräuche f. 67. Heiligkeit der Eidschwüre f. 68. Griech. Orakel f. 69 o 73. Theomantie, Traumdeutung n. dergl. f. 74. 73. Ansührung der vornehmsten Festo f. 76, 77. Rampspiele f. 78. 79. Olympische Spiele f. 80. Pythische f. 81. Remeische f. 82. Isthmische f. 83. Einstuß und Beschaffenheit der Athierst überhaupt f. 84.

2. Res

#### n. Regierung dzuffanb .

ben, Borinth, Argos 5. 115:117.

Allgemeine Bemerkung bariber 5. 85. Verfassung berRepublik Athen 5. 86 \* 88. Banart und Einrichtung berVeralt Athen 89. Klassen der Athaniensschen Purger 19921

91. Obrigkeitliche Personen 92 \* 94. Burgerliche Verg sammlungen 95. 96. Sengt zu Athen 5. 97. Serichtshofe, der Griechen 98 \* 101. Verschiedenheit der Rechtshofe, der Griechen 98 \* 101. Verschiedenheit der Rechtshofe, der Griechen 98 \* 101. Verschiedenheit der Rechtshofe, der Griechen 103. Belohnungen und Ehrens bezeugungen 104. Griechsiche Selesgebung 105. Versassung der Republik Laceodmon 5. 106. Lacedamonisches, Burgerrecht f. 107. Ihre Anechte und Staven f. 108. Obrigkeitliche Wirden 5. 109, 110. Vollsversammlungen f. 111. Gerichtshaltung 5. 112. Geschebung in Lacedasmon 5. 113. Versassung der Insel Areta f. 114. Thes

 Der spätern Gelechen g. 143. Baber und Sattingen f. 144. Banari ihrer Sauset f. 143. Känfte bes Erwerbs f. 146. Rangen, Maaß und Gewicht f. 147.52. Getragen gegen das welkliche Geschlecht f. 153. Gesellige Ergöhungen f. 154: Cherr und Heitathstrochte f. 155. Gebranche bei Berlobund gen f. 196. Hochgeitliche Gebrauche f. 157. Leichenselerliche beim f. 159. 160.

#### v. Romische Alterthumer.

#### Einfeitung.

G. 481

Angabe ihres Inhalts f. 1. Noms Ursprung und erster Anstand f. 2, Bornehmste Beränderungen Roms 6. 3. Boltso, menge und Eintheilung der Stadt f. 4. Thore, Märkte, Brücken, Berge, Heerstraßen und Sassen f. 5. Deffentliche Gebäude, Tempel, Sötterhaine, Kurien, Basiliten, Baber 5. 6. Schauplähe verschiedener Urt f. 7. Sänlingange, Teisumphbogen, einzelne Säulen, Obelisten, Statnen f. 8. Wase seteitungen, Ktoafe, Mauspleen f. 9. Privatgebände und Landhaufer f. 10. Beschreibung des römischen Gebiets f. 2127 22. Ariegrischer Character der Römer f. 13. Hauptperioden ihrer Geschichte f. 14216. Ruben der römischen Alternhösinger Geschichte f. 14216. Ruben der römischen Alternhösinger S. 17. Quellen berselben f. 18. 19.

#### I. Meligioneverfaffung

G. 496

Bebeutung des Worts Religion bei den Nomern §. 1. Ursprung ihrer Religion §. 2. Ihre Berbindung mit der Positit' §. 3. Ihre Entstehung und Abanderung §. 4. Eintheto lung der römischen Gottheiten §. 5. Beschaffenheit ihrer Tempel, und Anzeige einiger derfelben §. 6. 7. Berschiedenheit der Pitafre §. 8. Opfergesäße und andres Geräthe §. 9. Rollegiem ber Priester §. 10. Oberpriester §. 11? Auguren §. 12. Arusspiese §. 13. Epulonen §. 14. Freialen §. 15. Opfertonig §. 16. Flamines §. 17. Galler §. 18. Luperci f. 19. Galli, Poritil, Pinarii §. 20. Bestälinnen §. 21. Andre Priester und

und Opferdiener §. 22. Amerung der Gotthelten §. 29.10pflergebranche f. 241 25. Gelübbe §. 26. Dedikation, Ranktras
einn, Resetration, Evolation, Emiation, Luftrationen §! 27.
Eide, Devotion, Exsetration §. 22. Sibplinische Bachen scag.
Befragung durch Glückslasse §? 30. Sinthelinge Bachen scag.
31. Verschiedenheit der Telle §. 32. Angeige der vornehmstent
röm. Feste nach der Folge der Mouate. §! 22. Anseine Buites
Spiele §. 34. Circensiche Spiele §. 33. 36. Befularische Buites
§. 37. Fechterspiele §. 38. Floralischen anden Spiele §. 39.
40. Schaupläte §. 41. Sigeneliche Schaufpieles inns 11. 11.

Hautverquoerungen ber rom. Staatsverfassung. Conigl.
Regierung S. 43. Mepublikanische Karm. Konsulon. S. 44. 48.
Pratoren S. 46. Aedilen S. 47. Tribunen besenkliffe D. 48.
Quaftoren S. 49, Diktatoren S. 50. Cenforen So. Asif Ausgroordentliche Obrigkeiten S. 52. Seringe Magistrespersonen S. 53. Eintbeilung des rom. Polle J. 54. Stand der Sonager ren S. 55. Natheversammlungen S. 56. Römische Ritzer S. 53.
Parricier und Plebejer S. 58, Namischer Abel S. 88n Gehring the bei den Komitien S. 60. 61. Römischer Abel S. 88n Gehring the bei den Komitien S. 60. 61. Römischer Hoel S. 68n. Berichrehaltung, und deren Berschiedenheit S. 62. 64n.
Berichrehaltung, und deren Berschiedenheit S. 62. 64n.
Dolizeianstalten S. 68. Abgaben u. Bolle S. 69. Kandlung u.
Sewerbe S. 70. 71. Seld, und dessen Arten S. 72. Mange der

Muhen und Quellen der rom. Kriegsalterthamer §. 75. Abanderungen der rom. Kriegsversassung §. 76. Bustand bere seiben unter den Königen §. 77. Konsularische Kriegsheere §. 78. Auswahl der Goldaten §. 79. Ihre Eintheilung und Berwassnung §. 80. Unterabtheilungen der Legionen §. 81. Wafe sen der rom. Krieger §. 82. Gold, Geschenke u. Balohnungen §. 83. Kriegezucht u. Strafen §. 84. Schlachtordnung der Romer

Minner 5. 25. Angelf bes Beinbes 5. 26. Leicher Mannfchaft 5. 27. Römische Reiterei f. 22. 29. Spätere Abtheilung ber Logionen 5. 90. Legionen vor Bundsgenoffen 5. 91. Sefolge und Inhehör bes heers 6. 92. Marichordnung 5. 93. Bete schiedene Settlungsarren 94. Beschaffenheit bes römischen Läsgers 95 2 97. Artegsmaschinen bei Belagerungen 5. 92. Aufrenetfenber Dämme 5. 99. Andre Kriegsmaschinen 5. 100. 201. Spatroffen 102. 103. Triumph siegender Feldheiren 5. 104's 406. Ougton und minder spierticher Triumph 5. 107. Artegswessen unter den Kassen 5. 108.

#### " IV. Beibatleben

Bougerliche Berhaltnisse der Romer §. 110. Mamen u. Bescheicher §. 111. Cheverbindungen §. 112. Gebrauche bei der Berlodung §. 113. Hochzeitliche Gebrauche §. 114. 115. Ehereiwagen §. 116. Gebrauche bei der Gebutt röm, Kins Ger §. 117. Befreiung von der väterlichen Gewalt §. 118. Moopelon und Arrogation §. 119. Legitimation unebelicher Kinder §. 120. Erziehungsanstalten §. 121. Hausgesinde der Romet; und Gelaven verschiedner Art §. 122. 123. Stlavens sinder §. 124. Freiheit der Anechte §. 125. Haler der Rosemer, und deren Theise §. 126. 127. Lebensart in Rom §. 128. Eintheilung Bes Lages §. 129. Gewöhnliche Beschäftigungen §. 130. Mahlzeiten und Gustmahle §. 131. 132. Gesellschafte Wie Spiele §. 123. Riebertrachten §. 134=136. Haarpus der Romer und Kömerinnen §. 137. Leichenseierlichkeiten §.

- Google

T.

# Archaologie

Der

Literatur und Runft.

Ridenb. Sandb. d. Plaff. Aiteral.

X

# Arthiologie

Licentur und Kunk.

Efthens, Sonob. D. 'laff. Cirerat.

Paris de la completa del completa de la completa del completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa de

neu energie (niede de la companya de

Literatur und Kunk

## Einleitung.

Neber den ersten Arsprung mensthlicher Kennts nisse, und ihre Ausbildung zu Wissen-

receive the entire of the filter of the control of

on Mensch, im soinem unspringlichen, wiedelichen Zwisfande, hard pant son alle Andere und Kabisteinstein mancheniel Arten der Arbeitreiten ift, in der vor unvernünftigen tommenheit seiner Seelenkräfte, die er vor unvernünftigen Geschöpfen voraus hat, und in der Besonnenheit oder dem Berildheit; sich seiner Beitrillungen und Endstitungen besteiligeit; sich seiner Bestehrlungen und Endstähltbungen besteiligeit; und sich dieselbeit durch gewisse Wertmale gewissell zu febr. und fich blefelbeit durch gewisse Wertmale gewisselligen.

Wortrath von anerschaffnen Kenntniffen und Gertigfeiten: viel weniger Einsicht in ben Zusammenhang wissenschaftlicher ober tunstmäßiger Regeln und Vorschriften, die erst Folgen langer Beobachtung und gereiften Nachdenkens sind.

2.

Rue durch die allmälige Entwickelung seiner Seisessetrafte, durch ihre vom mannichfaltigen Bedürsniß verans lasste Amwendung und in mehrern Källen wiederholte-Uebung, und durch manche Begünstigung des Zusalls, erwarb er sich eine Menge dolf Satzungen und Bedühadzungen über sich und die ausser ihm befindlichen Segenstände der sichtbaren Natur, die in der Folge immermehr bereichert, berichtigt und dem Sedächtnis eingeprägt wurden. Stusenweise suhrte ihn aus sin Plackdenken von den ihm in die Augen sallenden Wirstungen auf Folgerungen und Vermuthungen über ihre verbors genen Ursachen und Arafte.

### Einfeiereg.

Durch, Salfe der Sprache wurde sprobl die Ausbehale rung als besoiders die Mittheilung dieser einzelnen Kenntsnisse besoidert unbeerleichterts und nun schräfter sich der Ins
begrif des menschlicken Bissens and nun schräfter sich der Ins
Bahrnehmungen und Erfahrungen eines jeden einzelnen Beobs
achters ein. Die Summe der erwordenen und mitgetheilten Eins
sichten vergrößerte sich immer mehr, je mehr sich die Menschen
inigeselliche Verbindungen werdentung und je inaften die interenden werder wirden werderen wieder beindert, und gemeinschaftlichen Interesse herricht wirder und
nogenale Gewing und Gestängende herrsche wirder und
nogenale Gewing und Gestängen bei bereiten wirder und
nogenale Gewing und Gestängen bereiten wirder und
nogenale Gewing und Gestängen bei bereiten wirder und

ger, und mehr eine Frank bet Erfahrung all bei Raubentells warm Und unter beir Aunften waren vie mechaningen, Beer bie bestimmten Minste bes gemeinem Lebens, Mild eben diefen Refachen die stüliesten in ihrer Entstehung. "Erst in der Ibb ge gda man über die Belevelung berfelben," iber ihre höhren Zwecke, und ihre Verviefflitigung nachtlichenken anstehen, und das Bedürsniß angenehmer Gefühle bringender ward, entstanden auch die schonen Künste. Necessereis invonta antiquidra sunt quand volupparier.

Rur muß man sich die frühesten Aunstennenisse nicht im abgesonderte Kormen gebracht, nicht systemaxisch, nicht guf durchaus allgemeine und jusammenhängende Regeln zurückzeistührt, denken. Sie waren, der Theorie nach, blos gelegenta liche einzelne Gemerkungen, Maximen und Ersahrungssähez und, der Ausübung nach, bloß mechanische Sandgriffe, oder hurch Zusall oder dringendes Bedürfniß gelehrte Vortheilez Auch war ihr erster Ergenstand und Zweck nichte weiter, als Befriedigung seines Bedürfnisses, als Selbsterhaltung und größere Bequemsichseit des geselligen Lebens, die man eigandes durch gegenseitige Hulle und durch Mittheilung, seiner Ersaha rungen und Einsichten zu verschaffen suches,

Schon vor der graßen Ueberschwemnung der Erde, ober vor der sogenannten Sundflurt, waren die Wenschen mit mancherlei praktischen Kenntnissen dieser Art, z. B. mit Lundbau, rober Bankunft, Bearbeitung der Metalle, bekannt, und bartist abgleich noch sehr unvollkommen, geste: Allein, eben durch jene große Naturverlanderung, und die dadurch bewirkte Betritzung eines großen Theils des Menschengeschlechts, scheint sich verligung eines großen Theils des Menschengeschlechts, scheint sich verligten Theil diese Kenntnisse verlieren zu haben, deren seines Mitschellung und Berdreitung durch bie bald darauf ers siellste Fersteinung der Erdbervohner in michrete Gegenden, und

or wer Google

die baburch entflondens Mervlelfdigung ber Svendien febr au fichmert muche. Debnich wurden bie manichlichen Einfichten im gangen erften Jahrtaufend gar febr in ihrem weitern Borte gange geffemme und verzögert; und es fehlte ben Denfches lange Beit folbft, an einigen ber unentbebelichften Renntniffe, 3. B. von bem Gebrauch bes Senergi. ....

Die Wahrungemittel, beren fich die erften Erdbemobe ner bedienten, maren überaus einfach, und jum Theil nur fo, wie fie ihnen die Erde, unbebanet, barbot. Much ber Benuß ber Thiere wur bel bem Mangel ber Diftel, fich ibrer ju ber machtigen, febr elingefchrantt; und Die Bubereitung biefer bei Beclet Abten von Rabrungsmitteln bileb noch aufferft unvolls Evimmen. Dies Bedürfnis war indes obne Zweifel das brind genoftes' und baber ift es nicht nur bochft mabricheinlich; fone bern auch burch Beugniffe beiliger und weltlicher Schriftftellet Beffatigt) bag Aceebauf und Viebauche bie fruheften unb allnemeinften Befdjaftigungen ber Denfchen, und bie babin gehorigen Renntmiffe bie erften und gablreichften gewefen find. Ein Beweis fowohl von bem Alterthilm als von ber bamalle gen Geltenheit bes Arterbaues ift ninter andern auch ber Ums ftand, baß faft afte stre Boller ble Erfindung und Ginfubi rung beffelben irgend einer Gottheit, ober wenigstens ben erften, oft befibalb: vergetterten und Bebergchern ibrer Staaten, auschrieben.

Dach ber Verschiedenheir ber Wegenden, bes himmels friche, ber Lebensart und Semobnung, waren auch felbft biefe einfachen Reuntniffe und die Grade ibres Fortgange: 959 fchieben. Bei Ginigen mar Felbbau, bei Anbern Biobandt bei Undern Jago und Lifchfang, Die bereichende Beicheffle gung; und folglich waren auch bei ihnen die in jeder Art, pass demmakien Arlahrungen, und die deienst herzeickeiten Wahrsnehmungen und Kenntnisse die gewöhnlichsten und vollsoms mansten. Der Ackerdan hatte für die Beforderung mehreter Künste, und seibst zur Bewirkung ihres größern Bedürsnisses, noch den wesentlichen Borthell, daß er den Ausenthalt der Wenschen; der vorhor unstät und veränderlich gewesen war, mehr an gewisse Dertev, an bleibende Besihungen heftete, und ihnen Anlaß zur Ersindung mancher Hullstünste gabe wodurch sie sich den Feldban selbst immer leichter und ergieble ger nuchen! nuten.

9.

Unter andern hiedurch veranlassten Erstindungen ist sufern Iwed vorzüglich die Baukunst und die Bearbeitung der Memilie merkwürdig. Jene entstand sehr früh durch die Beitwendigkeit, sich Obdach und Sicherheit vor dem Ungesstüm der Witterung und den Anfällen des Wildes zu verschaffen; wiewohl sie in ihrem ersten roben Ursprunge, soo man sich mit Höhlen und schlechten Hütten begnügte, kaum den Namen einer Kunst verdiente. Durch das gesellige Leben geswann sie hernach weitern Vortgang. Die Metalle wurden wahrscheinlich durch Zusälle zuerst der menschlichen Kenntniss entbeckt: und die Kunst, sie zu verarbeiten, wurde durch manche Wahrnehmungen in der Natur, und durch die unsprüngliche Beschaffenheit der Metalle seich allmätig erleichtert.

10

Spateen und langsameen Uespeungs maren die Künste :
der Aachahmung, welt sie kein so dringendes Bedürfnis, ...
und schwe ein gaschänsener, anhaltendes Dachdenten, selbst
ein gescherzes Absendeungswermigen des Betikes, vorans
seben. Ansinglich wauspamen, sie größtentholls mehr mechanishe, als schone Künste, und in ihrenzausen Bersuchen
A 4

aufferft tob mub manachaft. : Dabin: gebort : Ma gefammes Bildnegel, besonders bie Runfie auffere Geftaltenrmadgufora men, beren erfter Stoff non weither Art, 2. B. Then must Erde, gimelen guttenn icheint. Das ginentliche Teichmen. epifiand vannehlich später, und wurde wahrscheinlich durch Umrife bes. von Kirpern amorfenen Schettens wert unte geubt. Auch bie Mufit gefort au biefen frab entfandnen: Sunften ber Machobmungu und Batte bermuthlich bie Ginftime mung in die comende. Recur . befordbers in ben Gefang ben Bogel, jur erften Beraniaffung. Mit ihr, vielleicht auch fcon vor ihr, entstanden auch bie erften Berfuche ber Poefie, Die sowohl in ihrem Urfprunge, ale in ihren erften Bortfdribe ten, von der Mufik-ungestrennlich man.

Die Sprache ist schon oben (5. 3.) als eins der von nohmften Gulfemittel jur Mittheilung menfchlicher Renntniffe ermahnt worden. Heber ihren Urfprung bemerten mir nett. bağ bem erften Menichen gmar Sprachfabigfeit, nicht aber . Sprache felbft, aperschaffen, und bag biefe, ben mabricheine lichften Bermuthungen nach, nicht wundervolles Geschent, der Sottheit , fondern-allmalige Erfindung des Menichen felbit war, in welchem fich die ngtürlichen Laute, Die er., als Ause brud manuichfaltiger Empfindungen, mit andern Thieren ges . mein bat, nach und nach ju artikulirten Tonen, und ju Beie den feiner Gebanten und Borftellungen ausbildeten. gens murbe bie Oprache nicht fur ben einzelnen, fonbern erft für den geselligen Menschen ein Bedurfniß, das bringend genug mar z um bir arfbilingliche Spratifüligtele au enewickeln. und den Morrath bet Worder unabiligig und fonell ju vermehe Da indes die Begriffe damale und fohr eingefchrante. und ihre Gegenstände bles finnfich wagene fo bedente bleiure fpreingliche Ppratte wober großen Botteriathung itod funfe mobilgen Ansbildung, b., ni gert gapprice per if eine guft 4. .1 %

भी एक क्षांत्रिक के कि स्टेश के कि स्टेश की स्वार्ट

In erbai späere Zeiten, als die Entstehung ber Sprache, gebor vie Eistibung und Einstührung der Schrift, wodurch man eben die Lante fichtbar niachte, welche bisher hut horbar gewesten wieden von ihnen zugleich allgemeinere Berriesmbartett und bleibendere Dauer verschaffte. Eine Ersindung, die zur Wittheskung und Verbreitung menschlicher Kentifulsse fo unger mehr wöhrthärig und besoberlich wurde, die selbst noch jedt das beginemste und allgemeinste Mittel ihrer Berbreitung bleibe, verblent hier nichts bloß etwähnt, sondern nach here ersten Emsehung und, nach den verschledenen Graben ihrer Entswickelung und verhältnismäßigen Vollsommenheit, naher ere wogen zu werden.

Bor Erfindung der Schrift gab es andre, aber immer noch sehr unzulängliche, Mittel, die Borstellungen dem Auge zu bezeichnen, und sie auf diese Weise mehrern Menschen, auch seibst den Rachtommen, iffisietheiten. Borzüglich branchte sinn diese Mittel, um das Andenkenistigend einer meekwartische Borgebenheit ober Perfoh zu erhalten. Dahtugehörten errichtete Denkmaler, Saulen, oder blope Steines hausen; angeordnete Feste; historische Lieber, sorzechsand durch mundlichen Unterricht, der Aberhaupt hiefen Benkmalern; und thnen das Bedeutende, das sie fich nicht hatten, ertheilen miffie. Bet vorkommenden Gestlegenheiten, z. B. bei der Wiedeltehr eines Festes, wurde die Veranlassing desselben und die Geschlichte besten, dem es geseiert wurde, ertählt ober besungen. Sparen dieses Berkahrens finset man noch seht bei wilden ober wenig gebitberen Bulletin.

1.140

Ein näherer Schritt zur Erfindung der Schrift war, schon die Abbildung der Gegenstände, die man auch als die

Die erfte Stufe biefer Erfindpag anzuseben bat, und wobet man Bokanntichaft bet Zeichnungefunft ober einer roben Dabe lerei vorausfegen muß. Hieburch war man aber nur im Stande, einzelne Anschauungen, ohne Beziehung und Bus fammenhang, und bloß fichtbare Segenftanbe auszubricten, Die allein einer folchen Abbildung fabig find. Sochftens ließen Ad Sandlungen und Begebenheiten, aber auch von biefen mur Ein Augenblick ihres Berlaufs auf jebem Gemalbe, auf folde Beife mitthellen. Spuren biefer erften Schriftart haben wir noch in ben Sieroglyphen ber Aegypter, die aber in ber Folge Abanderungen ber Form und Bezeichnung ere bielten; und in dem Berfahren ungufgeflarter Botter, & B. ber Meritaner, Die ihrem Ronige Monteguma von ber Cans bung ber Spanier burch eine mit ben gefebenen Begenftans Ben bemalte Leinewand Bericht abstatteten.

#### 15

In der Kolge wurden diese Abbildungen symbolische, und bedeuteren nicht sowohl die abgebildeten Segenstände substitutiones andre, die damit eine gewisse Achnlichteit hatten, und siese andre, die damit eine gewisse Achnlichteit hatten, und siese Keiner eigenthümlichen Abbildung sähig waren. Auf diese Art konnte man anch seihest manche geistige und nicht siese Dinge durch körperliche und sichtbare Zeichen vorzsstellen und andauten. Bei Bolkern, die sich nicht blaß mit stanntichen Borstellungen begnügten, sondern sich mie höhern Untersuchungen über Gott und Natur beschäftigten, trat dies Bedürfniß gar bald ein. Daher brauchten auch die Regypter ihre Sieroglpphen schon frühzeitig auf diese sombos lische und allegorische Art. So wurde 3. B. das Auge ein Symbol der Vorsicht, der Vogel ein Bild der Geschwinzs dieser, die Sturmsleiter ein Ausbruck der Belagerung, u. f. f.

3 4 E

#### 26.

Je gewöhnlicher und gangbarer diese Abbildungen wurs den, desto mehr Verkurzungen erlitten und vertrugen sie, Man machte die Zeichen immer einfacher, und sehte oft nur einzelne Thoile statt der ganzen Figur, besouders dieseingen Theile, dezen Undeutung zur Bezeichnung des Symbols am nothigsten, und für den gegenwärrigen Zweck am dienlichsten war; z. B. zwei Hande mit einem Bogen statt des ganzen Bogenschüßen, u. dergl. Oder man sehte die Wirkung mit Weglassung der leicht zu errathenden Ursache, z. B. einen aussteinden Rauch statt des Zeuers; das Wertzeug statt des wirkenden Subjekts; z. B. Auge und Scepter sur einen Res genten, u. f. f. Hiezu kamen vermuthlich noch manche andre an sich bedarungslose Zeichen, die durch Berabredung und östern Gebrauchtzeinen hestigunten Ginn erhielten.

#### 17.

Alle biefe Mittel bienten immer nur noch jur Borftellung ber Sachen, nicht ber Worter und Cone, womit wir jene in der Rede bezeichnen. Aber eben bie einfachern Buge, burch melde die Abbildungen ber Gegenftande ins Rurge gegos gen maren, fieng man nun auch an, auf die Rebe und beren einzelne Beftandtheile und organische Artifulationen anguivens Bahricheinlich geschah bas querft mit gangen Bortern; deren jedes, wie in der Schtift ber Chinefer gefchieht, burch ein besonderes Beichen angebentet wurde; bernach aber mit den Solben, bredrichterer und abnitabe Blebertebn-in mehrern Wertern man bemertte, und beren Aubentung man baber auf gewiffe gomeinschaftliche Zeichen zurüstfichwes. Biefe, Zeis chen brückten bann jugleich ben Bocal und ben Konfonanten ant. Beb ben Methiopinen, Brachmanen, und mehreren mbraentandifchen: Mattern ,... fand fich ! eine folche Gulbens fcbeifes aud in Biam findet fie fich noch jette

Some of the state of the state of the state of the state of

#### .E8.

aut Bolltommenbelt gebleb biefe ganje Erfindung erft burch bie alphaberifche ober Buchftabenfchrift, welche auf ben Ginn bes Befichts mit bem Ginne bes Belibes vereint wirft, indem fie nicht bie Gegenfande felbft, fonbern bie Loue malt, womit unfre Oprache bie Begenftanbe bem Obre bebeidnet, bas nun, beim Stelen bet bem Gefichte bargefegten Bibriftune, eben diefe Zone und Bezeichnungsart mieber fim bet. Die eigentliche Beit biefer fo aufferft nublichen Erfindung ift uns nicht befannt; baß fie aber fehr alt fenn muffe, beweis fen die biblifchen Steffen : 2. 3. M. XVII, 14: XXIV, 4. 28. XXXIV, 27: 4. 35. M. XVII, 18. XXXI, 9: 19. 26. XXXIII. 1: Aiob XIII, 26. XIX, 23. 24. XXXI, 95. 36. wo fie als eine ichon befannte Sache ermabnt will. Eben fo menig weiß man ben erften Urheber biefer Schrift, ober bas jenige Bolt bes Alterthums, bei bem fle querft auftam, mit Bemifbeit zu nennen. Bermuthlich mar es entweder das affos rifche poer bas agyptifche, beten burgerliche Berfaffung am frubeften Orbnung und Beftand erhielt. - Bei ben Griedjen und Romern fcbrieb man die Erfindung ber Buchftaben faft allgemein ben Phoniziern zu. Dan fiebt bieraus von felbft. baß auch bas erfte ursprüngliche Alphabet fich nicht zuverläftig angeben laffe.

19.

Ge fange die Schweibekunft noch nen; nur wants Male fern, find unter diesen nur wenig einzelnen Bersameden bedaund war, indeben nun von ihr auch nur selten Gebaunde wind fast nicht ander als auf iffentlichen Aentacleun, wo die Buche fläden in Gestu. Erz, Wiet aber Dal; gegraben wurden. Dies waren daher auch die frühesen Marveriern, worauf inan' steieb i wozu bernach abch Ahlustuter, Baumrinde, Blätter, besonders von Palmbaumen, mit Wards bezogend bilgerne Lafeln, Elsenbein, Leinewand, Pergament, und das

or of a table pages . . .

bas depotische Bapier, tamen, wolches man aus ten auffern Sauten einer Pfange verfertigte, Die Papprus bies, und befa fen man fich auch bei anbern Bilfern bebiente. Deiffel. Griffs fel. Dinsel um Robe maren bie gewöhnlichften Schrifte werkzeuge des Alterthums; flatt des lektern mählte man ers in fpatern Leiton die Reber. Auch forieb man in den früherm Beiten mehr von ber Dechten zur Linten . als umgefehrt.

ा भारती । राज्य रहे allerin dinamana 20 34 . semi es al

Der Inhalt der erftan Schriften, auf Dentmalern foe wohl, als in eigentlichen Buchern, war hiftorisch, indem man die erfundenen Schriftzuge - jur Aufbehaltung benfmurbis ger Umftanbe jund, Boschenheiten, auf Saulen, Attaten, Dyramiban, Ohelisten ja. bglu-und dur Aufzeichnung munblie der Sagen, und Erzählungen anwante, die bieber burch Gin Menfchengefchlecht bem andern waren mitgetheils und überlies. fert worden. Und ba man biefen biffgrifchen Stof poetifch, cinzufielden. und bann ihn mindlich vonutragen gewehnt. gewefen war :: fo wooden Gledichte biefer Art friber gefchrieben, als profaifche Auffabe. ... Eben bie gift von ben politifchem und moralifden Borfcheiften, die min gleichfalls in Befang, einzulleigen und mit Muft zu begleiten pflegte. , Unter allan; eigentlichen Buchern find bie molaifden in der baligen Gerift und bas Buch Glob bie ditefent, Die wir noch batten, weren gleich vorher feben manche :: andre marbanden gemesen: funde Donn mas man funft unter den übrigen Geriften für alter ausgiede, if games falcementerframmeden en er in getig bemit ्रात्या अहं सामार्थि

28.

Durch biefe und anbre Bulfemittel beforbett, murben nach nadi nach ibie wiffithschabelieben Benneniffe innter den Bollern bed Alterebunis immer bauftger und allgeweiten? ob fle gleich all date tie einentliche millenfraftliche und folgen estation anjournation and problem in the control of fåBe · ist

fiche und Börscheiften von den einzelnen Wahrnehmungen and Etfahrungen absondert; und ihnelt einen genauern, ber ziehungsvollen Zusammenhang erthellt. Auch hier waren Mothwendigkeit und Bedurfnisse erthellt. Luch hier waren Mothwendigkeit und Bedurfnisse erften Lehrerinnen, und führten den menschlichen Fleiß auf blejenigen wissenschaftlichen Wahrheiten, die zur Befriedigung jener Bedurfnisse, und zur größern Bollommenheit des geselligen Lebend, die brauchbarksten und unentbehrlichsten waren. Dahin gehörten vorzahlich die Arzneikunde, die Rechnenkunst, Sternkunsde, Wedmetrie und Geögraphie.

22.

Der närdeliche Teteb jur Gelbfterhaltung, und fur Abc wendung alles deffen; was ber Befandheit und beiff Leben Gefahr brobte, veraniaffie bie erften Beobachtungen, Ere' fahrungen und Boticheiften ber Argneifunde burch mans cherlet jufallige Beranlaffangen, inthe bei bem banfale ges wohllichen Benuf ver Dagrungemittel aus bem Dfangens welche; Bedielch auch biefe Biffenfchaft erft biel fbater auf bee flimmte Regeln jurudgefabte, und ein Gegenfand bes befone dern Kleiffes einzelner Dufonen wurde. Dief defchaf bei Ben Affbrein, Meanprom und Phonigiern hateft fi iblewohl bie Beib Des Weberganges einzeteer Erfahrung in Die felentiffe Reis Poren Adi mide genam Geftimmely lafft. 3 Auch Befchaftigte man fich in bem aterften Miniter mehr nacht Detlung bei Auffern als wit inner Lendheiten; und vie Aus Ausschließ Lunft felbft hatte vone Burifet ber Mundennell ihren Und fprung zu banten.

reiter gleichfalls dir in einzelnden in der ihreite die Bellen ihre in den ihreite der ihreite ihreite

wenhangende oder vollkladigt Theorie autmachten. Schon die, ersten Perhaiterisse der betrgertichen Gefellschaft, und die Abservand des Eigenehungs und der Besthungen eines Jeg den, machten Zahl, Waask und Gewicht nothwendig. Des verkriese Thell diefer Bissenschaft, ist daher unstreitig sehr algendart, ist daher unstreitig sehr algendart, deren Berfassisch wedern und Ohdnie und autstand maderscheinlich wicht den Aegsperen und Ohdnie diese deren Berfassisch wich entdehren konnte. Eben dies gift auch von den Bahylpniern, wegen ihrer frühen Beschissischen mit, akronomischen Wahrnahmungen und Zeitbes sechnung mit, akronomischen Wahrnahmungen und Zeitbes sechnung mit, akronomischen Bahrnahmungen und Zeitbes sechnung zu zu gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geschieren finntichen Ditsamittel beim Nechum waren Liefel, Lipper u. dal.; dach erfand wan bald gewisse Schriftzuge, als Zahlzeichen, wovon sich z. B. noch auf dem Litzer geprischen Danknähern manche Sputen finden.

J- 42 1 1 12 24.

Auch ber Urfprung ber Svernkunde verliert fich in bie friboften Beiten bes Alterthums, weil man weniaftens aus Eintheilung und Beftimmung der Zeit aftranomifche Babea nehmungen nothig batte, und alle Berrichtungen bes Acters baues, ber lauf und die Richtung der Schiffahrt, und felbft Die Ordnung burgerlicher Gefchafte, bavon abhunden. Die Zeannter, Babulonier und Chalder wurden vorzäglich burch Den Simmetefrich ibrer Lander; sund felbft durch ihren geat mobalichen Athenthalt unter bem freien, offnen Soulsont, su: bergleichen ABahrnehmungen aufgefobert und hogkoftigt. Busbem ift bie frabe Entftebung ber Aftrologie ober Stornbeus twomphyn bie befonders bei ben Chalddern fo berefdend mar, ein Berseit och ihren: frahm: aftenwatischen Berbuchturgen. that sit altest Willeradiante febet unt, das man feuf die Encheckulg bei Sternbilben sind ber Planeten febr: frith fliebg. granden fent og at Elimon by selve to buside dis giv

the Committeen and rooms work alternation from the copy of the sig-

er. Da

night.

renbauaende nort vollifandige Steer is aufmand in. - Eb ber Der Mibrung bie Gebilleres ift gelanite fier ales boletti fe anflinglich modfugar imminetbaft; and this lant eliniae pratiffaje Dainbutffe find Ronnenille einaelstender wiel Em fabbeffen Greffand bahe Biveffel Die fogenannte Lougine rete bee bie Ansmeffung bee Baffen und geraben Umlens Binft nicht Bang entbebrent tonnet: " Somerer unt ablititis mendelebier war foot Die Dlackmetrie, obet Sie Rinker fing bet Riddeti , beren Erfinbung mebr Gelatiffini Wild Berfeinertilia vorausfete. 'Bire vortiebinfte Beranituffung fcheint ble Eheifung ber Landereien gewefen ju fein. "Die Schreometele, wher Die Zusnieffinig blaber Rotver, warbe wahrfcheinlich gulent erfunden hi bogiete ber fritte Bebenich ber Bage ihre Kenntnif fchon vorausfest. Much in biefen geometrifden Biffenschaften gearen bie Zegopter , lonier und Phonigier querft erfahren. Das auch die Ers Anbung Meitjunffcher Wertseune, : B. bet Deine, bes Meb Binning, Bel Schleffen und Buberverte, ein bobes Afferi thum babb) needer teinen 3hoffet. neumanoen abeiden die eine und offe Die eingegen des

Im dan khon fenhzeitig nothmendigen Mochimunagen der ikogdilingschnofennung: dannels deskandier and? bewodagen Landen die Gerkochens ihr der uniftet lieftungen genoffenden in der gehie zugluchen uns ihrer Geftrand vermissen Wertschallinden dauch unge partialfenen Lanner winderfreiden dien Herbeiterkalbilieben Tageneiferd von sinem Adhungtes gum andern gind Ginroffenen unifgereillichen der Sauffungtes gum andern sind dem interest verlageneiferd der Sauffungten and dehnen Wertschalle dett erfan findenissen Ernbernfesen findeling verlagen finden der reiten findenissen Ernbernfesen findeling verlagen findeling der der der interest den findere der eine kanner und geklärtern geiten des Alterthums, sehr in den spätern und aufgeklärtern Zeiten des Alterthums, sehr mangele mangehieft und bogrand, Bober ihn biffeilfber und: fatififfer benech ihn schrifter und mathematiffer Abeil wurde von ihnen fo wiffenschaftlich und so forgfältig, als andere Arnstniffe, getrieben und ausgebildet.

27. de 1 juin 10 ch. 12

Man fieht ang ben bisberigen Bemerfungen, bog Man und Begypten ber fruheffe Sit und Die Biege miffenschafte lichen Renneniffe gewefen find. Die Urfache bavon man bie sablreichere Repolserung diefer Lanber . und :bie frühere-Ans andunna librer bitrgerijchen Berfaffing. burch welche bie griffen Bedinfriffe der Matur befriedigt, maren, und dem menichlichen Beife zur weitern Forthilbung Freiheit und Duffe gemabre mand. Auch wurdenspiefe Lander in ben erften Beiten niche dened Muruben und Rrieg geftort; befanders genog. Megunten einer langen, mobitbatigen Rube. Den Phoniziern murbe das burch die Sandlung und Schiffahrt bemirtte Bertebr mie fremben Bolfeen jest fruben Erweitenung ibret Renutniffe bea Berbertich. Ueberhaupt aber war ber Fortgang ber Runfte und Biffenschaften in den erften Jahrhunderten bei weitem fo febnell nicht, als in der Bolge, weil es noch ju febr an Beforderungse mitteln biefes Fortgangs, befonders aber an Mitteln fehlte, Die Renneuiffe auf eine leichee und gefchwinde Art audern mite autheilen, mogu bernach die Erfindung ber Buchkabenichrift eines ber bequemften und mobitbatigften merb.

28.

Die meisten Kunfte und Wissenschaften kamen aus Aften und Aegypten nach Griechenland; und hier gediehen sie erst zu berjenigen Ausbildung und Bollkommenheit, wodurch ung die Seschichte und Kenntnis der alten Literatur und Kunst so ehrwürdig und so schähder wird. Bon den Griechen erhielten in ver Folge auch die Komer ihren vollen Beste. Und diese betien Raltonen beliebeteining sind is vorzäglich, die sich durch mannichfaltige Talente und Verdienstellter um bie Literatur und um Eichend. Zanod. d. Riass. Literat.

gile bilbeitben Ritiffe ausgelichnen, und Beeen Geschiert u Mertifiliter auch Bill Merer Geite febr del Beneiburtiges ent

29.

Unfre Abficht gebt bier awar eigentlich nicht auf bie Erzählung alles biefes. Dentwurbigen ," mider auf bem Bortrag Der Befchichte bes Utfprungs und Fortganges ber Ranfi ans Biffenichaften bet ben Gefreben find Romern : fondern and anf Archaologie ifrer Literatur und Runft; bas beifte, anf Die Anführung berfenigen Afterthanier und vornehmiten billos Michen Umflande, welche beibe berreffen, und woraus than 462 wohl ble eigentliche Weichaffenbelt ihrer literarifiben Detfaft finig, ald bie und übligen Derifmalet three gelehrten Bleifes forooff bie Mutublingdatt ber Ranfte unter ihnen, ale ble ina Bothandnen Runkwerle Des Afterthinis! hilber feinden icom) Um abet bieg ufler in gehöriger Boffanbigteit und Brude barteit vorzutragen, wird freflich bie Befthichte ber ERIffent fchaften und Runfte von ihren Alterthumeen nicht gang bitefen getrennt werben. राम्यक भेरान्यका होने ५५ व**०**, रेल्ट संस्कृत र हा

Die Erlernting biefer untlaurifchen Reimeniffe bat einem unfeugbaren und mannichfaltigen Augen. "Bie geben uns aber febr viete Stellen und Anfpielungen in den Schriften der Briechen und Romet Die befte Aufffarung; fie moden was mit ben eigentlichen Vorzugen und Ochonheiten ihrer Ochrifs ten und Runftwerte befannt; fie Ichren uns ben rechten Ges fichtspunkt, aus welchem wir beibe anzuseften und zu beurtbeis len baben; und fie geben endlich unferm Gefdmacte an bent wahren Schonen und Suten mehr Uebung, mehr Felnbeit und Grundlichfeit."

Bum weitern Rachlesen, über den Inhalt diefer Einleis mung und des folgenden archalegischen, Entwurfs, dienen mara nehmlich folgende Derifont berteden gericht

3

916

od don's Lanch, D. Blaff Litzrat.

De Karigine' ide Laix; ilan: Arru et deur Schoffen 'chaif ilen ancienns Pouplet, (pur Mr. Amoine Fves Gognes)
Par. 1758. 3 Voll. 4. ib. 1759. 6 Voll. rn. dila ficha,
1758. 2 Voll. 8. # . Untersuchungen nen bemültsprungs
der Selehe, Künste und i Wissenschaften, wie auch ihrem
Wähchsthum bet den alten Billern; überfehr von G. C.
Zamberger. Lenge. 1760. 3 Bande 4. In einem
Ausguge, von J. P. Gattler: Minth. 1896. 8.

Berfisch eines Geschichte-ber Cultue bes menschlichen Ser schlechts (von herrn Hofrath Adelung.) Leipz. 278u. in 2. Reue Auff. 2800. 8244 11

Christoph Meiners Beschichte bes Ursprungs, Fortgangs und Berfalls ber Biffanschaften in Briechenland und Rom, Lemgo 1781. ff. bis gest. 21 Banbe in gr. 8.

Deffelben Brundrif der Beschichner ber Menfchfelt. Benns go 1.785, Fi

Flores, Hugo de prima feribendi origine, c. n. Troccii; Traj. ad Rh. 1733. S.

Traité sky de formeniemmenschanique des langues, et des principes physiques de l'Atymologie, (par Mr. de Préfelent de Brosse) Par. 171651.12 Voll. 13. Ueber Sprache und Schrift; überseht und mit Anmerkungen beglettet von Mich. Sismann. Leipz. 1777. 2 Bande in 8.

The Origin and Progress of Writing, by Tho. Aftle,

Esq. Lond. 1784. 4.

. 1 11

J. J. Christ's, Abhandlungen über die Literatur und Kunfts werte, vornehmlich des Alterthums, durchgesehen und mit Anmerkungen begleitet von J. A. Teuns. Leipz. 1776. &

I.A. Ernesti Archaeologia Literaria, Lipsiae 1768, gr. 8, — Ed. II. emendata atque aucta opera et studio G. H. Maratini; Lipsiae 1790, gr. 8.

G. 3. Martini's akademische Borlesungen über die Literars Archäologie, nach Anleitung des Ernestischen Lehrbuches Altend. 1796. 8.

.

J. Pb.

3. Ph. Siebentiste Danthum ber Tochholaile, isher Aulen c tung gur Renninis ber Bunftwerfe bes Alterehund und jur Gekhitiste ber Dunft der aften Bolber. Mirnb. 1709: &

3. 3. Rambachia Archaologiiche - Unterfuchimmen. : Salle # 1778. gt. 8. 7 2 3 5 4 4

Joh. Winkelmann's Befchichte ber Kunft bes Altecthums, · Dresben 1764. 4. - Deff. Anmertungen übet bie Bes fchichte ber Runft bes Alterthums; 2 Theile. Dresben v. 1767: 4. - Zeue Auft. bes gangen Burts. Bien, . 1776. gr. 4. . .

C. G. Zeyne's Ginleitung in bas Stubium ber Antife; Cott. 1772. 8.

Entwurf einer Seichichte ber zeichmenben Runfte, wat Dr. 21. S. Busching. Sambukge 1781. 8.

Orbis Antiqui Monumentis Snip Hitastrati Primae Lineac. Iterum duxit I. I. Oberlinus; Argentor. 1790. 8.

P. S. M. Witfch's Ginleitung bet Stubiums ber giren Runfts werte für Runftler und Runftliebfaber; Leipf. 1792. 8.

Introduction à l'Etude des Monumens Ausiques : par A. L. Mellin ; ed 21: Par. 17081. 2.

J. Burlite's Allgemeine Ginleitung in bas Studium ber fchie : men Rung bes Miterthume ; Ubth. 4. Dagbeb. 1794. 4.

5-1 27th3

- Conocle

ergen all Comment (1900) and an analysis of the first section of the comment of t

uB nodiji (in 46 tu kirom muji nodum ijam runju (ini) ku ndanjun (nij kiš 91) sid kapim nist, mi i e**CriftebuB hyd (p**r mud much s Lya (stoznog nami**rk** dumanju miji mijika

# Archiologie

Literatur.

Ardaologie

To it weareness :

Cardof to Co

1779' gefter, ber it mi, geichen 'Cir.

griech ischen Literatur.

I. Alterehumer der griechlichen Literatur in ihrer Entstehnig und irsten Fortbilbung.

 waren die erften Zeiten zu reich an unruhigen Abwechseluns gen, um den Kunften und Wiffenschaften Eingang zu vers schaffen. Erst in der Folge waren es die afiatischen Griechen vornehmlich, die sie bei sich aufnahmen, und ihnen hers nach, unter dem milber: Einfisch fored ionischen himmels, einen so blübenden Wachsthum und Fortgang angedeihen ließen.

rigeland rie

Einzelne Renntniffe murben inbef fcon ben fruhern Griechen burch jene, fpotern. Rolonian, hefonders von Afien und Aegypten ber, mitgetheilt. Dabin gebort vornehmlich Die Buchftabenschrift, welche fle, ber gewöhnlichen Ergablung nach, burch ben phoniziften Beetfuhrer Radmus' ers hielten , beffen Antunft in Griechertant man geen bas Enbe bes funf und zwanzigften Sabrounderte zu feben pflegt, Die Griechen vorher ichon Owbiffuge, ober wenigftens Bes maldeschrift. Teffort haben, ift ubeh sielnaft; detelfic utche sone alle Bermuthungsgrunde. Bielleicht aber waren auch fetbft biefe altern, fogenannten pelasgifchen, Buchftaben ute doc seigh of frodo. Lessendschiebe diem Cabiliticade dilanura Meer hergeführten frubern Bewohner Griechenlands, vermuthlich eine phonigifche Bolterichaft gewelen maren. Andet fich zwischen ber phonizifden und der größern griechischen Schrift eine auffallende Aehnlichteit; nur daß jene nach ber Secret, there adapter Steden bilgereber int nuito po willoc our shortlethe state als bie ut pramitiche Quelle alle altere and neueres entre Alleger Cattfeatet anguleben lebit. vie mindeften & baten miffenicher flicher leifeller ing anzeren Die bald hernage ta, n getorimenen Denga en dintenes under et ber Bablielle mat intelle nothe ledt binte wolle dia mell' I'm kitol' beltand inur 'alle gettie de litte und ifthilliben ? which Bid off of 3ddinke half head kindigeral for अर्थ होता है से विश्वास में किया के सिवार के लिए हैं के किया में किया है के किया है के किया है कि के किया है के Die Molae de Orden wie den den State Belle Bratte TI'TOUS audo

and) Comman Translate, 1.8. k. totallige star blosiniche Schriftzüge. Als Erweiteit bes Alphebers merben Palemo Dea : Simonides and Epidrasmus gemannt; . Rock legs man dem Radmus die Einführung des Rechneus, und vers fchiebner bagu branchbarer Beichen bei; als bes F, welches feche bedautrte, west 1 dier 2 für bien Raft neumbuns Boron und bes q isber C, für meungige in Golche Zeichun nameteri die Griedent indenna. Das terfte Banit, das imate pinge, und das dritte nonner Diele Buchfteben nun famon Salb fernach auch gu den Joniern, :: van bener fie erwas daffindert mueben, tinb, wier und: wonneig an der Rabi del Communite sierrifche Alphaber ausmachen & deffen Camuler Ralliferarus von Samos gemesen zu senn fcheiner Ben dem Bodiern famen: fie herwach; wienebil Mentid - foas m dem übrigan griechlichen Bollerfcaften. ... Bergl. PLIN. Mid. Nat. L. Val. c. 47. and the software two training i mini - en esta este este en en este este esta en esta esta en el como esta en en esta en esta en el como est

artin ber in Ben andere bei fatte in bei bei Die eigenstiche erleichte ber eiterfan maniechtigen Binde Sefen life fich nicht germa bestimmen, meil wird feine feine forfice liche Wentenater von fo thabem Alberthum abnie rand, in: Das fie im thren Bagen manthe, Abandenngen erlitten , baban ift, der Matner den Cache mader, bodftemabrichelnicht. vielleicht waren manche in ber Folge fur neu gehaltene Chas raftere nichts weiter, als willführliche Abanderungen biefer Meine i Berfe Bivella: Pinten dur allockend gedachfichein Schrift ande "finite" Ben " Politiffichen " eine moch ! gebffeter Mehnlichtein: die freiben fpatern fintbar idft. in Eluige si Geleinter Salteil Bie shoniglichen für elnerlei mit ben famaskunischen; und biefe miliber -fir: dinentatu mit' ben Buffflaben ber Dobpten voe boe babyloutieben Befanganfchafe. . Hebrigelin find bie fatigen: Asandesmagni : ber : griechischen Gebrifmage auf : beie wach vorhandenen Wedigen und Juftheiften des Merrhuins understander; oligietä, bet einem ja tollikanisken Umkantel 1.11 feine

feine barf bratanger Cadeleni ober. Sabrbunberte einer jebem Sartkant feftunetendandt. & Baremer's Bergleichennesse fond ber Schriftarten warfdiebener Boller . Bittingen unt Statha:::177320tahoff. 122 illiad saamitaa, matema . 1 40. 10 3 1 15 15 m eldman? au Die Rithring ber Buchfaben-und Teifen ging bei ben alteften Griedien oben fo, wie bei ben morgenlandie Acion: Billerm: ... volt bat Rechton star Binfen ; ein Umftande den felbit die ficher emaklibrie Richtung den urteringlichen niche hisifiben Budifalun zu befürigen feieing. Balberbernach find man am, the Reiten Touch feldweiles bie erfte von ber Mache teri sir Linbetis bien grooite bus Der Birfen aur Stachten ; bie Bulter wir ble uffer und fom Grathen pant von Einen Actio in die andere duichteine Krimmehrm' binnnebunge teufem 3 Die alladte many weitige ben wich felsweife an ogenen Kurchen pflugender Ochlen glich, Burroodette. : 20% diefe Art wieden 3. B. Golon's Gefebe und manche alte offentliche Dentmaler Eine andere Schafftart mar faulenformig, zwen-Mili bai mich indmille bainen Bulaftoffer annen; bemi (Indern Telifrethe fielabilists cine andere metelfoeibig dinumbig demobratichten givertoe ferringen bie much beit und gestehntelette Raid lentednung fonnige Stofen jur Rether, beren Ginfibrume att beir Britdert wird Ded nadites beidtlest mirt. gen gurche ger ber gebeiten Ben nen gehaltene Chas und ger bei bei biefen Bibantien ein biefer i Danar . viratibbrigenstickenen in den illern Beiten demogangig miri detaffette vo Sidenifen : poet: min ben fonemaneten lingiale bestellengen gefehren gefehren gefehren beiten bestellt bei der beite bestellt bestellt bei beite beit Abniften beständig: matemmen. : i Auch feldit im ben blacken mirin aber: Eneste - Linchteben jedistenficht. ber gembhelle den Deinung nach auß im mittfem Beibeibert. verngeblich enft itn natten oben intratten Liebrhundiell und Aufenmenties aniac rement inderdo tale. Arafara volumentalistischen immer seine . 1. . . . aeln. pela, shue Mahindung ober Mehmunnlichung, geschriebenwurden. Indes haben wir in der oben erwähnten herfulge nischen Inschrift einen Beweis, haß sie schon meit früher, wenigstens schon zur Zeit des Kaisers Titus, da gewesen, und selbst zu Inschriften gebrüncht sind. So waren auch die Libkürsungen ind Inschriften wicht zunz seinere, idgleich aus Brünzen und Inschriften nicht zunz ungewähnlich. Sie hiesen annang auf and ind inschriften bei bekannten pers hauptsächlich batin, daß man i besonders bei bekannten pers sinlichen Auch der Nitte die Worter wegließ, und durch Orriche Veinierte I ober Kitte die Worter wegließ, und durch Orriche Veinierte I ober danises stotet, ast auch mehrere Buchstaben sie Eine Ligur zusanntänzog. Wiese lehtern siesen eigenklich karn ogennamen.

ret retailed in the contract the record

Die fogenammen Spivirus obes Bandgeichen ber Geles den maren in fiver altreftin Geftelft einige Bud. ibie mir in Die Reihe ber Builiffaben geftet wunden, namlich bet ben Roo niern H. welches auch ben gelindern Konfonantini Des Blanche meaen beigefügt murbe; wie. Er KHPONOE für zeeres, wels des man bernaf blog beim Ploben & Sellehiole and Bei ben Aeblicon: Pi beer bas fogerlande Delaume. Diepans minbed hernadi Bleineit Blige (if ind f.) gur Mabbatung bes vorlians. nen eber abirefenben Daudis, wie im ber Beige, Det Bequemp tickleft Bedeili vista vie Asiabeism In. a and will and must in o into el Germandelt wurden mache keprie Boun direct erft in die Sandfitellen von lichten Gabrulmveert ein gefahrt. um bert verfve Jibiefacheis Coeigien, inir Befeserring best Gel Abmindfefelis diefach bit this bei Diefe Bemedeter bie atteil Branninger uter Briediaidaudellen: bin ber Ableitand wer Aufandinfeiffehang gegrandeenis Complens ift Bous Michie bis Bortes. und ichrieben g. B. auges, Ildasialos, vens, H. f. f. Diefe Un au fcreiben bemerkte-Mazacebiain den berteilaninedide / Beifon Auschate gracen T. If. p. 191. iq.

- fchen Inschriften, und De Officifon in ber fallhbardr Sande schrift Homer's in ber Markublibliothel ju Minedig, aus bem zehnten Jahrhundert.

.... : :::: 24. Die Geriffneichen ber Accemes weren, bei ben firlechen nicht gewöhnlich, ba ihnen ber wahre Inn ber Aussprache beine langiet befennt mar, und fie folglich biefer Sulfamittel ente bebren fonnten. Bei ben aten Geriftfellern gefchieht ihren wenigftens feine Ermabyung; auch finbes man auf ben altefter Denfmalern, griechischer-Sogrift feine Bour bavon : wohl aber in ben fraten Jinfdriften , wie in einer ber berfulanischen. \* ). Lin ber Folge, ba bie Spriede ausstart, morben fig. gut Bes ftimmung bes richtigen Tont anthwendig und fcon por bern Beitalter bes Dionyfius Chrar, ber ein Zeitgenog des Poms pejus mar, tamen fie in die Bandichriften. Bielleicht waren iuden biefe Beichen auch benobitern Birtechen nicht gnut fremb ; nur icheinen fie dieselben nicht mit Angabe bes Tous fur ben Lefer. fonbern nut für ben Ganger als unuffahliche Zeichen ger brancht au haben, ... It gredelige to begeb bereit ber ber

Judy cheike man anfänglichide Derioden und beson einz zelne Stieder durch feine Limenscheidungsgeseichene oder Interpunktion, sauden schried fin in Einst sort, und selchf die Worten oft so nicht anzeitschloszends derisden ihren kein größerer Raum, als im dem Abstande ihren einzelugt Duche kaben, ih. Zuweiben finder man indel auf Ausbriften die Wöhrter durch damischen gesaben Anners abspihilt. Die Cry findung der Inderpunktion, mich andehnlich einem gesahlichen Spunchlohere des zweiben Indendens, Anskonhanse von Byzanz, woschalbens; muchnische besand durch dem Spihalle bloß in, verlählbenge Verschungs eines Panete, durch dem Spihalle

Teife Villeifen Anetche et Ercolano, P. II. p. 234 III Deigi.

der Petfode oben neben bem letten Duchstaben (\*\*\* in serang) einertet Bedenning mit dem unfelgen harte, unter dem letz ten Buchbaben des Worts (voorgen) ein Komma bezeichnete, und in der Mitte neben dem letten Duchstaben (sognation), sonviel war, wie ein Aelour ober, Erdeikalom. Das Ramma, a oder dien Sypadiale der wurde ofe Hen den Erammunische weischen Borden gescht nichten der dien Krammunische weischen Borden gescht nichten der Leicht unnichtig hater trenpen konners in D. in sere alles, damit man nicht von daß ein michten. Do auch das dyphens um Andennung, daß ein michten. Do auch das dyphens um Andennung, daß ein michten die Worte in einziges leintralism in Eraft der Ihr terpunktion diente janualten das Wischen der Schrift, den mant jeden Godf der für sich einer Ginn hatte, ofrmuch die Achaer verein Ehelleiben aberseit (konners) schriebt.

To god RP com . to the contract of Name of State adoction Der Beof, worauf man in Griechenland, que fchreis ben pflegte, mar, nach ber Beffimmung ber Schriften felbit. Deffentliche Dentwurdigfeiten für bie verschiebener Art. Rachwelt, oder offentliche Befanntmachungen und Gefebe fchrieb man auf festere Mattele, auf ober in Stein, Erg, Biet, Jot, il. bergi. Weibobhlichere Schreibinderien mas ren', Befonders jum Derbatgebrauch, aufanglich Statter, in itete Baunillinte, (pipola)" Berindi Pergament, bloge bot jerne, dber mir Bache überzogene Lafeln, Effenbein, Lein-want, Und agyptifches Papier, aus ben givrebelatrigeit Abs biaiferungen ber Pfidnie Dapprius verfertigt, "welches bit Mitaffberd bes Stoffen Sellen gileft in Griechenland betannt wille andere Art Phylet' von Bauntethoe voer Baft? (Eddizerion) und eine andere aus Bathfilde Cenavea bonis eina ?! Beibe abet buichen erft in ben foateen Beiten gewoonlig ?nunen Hody fourer, weed undlichten der gut Anfange ver dierzehnten din ehntoeten verd fait man thifer beattiges mit Littigen bereftere Daptet. 192 B. G. J.

6. G. J. Webre nam Papier, den vor der Erfindung defe seiben ublich gewesenen Schreibmallen, und sonftigen Schreibsmaterialien; Salle, 1789, gr. 8.

IL IL

Das gewöhnlichke Werkzeig bes Schreibens, woo mit man die Schrift in hartere Materle, auch in den wäche seinen Utelerzugt hölgerner Saseln', eingend, war der Griffel, (rodes, prapass, playeson) dessen inneres Ende spittig, und das odere breit wete, im mit biesen die Schrift wieder aus kichen, und die Rache der Bachsastel wieder ausglätten zu können. Beröhnlich wat dieser Griffel aus Essen werfreigt. Wonn man die Buchtaben mit Karbe oder Dine aufwege seinente man sich dazu entweder des Pinsela, oder noch ver wöhnlicher bas Bohrs, (Kakusas, dond.) vorgehnlich des ägyptischen und gnibischen, welches, gleich unsern Schreibes dern, vorn zugespist, und ih der Mitte gespalten wurde. Der Gekranch ber Schreibsebern aber war den Akten nicht beskannt, nich geht schwerlich höher, als die ins zehnte sber neunte Jahrhnndert hinant.

13.

Die Karhe aber Dinte, beren man fich jum Schreiben bes biente, war gewöhnlich schwarz, und wurde, nach den Zwignissen des Plinius und Virruw, aus Ruß und Summi zubereiter, Im mittlern Zeitalter wurde auch die rothe Dinte, besons des zu Ansangsbuchkaben, Unterschriften, Verzierungen und Einfassungen der Blatter, häusig gehraucht; und eine edlere Art derselben, das sogenamte Enkaustum (daser) inchiaftro und I-sencre) in den Urtugben der griechischen Kaller. Bei den Alten wurden die Ueberschniften der Oncher und eine zeine zeinen Ibschnitze gemeinstellich roth geschrieben, und daber wurd den sie Kuburlen gemannt. Die Sewahnheit, größere Insangebuchstaben mit Gald, Silberg und Semalden zu schwiffe den, aber mute Gen, aber mit goldnen und filbernen Huchstaben auf purpure

ster violenfardiges Pergamane pur fibreiten, ficheine gleichfedis eift im spätern Zwicen ausschennen zu fenn. Wot den Aliem aber war es schon gewöhnlich, das Pergamene oden Papien mit Bimftein zu glätten, und es, sowohl der Dauer als des Wohlgeruchs wegen, mit Cedernbl zu bestreichen.

13.

Ihrer alteften Sorm nach waren bie Bucher eigentlich Rollen (eidinara), gleich unfern größern aufgetollten Rife Die einzelnen Streffen ober Blattes fen und Landfarten. bes Pergaments oder Papiers wurden namlich, entweder ebe ster nachdem fie befchrieben waren, jufammen geleimt; und Baber bieß ber erfte und oberfte biefer Streifen meuronaddor, Sobann wickelte man bas Banze ber lette la xuronollor. um einen Stab ober Cylinder, (aspadionals) bet von Solge Elfenbein ober Anochen ju fenn pflegte, und an belben Ens ben hervorragende Bergierungen ober Enopfe hatte, bie έμφαλος ober αέρατα, und bei ben Romern umbilici bießen. Det Titel (audanses) wurde gewöhnlich von auffen , einer befondern tleinen Streife (merranen) gefchrieben, ben Schnitt ber Rolle befestigt, und die Rolle felbft mit Bans bern und Riemen ummunben.

14.

Wenn aber gleich diese Form die üblichste war; so hate sem buch die alten Griechen auch schen vierettige: Ducher sem buch die alten Griechen auch schen vierettige: Ducher (Adors); deren Blater auf beiden Gelten bestehrieben sach die geneinigken des beiden Rallen und die inned te Beiter beschrieben zu seine pflagte. Die Erstehung bleser Josephanden gemeinigken dem pergamissischen Indian und der Aberaluss beigelagt. Wan figte fle, gleich den höhrenden Arsen die einzelnen Blater, oder auch mehrere derstelben, die innender lagan, rospalas, gudrernioner. Wach bedeuten dies Weitere zuweiten auch ganze Beicher imm siehen biede Merrer durch len auch ganze Beicher imm siehen Bedeuten diese Antwer Ars

maren die sogenannen "Diptzicken" oder doppelt zusammer galegre Tefel Die in der Folge für die Diplomatif: mentmärdig gewolken find.

Bum Abichreiben ber Budjer gab es bei ben Griechen bes fondere Perfonen ober Schrifter, Die baraus ibr einnes Bes ichafte und Gewerbe madhten. Diefenigen unter ihnen, bie fich im Abichreiben vorzugliche Kertigfeft und Gefdictlichkeit ers worben batten, hieffen Kalligraphen, oder Schonschreiber; bie, welche fich besonders batauf legten, eine gehaltne ober vorgefagte Rebe fchnell aufzufaffen , und fich babet ber Suffe ber Woren ober Berturungen bedienten, Dieffen Cachygras phen , vber Gefchwindschreibet; und die mit golonen Buch Raben fchrieben, voer biefe in ble Banbfchriften, worin fur bie Anfangsbuchftaben Dlas gelaffen mat, eintrugen, wutben Chryfographen genannt. Bel ben fpatern Griechen mat auch die Benennung Morarien ben Abicbreibern eigen. mittlern Zeitalter mar bieg vornehmild bie Beichaftfauna bet Belftlichen und Donche in ben Kloftern und Abteien, world gewöhnlich ju biefer Absicht ein befonderes Simmer eingerlatte mar, welches Scriptorium bieg.

Wenn ab im welfc fill we fre bie Gillefte noar beiter

nur ein einzigesmal eines Briefe. den Protus dem Belleros phon an den Jodates mitgab: (Jlias, B. VI. v. 162. ff.) obgleich auch die Austegung vieler Stille noch zweiselhaft ist. Daher die aus mehrern Gründen nicht unwahrscheinliche Bow aussehung, daß Zomer selbst seine Gedichte niemals niedergeschrieden habe, sandern daß dieß erst späterhin, und nicht ohne Einschaltung fremden Antheils, geschehen sei. Dood über das Originalzenie Zomer's, Kap. XI. Wolste Prolozomenz ad Homerum, p. XI., st.

17.

Co mar auch ber Vorirag wiffenschaftlicher Reintniffe in bem frubern Beitalter Gricchenlandes mehr munblichet als fchriftlicher Unterricht. Dit bem Damen der Weifen (sopoi, sopiem) benannte man bamals alle bie, welche fich in Runften und Biffenfcaften vorzüglich unterfchieben, und im Staate eines ansehnlichen Ranges und Einfluffes ges noffen. Und biefe Beifen theilten ibre Lebrfate, Boridrife ten und Dentspruche mehr mindlich, ale fchriftlich, mit. Erft in der Bolge murben fie aus der mundlichen Uebetliefes rung gefammelt und aufgezeichnet. Much waren die wiffens Schaftlichen Renntniffe und Fertigfeiten in bem frubern Zeitalter, ba ihr Umfang und ihre Summe noch nicht febr geoff war, 'nicht and vielfachet in einzelnen. Bersonen vereinigt, bie guglaich Theologen, Maturianbiger, fpefulaping und proftifche Philosophen, Gracutinge, Gefet ebere Diche ter, Rediger nab Confungler waren. In der Folge murben bie Begenftander bes-gelehrten: Beifes mehr abgefandert, und eben habupet welter und vallfommer ausgebildet, wiewohl ihr unmittelbarer. Einbrud burd biele Erennung mehr verlon, als gewann: :

the energy with the constraint with the constraint of the constrai

II. Alterthlimer ber geleckischen Literatur in ihren Blickenosten Cpoche bis zu ihrem Verfall.

18.

Das feche und fieben und dreißigfte Jahrhundert war bie glucklichfte und blubenbfte Epoche ber griechischen Literas tur; ein Beltpunkt, in welchem fich bei ben Griechen; bors nehmlich in ihrer glangenoften Republit Athen, Alles jur Aufe nabme und gur Ermunterung ber Biffenschaften und Runfte Bu ben wirffamften Beforberungemitteln geboren bie eignen glucklichen Talente biefer Ration, bie freie Reglerungeform ihrer Staaten, bie gange Berfaffung ibe rer Gebrauche und Gitten, ihr Berfebr mit andern Bolfern, befondere ben Megyptern, und Die Bobltbatigfeit ibrer fruben Ergiebung und geitigen Bewohnung ju geiftigen und forperlichen Uebungen. Durch alle Diefe Borguge ermars ben fich bie Griechen um bie Musbildung und Bereicherung menichlicher Kenntniffe' ausgezeichnete Berbienfte, und gaben querft jeber Wiffenschaft ihre eigenthumliche Form und 3wecke maßigteit.

លស់**មីទី**។ ស្រាស់ មេ ប្រសិន្តិ នេះ

Ihre Sprache, die schon für sich so wiel Biegsandele, Fülle und Wöhltlang harre, wurde durch poertiche und propsaliche und Betillerstücke immer volltommmer gemacht. Sie waren bie eisten, welche von dem Berfahren der billem Schriftstels ler die Regels der guten Schweibarr durch seine und scharfsstungen absonderen, und spstematisch vortens gens Poesse und Beredsandeir wurden dei ihnen zur hoche sten Stufe der Bolltommenheit gebracht; die Geschiches wurde mit Treue, Ausmahl und Aumuth von ihnen geschries ben; die Weltweisheir war ihre Lieblingswissenschaft, und marb

ward sowohl maintich ind ichriftlich buff beffet und zweck maßigste unter ihneit gelehrt; die Grundsase der Politik und Zaushaltungskunft wurden von ihnen mit Einsicht und Scharffinn behandelts auch die nigenheitentlichen Toliffens ichaften trieben sie mit dem glucklichsten kließe. Und da der Beichmack in Griedfenkand so vorzüglach blüble, und durch die eben so große Aufmihme der schillen Linke immer mehr befordert wurde: so ethielten dadutch alle Wiffenschaften besto mehr keben, Annuth und Brauchbarteit.

20.

Unfre Absicht ist hiet nicht, die Geschichte und den Fortgang aller dieser Bissenschaften zu verfolgen, noch die Schriftsteller anzusuberen, die sich in jeder Sattung berselben vorzüglich auszeichneten. Beides wird in einer besondern Anleitung zur nahern Kenntniß dieser Schriftsteller und ihrer auf ims gekommenen Werte geschichen. Bied schränken wir ims also bios auf die mertwurdigsten Alternhumer von geses chischen Literatur in diesem blühenden Zestpunkt ein, auf eine kurze Ansührung der vornehmsten öffentlichen Ansstalten und Besorderungsmittel gesehrten Kenntnisse, wodurch die Talente jeder Arts erweckt, ausgebilder, hervorgezogen und ermuntert wurden.

-2 I.

Die ganze Erziehungsare der Griechen ward zur Entwickelung und Ausbildung sowohl der körperlichen als geistigen Talente und Fertigkeiten ungemein besolden den Inden bei bei ber ich den dazu bestimmten Symnastien voor Schulen körperlicher Alebungen, wovon in den griechischen Alterthumern umftändlicher wird gehandelt werden. Den sämtlichen Unterricht in Wissenschaften, und den ganzen Umfang von Kenntnissen und Gesschilcheiten des Verstandes, begriffen sie unter dem Namen Eschend. Sandd. d. klass Literat.

Milies und diesen vielbesassenden Begeich, der feibst die Spranmatik, den thetorischen und poetischen Unterricht mit einschloß, muß man allemal mit knem Worte verhinden, wenn Plusgerch, und andre Schriftsteller der Alten, die Mustik als das vornehmite Stud der jugendlichen Erziehung erweichseln, und ihr so große Wirtungen auf Jerz und Reigungschen zuschreiben, die nicht etwa dem blußen Spiele der Inschreiben, die nicht etwa dem blußen Spiele der Inschreiben waren, um so weniger, da dieses bei den Griechen mit Poesig, Sesang, Netlamation und Sebehrdens kunft in ungertrennlicher Verbindung stand.

22.

Aus eben bem Gefichtspunkte find auch die muß Kalischen Wertstreite ber Griechen an beurtheilen, die au ihren vornehmften öffentlichen Ermuntrungsmitteln ber Beiftesfahigteiten geborten; fo, wie überhaupt ber Trieb ber Ehre durch alle ihre Unftalten diefer Urt beleht und genabrt, und eben; badurch die Eriebfeber fa aufferorbentlicher Auftrens aungen und Unternehmungen murbe. Bene Bettftreite mas nen zu diefer ABficht befto entraglicher, ba man fie boi offente lichen und felerlichen Belegenheiten, vornehmlich bei ben wier berühmten Kampfipielen, ben olympischen, pythischen, ifthmischen und nemeischen, anzustellen pffegge, Auch mas ren fie ju Uthen mit bem größten und von einer gabireis den Boltsmenge besuchten Befte, den Panathenden, vere hunden; und hier murben fie, auf Anerdnung bes Peris Bies. in bem fogenannten Doeum, einem befonders, bagu grichteten Gebaube, gebalten. Sie entftanden balb nach Solon's Zeitalter, hießen aywes paroinei, und wurden. als geiftige Bettftreite den terperlichen, younnois, entges gengefeht. Dichter, Rhanfobiften, Schaufpieler, Gebebro benfpieler und Tonfunftler , nahmen Theil baran. Midter hießen Arblotheten, und waren Danner, Die fich durch reife Einsichten, Renntniffe und Gefchmack am meis 1... ffen

sten unterschieden. Sie gaben die Gegenstände des Betwiereits auf : und ihr Ausspruch war völlig entscheidend. Das her hießen sie in der Kolge auch Momodikren und Phonasa Kenglich. Bergl. Marrini's Abhandlung von den Odeen der Aleen der Lien, Leipz. 1767. gr. 8.

23.

Bei benen, die als Bampfer an biefen Wettftreiten Theil nehmen wollten, fehte man naturliche Unlage, lange und mubfame Borbereitung, theoretifche und praftifche Runfte fenntnig, forgfaltige Bilbung ber Stimme, und Bertigfeit auf bem begleitenben Inftrumente voraus, welches gewohne lich die Leier ober Cither war. Die Folge der Betteiferne ben nach ginander murbe burche Loos entschieden, und ibr Berbalten beim Wettfirelte felbft burch gewiffe Borfchriften und Befete bestimmt. Der Dame bes Siegers, bem bie Rampfrichter Borgug und Preis guertaunten, wurde burch einen Berold ausgerufen ; feine Belohnung mar ein Siegetfrang und allgemeines lob; auch wurden ibm gu Ehren oft Dungen, Ditofaulen und Gedichte verfertigt. — Riche blog bie Confunftler und Dichter, fonbern auch bie Rednere lafen bei Belegenheit folder Spiele ihre Arbeiten öffentlich vor ; 3. 3. Ifokrates feinen berühmten Panegyrifus bei ber Beier Der olympischen. Eben babin geboren auch bie for genanuten enedeigers, ober offentliche Hebungereden ber Goe phiften. Celbit bie Gefchichtschreiber maren von det Theilnahme an diefen offentlichen Uebungen nicht ausgeschlofe fen. Ein Beispiel davon ift gerodor, ben Chucydides in feiner fruben, Jugend feine Beichichte bei ben olympifchen Opielen porlefen borte.

Declared of

Heberhaupt pflegten die griechischen Schriftsteller ihre poetischen und prosaliden Arbeiten mehr und fruber burch

Recitirung, ober affentliche Boriefung, als burch forffeffche Mittbeilung, befannt ju machen, und fie Rennern entweber feibit vorzulefen, oder burch andere vorlefen zu laffen, um ibe Urtheil erfahten und benuben ju tonnen. Dief gefchah ents weder öffentlich, oder in Privatgefellichaften. Bu fener Mos ficht maren die icon gedachten Odeen mit bestimmt. Borlefer hatte baselbft einen erhabenen Sis, (Jeovot,) und bie Buborer fagen auf Banten umber. Diese ertfarten ihm ifr Urtheil uber feine Arbeit, und aber einzelne Stellen bers felben entweder burch Stillschweigen, welches, ichaffenbeit der damit verbundnen Sebehrdung, entwedet Bewunderung, ober Tabel, Melb und Berachtung andeus tete; ober burch lauten Buruf bes Beifalls, mit ben Bors fern: xulus, oodus, u. bergl. ober burch Buflatichen, (neoros) besonders am Ende ber Borlefung. Diefen Belfall bes jeugten fie baburch noch offentlicher, baß fie ben Schriftfteller feierlich nach feiner Wohnung begleiteten. Außerbem aber theilte biefer auch oft feine Beife anbern gur Beuttheilung mit, die dann ihre Urtheile und Erinnerungen am Rande ber Abfdrift anzumerten pflegten.

25.

Die Schriften Andrer ließen sich die Griechen, besonders die vornehmern, durch eigne Personen vorlesen, die Anagnosten hießen, und zu dieser Absicht in ihren Dieusten standen. Sie wählten dazu die Zeit einer längern Wauße, während der Mahlzeit, des Badens u. s. f. Jene Borles ser besaßen selbst wissenschaftliche Kenntnisse, und übten sich vorher aus sorgsältigste in einem reinen, deutlichen und wohllautenden Vortrage. Sewöhnlich lasen sie die Werte der Dichter, Redner und Geschichtscheiter. Wahrscheins lich sührte Pythagoras diese Gewohnheit zuerst ein; und sie hatte ohne Zweisel ihren Ursprung in dem alten griechissschaft, schon vom Zomer erwähnten, Gebrauche, sich syrische Gestane

Sefange und epifche Ahapfoblen von ben Dichtern felbft, oder andern Sangern, bie, wie jene, jugleich Confunftier maren, abfingen ju laffen.

. 26.

And die Symposien, ober die gefefteten Gastmable Der Griechen, find ein Beweis, bag fie jeden Enlag gur ges genseitigen Mittheilung lehrreicher Renntniffe, felbft in bent Stunden ber Erholung und bes gefellichaftlichen Bergnugens, au nugen fuchten. Dergleichen Elichgefellichaften bielten vors gaglich die Philosophen mit ihren jungern Schulern, Protaneum, in der Afademie, im Luceum, u. f. f. batte babei in Ansehung bes Betragens und ber Unterres bung einige Borfdriften, bergleichen Zeno Frates für bie Symposien der Atademie, und Aristoteles für die im Lie ceum abgefafft batte. Auch maren einige Saftmable biefer Art zugleich felerliche Begehungen ber Beburtsfefte und bes Uni benfens ber Lehrer und Stifter ber philosophischen Schuleober andrer verbienftvoller Danner. - Aus ben beibeit Schatbaren Dialogen bes Zenophon und Plato; Symposien überschrieben find, aus den Symposiaken, ober Lischgesprachen Plutarch's und ben Deipnosophisten bes Atbenaus, erhalt man von biefer gefellichaftlichen Unterhals tungsart ber griechtichen Beifen ben beften und vortheilhafteften Begriff. - S. auch Eschenbachii Diff. de Sympoliis Sapientum. in f. Differtt. Academ. (Norimb. 1705. 8.) p. 279. ff.

27.

Uebrigens gab es bei den Griechen feine abgesonderte gelehrte Jakultäten, feine einzelne Erwerbswiffenschaften, wie unter den Gelehrten der neuern Nationen. Der Umfang und die Gegenstände ihrer Renutuisse waren vielfacher und encyklopabischer. Studium der Landessprache, der Staatss versassung und des Menschen war der vornehmste Gegenstand

bes gelehrten Fleises; und diejenigen Uebungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, welche dieß Studium ausbilden und beforsbern konnten, waren daher die vornehmsten Beschäftiguna gen ihres jugendlichen Unterrichts. Ueberall sanden sie in det Folge Gelegenheit, diese erwordnen Kenntnisse anzuwenden und brauchbar zu machen; dieß lenkte ihren Fleiß von bloßen spekulativen und fruchtlosen Untersuchungen ab, und gab ihm auf die Geschäfte des Lebens, auf das Beste des Staats, auf die Belehrung ihrer Mitburger und ihre moralische Bespektung, den wohlthätigsen Sinsluß.

#### 28.

Grammatit, ober Sprachunterricht, mar eine ber ere ften Erziehungsgeschafte bei ben Griechen; und wenn biefer Unterricht fich gleich bloß auf die Landessprache einschränfte, fo hatte er boch im Bangen einen größern Umfang, als wir ibm zu geben gewohnt find. Die Runft, richtig zu reben und ju fchreiben, womit man babet ben Unfang machte, bich Grammatiftit, und bie Lehrer barin nannte man Grams matiften. Unter ber Grammarië hingegen begrif man, außer ber Sprachkunde, auch bie Unleitung gur Dichtfunft, Rebes funft, Geschichte, selbst zu ben erften Anfangegrunden ber Philosophie, wenigstens in ihrer Unwendung auf Diese Bife fenschaften, und die eigentlichen Grammatiler ertheilten allen Diesen vielfachen Unterricht. Plato machte die Griechen pornehmlich auf bie Nothwendigfeit und Brauchbaufeit Diefer Die gewöhnlichste Gintheilung ber Renntniffe aufmertfam. eigentlichen Sprachlebre war abrigens zwiefach : in die methos Difche, welche bie Sprachregeln vortrug, und in bie eregetis fche, welche bie Matur und Bedeutung ber Borter und Res bensarten erflarte.

29.

Borzügliche Lieblingswissenschaft ber Griechen mar bie Philosophie, die sich anfänglich nur auf Untersuchungen theolo-

ferlogischer und shufficer Babtbeiten einstweinfte, in ber Folge aber, vornehmlich burd ben Golbence, einen. größern Umfang und Bittangefreis erhielt. Draftifchet. und Bhilofopbie des ichbens wurde. Die Anführung ber: mancherlei Setten und Schulen griechicher Bestweisen. gebort nicht bieber; man findet fie unten als Ginleitung jur Renntnig ber philosophifden Schriftfteller. merten wir nur Ben wichtigen Unterfchied bet Ergrerifcher und efceerischen Philosophie bei ben Britchen. grif blejenigen Babrbeiten und Lehrfage in fich / die fie offente fic betannt, und jum gemeinen Bolfeunterricht migchten ? diefe enthielt die sogenanmen axoponra, ober acheimern Unterfuchungen und Lebren, Die ber philosophische Lebren biof feinen Schilern und ben Bererauten feines Suftems vorbehielt, und über bie man fich, beim affentlichen, minide Miden ober febriftlichen Bortrage, nur buntel und rathfelbaff. andbricte.

30.

Muserbem gab es bei bem Unterrichte bet griechischeis Beltweffen mancheilet Lebrarten ober Ginffeibungen ihres Bortrags. Die befte und zwechmäßigfte berfelben mat chas Awelfel die dialogische, wobet ber Lehrer mit: felnem Schus let in Fragen und Antwowen von ben einfachsten, befanntes ften Begriffen und Bahrheiten ausging, mis thm gemeind ichaftlich in ber Untersuchung fortschritt, und ihn bem Biele Derfelben, ber volligen Uebergengung, immer naber brachte. Diefe Lebtart' wurde von bem efeatifchen Bend querft einges führt, vom Solrates aber vollkommer und zwechnäßiges ausgebilbet, und erhielt baber ben Damen ber folentiftbem Methobe. Gie wurde Indes mettons mubifmit foldele Schilern ber Philosophie gebraucht, bei benen man bie erften Grundfich biefer Biffenfchaft und Renntnig ihret Methode virans fellen binfie "And this caun for bie Babre & A beiten

## Archiologie ber griech. Literatur.

halten mit dem Lehrer: gemeinschaftlich untersuchten. Plas so und Benophou nahmen diesen Dialog in ihre Schrifeten auf. Sonst bediente man sich auch bei philosophischen, Untersuchungen der megasischen, spilogistischen und mas, ehemausschen Lehrart.

31.

Die erfte und berühmtefte öffentliche Schule zu Athen. war die Akademie, ein Gebäude, welches zum Ceramifus gebotte, außerhalb ber Stadt, mit ABalbern und ichattigen Bangen umgeben. Plato mar ber erfte Lebrer bafeibft, beim hernach verschiebene feiner Schuler folgten, die baber bem Mamen der Akademiker erhieften. ... Bon abnlicher Art man bas Avreum , Die Schule Des Ariffogeles, gleichfalls auffer Athen, und bem Apoll geheiligh ... Beil bier Ariffocelco. und. feine Dachfolger im Auf : und-Abgehen ju lehren pflegten, fa erhielt die Gette ben Beinamen ber peripatenischen. Ein andres Sebaube ber Borftadt Athens hieß Cynofarges, urfprunglich ein Symnaftum , ober eine Schule torperlicher Hebungen, nachber ber Lehrort bes Imeigibenes Stifters ber cynischen Gefte. Innerhalb ber Stadt war bas Poecile. ober die Stoa, ein bedeckter Saulengang, worin Jeno feine Lebrfabe vortrud, und movon feine Sette ben Damen ber flois Schen erhielt. Auch bie Barten , morin Spillur lehrte , und bas berühmte Museum zu Alexandrien, geboren hieber.

32.

Die Lehrer dieser und ander Schulen genoffen bei den Griechen einer unbeschränkten Freiheir im Vortraga hrer Meinungen und Grundsche, sowohl über theologische als philosophische Gegenstände, die mit einender immer gen wan verbunden waren. Auch sorgte die Beschung sund die gute Ordnung und außere Auch bieser Schulen: und man findet selbst in Solon's Beschung insigne dahin gehörende

Borfcheisten. Die Lehrer selbst waren auf die Erhaltung dies fer Zucht beständig aufmerksam. Besonders war die Strenge der Lacedamonier bei ihrer frühern Erzlehung im Alterthur, me berühmt, wiewohl diese oft mehr übertrieben und graus sam, als zweckmäßig und weise war; wohin unter andern die jährliche Geisselung (Daspauriywers) der lacedamonischen Anaben am Altare der verhischen Diana gehört.

33

Ru ben Beforberungsmitteln ber griechtichen Literatur gehörten auch ihre Bibliorbeten, beren einige in ber alten Sefchichte vorzüglich berühmt find. Die ansehnlichste wat die an Alexandrien, vom Ptolemaus Philadelphus and gelegt, welche verfcbiebene, auch burch Schriften beruhmte, Briechen, ben Bemerreus Phalereus, Kallimachus, Erntofthenes und Apollonius Abodius, ju Aufsehein Anch die Bibliothet bes Arralus und feines Sobins batte. Eumenes zu Pergamus, mar fehr jablreich. große Bucherfammlung zu Athen legte Pififtratus an. wurde bei Eroberung ber Stadt durch ben Zerres eine Beute ber Berfer, in ber Folge burch ben fprifchen Ronig Seleufus Mitanor wieder nach Athen, und gulett, ba Diefe Stadt vom Sylla eingenommen murbe; nach Rond aebracht. Eben biefer Romer bemadnigte fich auch ber gable reichen Bibliothet, Die Ariftoreles gesammlet hatte; wies wohl in der Ergablung bavon mehr von ben eignen Schriff ten biefes Philosophen bie Rebe ju fenn fcheint. - Bergli die Einleitung zu Beeren's Geschichte ber flaffichen Literas ms, €. 22. ff.

34.

So eifersuchtig übrigens die Griechen auf ben urfprunge lichen Besit, auf ben einheimischen Fortgang ihrer Renntniffe, und auf die baburch erworbenen eigenthumlichen Bert. Es bienfte

blenfte maten, und größtentheils auch mit Recht fenn tonnten? fo verfchmabten fie boch ben Erweth und ble Benubung freme der und auslandischer Renntniffe nicht gartz. In biefer Abficht thaten fle vielfache Relfen in blejenigen ganber, Die fich burch Unftlarung und Rultur am meiften auszeichneten; vornehmlich nach Megupten, einem Lande, bem fomobl bie miffenfchaftliche, als bie gotterbienftliche und burgerliche Berfaffung Griechens lands manches ju verdanfen batte. Much versaumten fie es nicht, die berühmteften Lanbichaften, Begenden und Stabte ihres eigenen Baterlandes ju bereifen, fich mit ben bafelbft beanblichen Mertwürdigfeiten befannt zu machen, und ibre gefammelten Nachrichten zum Theil fchriftlich aufzuzeichnen. Go wiffen wir es vom Bomer, Lyfurg, Chales, Solon, Anaras goras, Sippolitates, Pythagoras, Serodot, Plato, Aria stotelen, Strabo, Paufanias, Polybius u. a. m. baß fie ibre wiffenschaftlichen Kenntniffe burch folche Reifen theils ermorben und gefainmelt, theils berichtigt und erweitett faben. -S. Francii Exercit. Acad. de Peregrinatione veterum Sapientum, eruditionis ergo fuscepta; Lipf. 1679. 41.

35.

Aus einem so blubenden Justande gerieth die griechische Literatur allmalig wieder in Abnahme und Verfall, wozuder in Griechenland herrschende Lurus, die daraus entstandne Weichlichkeit und Erschlassung der Nation, und die innern possitischen Zernttungen nach dem Tode Alexanders des Großen, das meiste beitrugen. Zulett wurden die griechischen Staaten, und der blübendste unter ihnen, Athen selbst, durch Sylla a Eroberungen, eine Beute der Römer; und nun verlohr sich mit der Freiheit dieses Bolts eine der wirksamsten Triebsedern seines gelehrten kleises, der sich in der Folge nur selten und eine zein, auch bei weitem nicht mehr in der vormaligen Starte, Originalität und Vollkommenheit außerte, und zuleht, durch fremde Gewalt und immer größern politischen Verfall unters brückt, saft ganzlich erlosch.

## III. Ueberreste und Denkmaler ber griechischen Literatur.

36

Außer vielen schabenen Werken griechischer Schrifts fteller jeder Art, die jum Theil gang, jum Theil nur ftucks weise, erhalten, und seit der Wiederherstellung der Literatur und der Ersindung der Duchdruckerei unter, den aufgeklars tern neuern Nationen bekannter und gemeinnühiger gewors den sind, haben sich aus dem griechischen Alterthume auch manche andere schriftliche Denkmaler erhalten, deren nach here Kenntnis nicht nur dem Alterthumssorscher, sondern jedem Liebhaber der Literatur wichtig und lehrreich ist. Man kann diese sämtlichen Denkmaler unter des Klassen bring gen: Inschriften, Munzen und Sandschriften; obgleich diese lehtern bei weitem kein so hohes Alterthum haben, als die beiden ersten Gattungen.

## 1) Infdriften.

37.

Das Studium der Inschriften (epigrammara, inferipriones, rieuli;) hat für die Sprachkenntniß, Kritik,
Geschichte, Zeitkunde, Erdbeschreibung und Alterthumsbetunde einen vielsachen Ruben. Als öffentliche und gleiche zeitige Deukmaler betrachtet, gehören sie unter die glaubs würdigsten historischen Zeugnisse und Quellen der Geschichte.
Man hat sich daher seit Wiederherstellung der Wissenschaften mit ihrer Aussuchung, Sammlung, Mittheilung und Erläusterung häusig beschäftigt; und es giebt eine Menge von Schriften über sie, von denen wir hier nur die vornehmsten vorläusig ansühren, welche bloß griechische Inschriften und deren Erläuterung enthalten:

Mar-

## 44 Archaologie ber griech. Literatur.

Marmora Arundeliana f. Oxoniensia Ed. II. cur. Mich. Mairraire; Lond. 1732. fol. rec. edita a Rich. Chandler. Oxon. 1763. fol. m. il

Edm. Chishul Antiquitates Asiaticae, Lond. 1728. fol.

Inscriptiones Atticae, nunc demum ex schedia Massis editae ab Edw. Corsino. Flor. 1752. 4.

Inscriptiones antiquae, pleraeque nondum editae, in Asia minori et Graecia, praesertim Athenis collectae. Exscripsit et edidit Rich. Chandler. Lond. 1774. fol.

### 38.

Man findet dergleichen Inschriften auf antiken Saulen, Grabmalern, Attaren, Gefäßen, Statuen, an Tempeln, und andern Gebäuden; und ihre Absicht ist ehrweder die Ersbaltung irgend eines denkwürdigen Vorfalls oder Umstandes, oder die Anzeige von der Bestimmung der damit bezeichneten Gegenstände. Größtentheils sind sie prosaisch, zuweilen aber auch metrisch abzefast; und eben bleses lehtern Gesbrauchs, und der dabei beobachteten scharfsinnigen Kürze wegen, erhielt das Ginngedicht bei den Griechen den Namen eines Epigrammis, oder einer Ausschrift. Kürze und eble Einfalt, verbunden mit Scharfsinn und zulänglicher Deutstichtet, sind die charafteristischen Eigenschaften der-griechischen Inschriften.

### 39.

Bet der Beurtheilung und Anwendung der antiten Inschrift wird um so mehr kritische Prufung und Bes hutsamkeit erfordert, je leichter man durch unachte, untergeschobene Inschriften, oder durch unrichtige Abschriften derselben, kann hintergangen werden. Dieß zu vermeiben, ift Sachkunde und Bekanntschaft mit den dazu behülstichen philos philologischen mid historischen Renntnissen normbenbig. Uebers sandt imm man die Schriftzüge des Asterthums, deren verschiedene Beitalter und. Abainderungen, die zum offentlichen Sebranch einmal einzestührten Kormeln, und den soges nannten lapidarischen Styl fennen, den Inhalt der Inschriften mit den aus der Seschichte bekannten Umständen der Personen. Zeiten und Wegebenheiten vergleichen, und die Beweise oder Erläuterungen, die sich aus ihnen herseiten lassen, richtig und unparteilich zu wurdigen wissen. Jum Berständungs der Abkürzungen dienen: Son. Moffai Grancorum Siglae lapidariae collectae atque explicatie. Verson, 1746, 8. Edw. Carsini Notae Graecorum. Florent,

3 . 15 3 AQ. 12

.... :::

Aus der Menge alter griechficher Infchiften, bie man in neuern Zelten entbectt, beschrieben und erfautert fat, bemers ten wir hier nur die altesten und berühmmiten :

1) Mehr als pierzig uralte Steinschriften, die der Abe Journone im Jahr 1728, auf seiner Reise durch Griechens land zu Stlabochori, dem alten Amykla, in den Ruinen eines Apoliteinveits enedeckte. in ihrter diesen Reine Marmors tasel mit Bustvophebonschrift vorzüglich aus inch innter dem Mannen der amyklaischen Inschriften vorzüglich aus inch innter dem Mannen der amyklaischen Inschriften vorzüglich eine biefteht aus sivet Douchstäten; die duch vielleiche nicht zusammen-gehören. Beide enthalten ein bloßes Rament verzeichnist geschischer Prieserinnen. Ihr Zeitalten ist nicht angegeben i vermushlich führ es ungesähr tousond Jahre vor Christischen: S. Momende l'Acad. des kason T. KV. p. 402. Zeyne's Samplung antiquat, Ausliche, St. I. S. 85. fl. Nouv. Tr. de Dipl. T. I. p. 616. Pl. 5.

a) Die figesiche Inschift einer hermetischen Statue obne Kopf : welche ber englische Konsul guismpffig. Showard, in der Gegend von Troja, da, wo das alte Sie

B.....

geum gand, ver ber Kirche eines Perss enthecke. Sie ist gleichfalls surchensormis geschrieben. S. Chiebull Antique Asiar. p. 2. und Chandleri Inscriptiones Antiques, Bergl. Nouveau Traité de Diplomatique, T. I. p. 629.

- 3) Das 'fogenannte Chronicon Parium , "unter bet Sammfung ber oben ermabnten arundelifchen ober orforbie fchen Marmortafein, auf ber Infel Paros gefünden. Gin wichtlaes Bentmal fur die filtere griechifche Beitrechnung, ins bem es bie vornehmften Epothen berfelben; vom Dentalion an, enthalt. Dan fest' bas Miter biefer Infdriff fin bas 268fte Babr v. C. G. - Gelehtte Unterfuchungelt batibet haben ble Berausgeber fener Denfmaler, Gelben, Pridetite und Maittaire angestellt; auch Palmerius in feinen Exercitatt. ad Graecos Auctores. Witraj. 1694. 4. Ein neues rer Englander, Roberton, bat die Aechtheit biefer Sufchrifs ten zweifelhaft zu maden gesucht: The Parian Chronical with a Differtation, concerning it's Antiquity; Lond. 1788. 8. S. bawider Hewlers's Vindication of the Authenticity of the Par. Chron. - Lond. 1788. 8. und! Die Parifche Chronitu, f. f. von B. S. C. Wagner; Bott. 1 790. 8.
- 4) Eine athenische Inschrift, mit alten jonischen Schrifts jägen, die Galland im J. 1674, entbeckte: venntuthlich aus der Zeit des peloponnesischen Krieges; und eine andre artigwie Säulen, die Zevodes Arrikus auf der applichen Jest-ftraße etrichten ließ. Wan seht sie in das Zeitalten Anvonin's des Frommen, und halt sie fic in das Zeitalten Anvonin's der altesten griechischen Schriftunge. S. Montfaucon Palaeogr. Gr. pi 235. Nouv. Trande Dipl. T. L. p. 634.
- 5) Berschiedene im Serkulanung entdeckte Inschriften auf eherlieh Tafeln. S. Mazocchii Commentarii in deneas tabulas Heracleenses. Neap. 1754. fol. Winkelmanns Benbschreiben von ben Herkulanischen Attirbumen; 2016.7.

s) Sorife

### 2) Schrift; guf Mungen.

A . 19 -31 3 1194

41.

Auch die Kenntnis antiker Mungen ') bat für die klassfische Literatur überhaupt einen mannichsaltigen Ruben. Sies betrachten wir fie bloß in so feru, als sie Limschriften oder Inschwiften enthalten, nicht von Seiten der Kunst ihres Gespräges. In senem Betracht gelbsem die uns noch übrigen Müngen der Briechen größtentheils zu den altesten Dentmalern ihrer Schrifzüge, und zu den sichersen Proben der damite vorgefalligen Abanderungen. Ansserdem aber kann auch Sprachelbere, Kritik, Geschichte, Erdunde, Zeitrechnung, und seinst die Maturgeschichte, aus diesen Umschriften und Inschriften der Müngen viel Licht, Erorterung und Bestätze gung erhalten.

42.

Bedet die eigentliche Teit, wenn in Griechenland die ersten Munzen geprägt sind, noch die Vollerichart, bei der fie zuerst eingesührt wurden, läst sich mit Gewißbeit angeben. Selbst die alten Schriftsteller gehen in dieser Angabe von eine ander ab. Bon einigen werden die Lydier, von andern die Aegineter, Thessalier, Legypter, als die Nation gennannt, die sich des geprästen Geldes zuerst bedient habe. Beim Somer geschieht desselben nach keiner Erwähnungs und des macht es wahrscheinlich, daß in dieses Dichters oder wenigstens in dem trojanischen Zeitalter, noch kein geprägtes Geld, sondern der Tausch der Sache selbst, oder höchstens die Darwägung der Grücke Mesalls, non verschiednem Gewicht und Sehalt, üblich gewesen sen. — S. Wachteri Archaeologia Numaria; Lips. 1740. 4.

43. Uns

<sup>\*)</sup> Bergl. firn. Sofrathe v. Schmibr Sandbuch ber wernebne gen biftorifden Wiffenfchaften, Abfchn. V. Aumiemanis.

Mage. . . 1.431.

Unter ben noch vorhandnen griechischen Dangen geben Ginige ber von Phidon, einem Konige ber Argiver, nicht lange nach homers Beiten, faft 900 Jahr v. C. G. den Bore sua des bochiten Alterthums. Strabo (B. VIII. S. 476.) und bie arundelifchen Steinfdriften bezeugen es, daß blefer Ronig Mungen auf ber Infel Megina habe pragen laffen. Db aber Die noch übrigen Silbermungen, Die mit feinem Ramen bezeichnet find, und bergleichen eine in ber toniglichen Samme lung gu Berlin befindlich ift, wirflich bon jenem urfprunglis chen Geptage, ober fpatere Gebachtnifmungen biefes Ronias find, ift noch greifelhaft. Auch die Dungen bes macedonis ichen Ronigs Amyntas, ber gur Beit bes Corns lebte und Urarofvater Alexanders des Großen mar, gebort, wenn fie acht tit, ju ben alteften, Die uns abrig find. Die auf ihrer Rucfeite befindlichen Borte; B. AMIMTOT. M. lieft man: Busidens Apugers Manedorus. Gine cyrendische Goldmunge vom Demonar ju Mantinea, gur Zeit bes Pififtratus, mare vielleicht noch alter; fie icheint aber eine fpatere Denfmunge ju fenn. Die auf einigen griechischen Mangen vorkommende Schrift von der Rechten zur Linken fann als ein febr mabre Scheinlicher Beweis ihres vorzüglichen Alterthums gelten, vornehmlich bann, wenn auch bas Geprage Spuren ber noch roben Runft bat. Bon ber Art find die von einigen Stabten in Großgriechenland, als Sybaris, Raulonia und Postdonia, und einige alte ficilifche Mungen ber Stadte Leontium, Defe fina, Segefta und Sprafus. Biele mit ben Ramen bes Thefeus, Achill, Betror, Ulvff, u. a. bezeichnete Dungen find gewiß von fpaterm Geprage.

#### .44::

Die Anzahl ber aus Gold geprägten griechischen Munzen ift gegenwärtig zwar nicht groß: indeß, beweist die Verschiedenheit ihrer Größe und Benennungen, vereint mit dem Zeuge Resignatio ber Schriftsfeller, bas thur file stell acertice fine Die demeinftbaftlich zeures anienjuss, geprägtes Beld, genatine murben. Der Gilbermungen giebe es mehrere : wiemebi für Schalt febr unalvich ift. Bon boiberlei Gattungen baber Die alreften bas reinfte Detall. Die gewihnliche Gefebes mange forvobl, als ble meiften Schauftude ober Denfmungen, murden aus Aupfer gegragt; ju lacebamon und Briant anis aus Gifen. Die größte gangbare Dinge mar ber Stater. und die kleinste das Semiobolion und Lepton. Eine der gangbariten ebernen von mittler Broke mar ber Chalkos, mos von bas Leprom ber achte Theil mar, Unter ben golbrien war ber Chrysos eber Didrachesos am üblichften. Die Dentumingen aber Webaillen bingegen waren weit größer. Bu diefen gehören auch die numi contorniari, ober mit einem fandlid gratbeiteten Rante verfebehen Dungen, bie verb muthlich Denkunmen beruhmter Athleten waren. - 9m? Gangen foat man bie Augahl Der jest befaienten antifen erlechtichen und ebnuichen, Mungen ungefahr auf solocof und darunter die goldenen auf 3000, die flibernen auf 6000, und die ebernen auf efiva 31.000. Carry and the treatment of

and 48 com a baller of the

Auf einigen alsen gelechtstein Minjen findet man nöch? einzelne phönigische, ober wenigsten ben phönigischen sehr alfa.
liche Buchstaben, oft auch den Schriftzug W; welcher dalbiur Z balb für Z geseht ist. Für diesen lehtern Duchstaben ober für Σ steht auch oft die Ftzur 3. Das Σ hat in den spästern Münzen die Genale Coder w. Oft wird C für I geseht; das O und a wie sie ober wie w geschriebeit; das E sür Migeleht, und dieß lehter bloß als Hauthzeichen, O für OT, Live Z, K für K im fil. Nedrigend sind die Austhzeichen, deinsach wind enthalten niches, als die Namen der Stüdte, oder ber Kuften, die sie nicht Namen der Stüdte, oder ber Kuften, die sie prägen lesten. D. buche

Suchstallens weiteläuftiger aber sind die Inschriften auf bem Münzen der spätern affatischen Könige. Sie, stehen baib als Legende rings umher; bath mitten auf der Nückseite, bald zu heiben Seiten einer Figur, eines Kapfs, Gefäßes u. del. dald unten innerhalb eines Abschnitts, aber der sogenannten Erers gue. Die eigentlichen Inschristen, welche die ganze Nückseite sällan, kommen auf griechischen Nünzen nur seiten vor-

46.

Auch giebt es viele Munten, auf welchen griechische und lateinische Buchstaben gemischt vorlommen, vornehmlich fpatere, fomobl unter ben morgenlandifchen als abenblandifchen Raifern. Go febt a. B. zuweilen S fur bas griechifche Co R fur P, F fur D. - Uebrigens findet man die griechifchen Aufschriften nicht bioß auf ben eigentlichen Dingen ber gries difchen Staaten, die mabrent ibret Freiheit ober einheimischen Beberrichung geprägt murben. Man fieht fie auch auf bert: Dangen griechischer Provinzen und Stadte beibehalten, nache. bem fie ichon ber romifchen Berrichaft unterworfen waren auf: ben ficilifchen und in Grofgriechenland gepragten fratern; Mangen. Defto weniger fann ein Sammler folder Dente maler ber griechischen Sprachentniß entbebren. - Auch giebt es Dangen ber griechischen Stabte unter romifcher Berre fchaft, beren Eine Seite eine gelechilde, und die andere eine zomifche Legende bat.

### 47.

Bon den vielen numismarischen, sber solchen Werken, worin entweder zur Mangkenntniß Anleitung gegeben wird, oder worin Abhilhungen der Mangen und die dabei nothigen Erläuterungen mitgetheilet werden, führen wir hier nur die vornehmsten, und bioß diejenigen an, die sich esicht bloß mit romischen, sondern zugleich mit griechischen Mangen bes schäftigen. Ein hauptwert dieser Art ift:

Fg.

Es. Sombrasi : Differtationes: de perellantis et ulu numifmatum antiquorum. Londa et Amsterdi 1717. 2. Voll, fol in to with him he was the final

Rurgere Unleitungen find :

La Science des medailles antiques et modernes par Louis Jobert, avec des renn hill. et crit. (par Joseph Bimard, Baron de la Bastie;) Par, 1739. 2 Voll. 12.

... J. C. Boschens Renntnif antifer Mangen, nach bem Brundfagen bes P. Jobert und des frn. de la Baftie, mit. meuen Berbefferungen. Murnb. 1778. 1779. 3 Theile. in 8.

Eralmi Froelich Notitia Elementaris numismatum illorum, quae vrbium liberarum, regum et principum ac personarum illustrium appellantur. Viennae 1758. 4. c. ff. Ejusd. (I. n. Debiel) Vtilitas Rei Numariae Veteris, compendie propolita. Viennae, 1733. 8. - Großentheils Anszug aus bem Spanheim.

Ejusd. Quatuor Tentamina in Re Numaria Vetere;

Viennae, 1737. 4. Ellay on Medals, by Pinkerton; Lond. 1789, 2 Voll. 8. überf. m. Anm. von Lipfius; Dreed. 1795. 4.

Job. Eckhel Doctrina Numorum Veterum; Vindob. 1792, ff. 8 Voll. 4.

Rafebii Lexicon Universae Rei Numariae Veterum; Lipf. 1785. ff. 6 Tomi, 10 Voll. 8.

Die pornehmften großern Rupferwerte, worin griechifcht Dangen vorfommen, find:

Huberti Golesii de re Numaria Antiqua Opera quae extant Universas Antwerp. 1708. 5 Voll. fol. (Bergl. Eckbel Doctrina Numor, Prolegg, p. CXLL ff.)

N. F. Haym Telero Brirannico, overo Muleo Numarie, Lond. 1719. 20.12 Voll. 4. Catelnift von bent Grafen Moyf. Christiani und bem Pater Bhell; Bien, 1763, 65. 40 . 7 44

los loc. Gefaeri Mamilmata Graeca megium atque virorum filustrium e. commentario. Tiguri, 1738. fol.

Ei. Numismata Graeca populorum et urbium. ibidi

Recueil des medailles des Rois, des peuples et des villes, par Mr. Pellerin, avec les Supplemens; Par. 1762-78. 10 Voll. 4.

\* Magna Miscellanea Numismatica. Romat, 1774.

# 3) Sanbidriften.

48

Die schabbarsten Denkmaler ber griechischen Literatur, burch beren Erhaltung wir nicht nur mit ber Geschichte dieser Nation und einzelnen Merkwürdigkeiten berselben, sonbern mit ihrem ganzen Seist und Charafter, und ben herrlichssten Mustern jeder Schreibart bekannt geworden, sind unstreistig die Abschriften ihrer prosaischen und poetischen Werte. Ihrer Auffindung, Benugung und Bekanntmachung verdanten wir hauptsächlich die Wiederherstellung der Wissenschaften; und wenn gleich jeht die meisten noch vorhandnen griechischen Schriftsteller schon durch den Druck allgemeiner und häusiger bekannt gemacht sind; so behalten die verschiednen Handschriften derselben, besonders die ältern, doch immer noch sehr viel Werth und Brauchbarkeit für die Kritst.

49

In Ansehung des Alterthums haben freilich die Inschriften und Munzen vor den Sandscheiften den VorrangVon den lehtern sind durchaus feine mehr aus dem Zeitalter ber klassischen Schriftkeller selbst, noch Kopien der ersten, ursprünglichen Sandschriften mehr übrig; sondern die attesten, die wir noch haben, gehen nicht höher, als bis ins sechste

fechfte Sahnhundent himauf; und felbft beren giebt es febr men nige, und faft, tome von gang zweifellofer Bewißheft. Sindermiffe am ben Exhaltung joner altern Sanbidriften find theils in ber leichtern Berftorbarteit ber Schreibmaterie, theils in ben vielen Berruttungen Geighenlands und Staliens, theils den allagmein bereichenden Humiffenbeit bes mittlern Beitale tres, und ben Brous entftanbuen Geringfchabung biefer Dente . maker, theile and in bem Abenglauben biefer Beit au suchen ber bie beibuifden Ochriftsteller und ihre Lefung für fchablich und verhammlich, und ihre Wertilgung fur ein verdienstliches Bert biett. Auch haburd , daß man bie Buchftaben mancher alten Dandidriften pusiffcte, und fie mit einem andern, mehr sentheile unbedeutendemt. Best überfchrieb, (codices palienpfefti , referipri, and endlich burch bie Bernachläßigung ber erften Buchtuder gribie mmittelbar von ben Sanbidriften abbundton, und fie bedurch verberbten, ober nach gefchebenem Abbrud nicht mehr achteten, find viele foriftliche Refte bes Alterthums verlobmen gegangen.

50.

Bei bem Allen haben fich boch noch, felbft burch biefe Miniffenheit und Gorglofigfeit in Durchluchung und Benuge gung ber einmel angelegten Balderfamminngen, befonbers ber Bigfer , Abteien und Rethebraltigen, febr viele griechische Sandidriften entaligen, die jum Theil freilich erft fpater, erft in jenen mittlern Jahrhunderten verfertigt find, in wels den boch immer noch einzelne Gelehrte und Liebhaber ber alson Morratur felig weren, und me man fich , felbft bes Ges whand wegen; mit bengleichen Abschriften baufig beschäftigte. Sobr wiele berfelhen murben auch noch beim Unbruch ber neuern wiffenfchaftlichen Muftfamung genommen, im breizehnten, viere schnten , und ben geften Salfte bes funfzehnten Jahrhunderts, me die Ochulen und die Gelehrten felbft damit zu verfeben. Bud bild in ben erfen Beiten gad Erfindung der Druckerei. n. 1. 13 D :

## Archaologie bet griech. Literatur.

ba biefe Runft noch fcmierig, nicht überall verbreitet, und manche Abschrift wohlfeiler und leichter; ale ein Abbrud, zu erhalten war, wurden noch viele Bucher-abzeischen.

SI.

Die Beurrheilung ber Sanbichriften, und bie dename Beftimmung ihres Beitalters; bat febr viel Schwierigfeiten; und es laffen fich barüber feine vollig eneficheibenbe utio im ledem Rall anwendbare Regeln feftfeben. Dan bat blog etal ge einzelne aufere Mickemale, bie bas Mer einer Santo fchrift wenigstens mit großer BabtfceinHeifeit beftimmen Connent; und die von Ben Gariftigen; von theer Beblo, Ihrem Abstande, foret Richtung, ibter Abtarhung und Sufammengiehung, und von ber gangen außern Geftalt einer Sandidreit bergenoifimen finb. Geroffer und enefcheibenbee find die ihnern Derfmate; welche ber Bafidle, ber Charafter ber Schreibart, und bie Anführung bifforticher Umftanse te dem Ralle an bie Sand giebt, wenn ber Betfaffer bes Buichs ober feine Lebenszeit nicht befannt ift. Dit wird am Schluffe ber Sanbichrift ber Dame des Berfaffers und bas Jahr ber Abfchtift angefahrt. "Oft lafft es fich Bingegen nur aus bers gleichen innern Merfridlen wiberlegen . Das ein Bleber Buffie angefrommener Odrifffeller, wider predender Umftanbe wanne micht Berfaffer einer Scheife fein tonne, bone das man jedoch Im Stante mate) ihren mabreff Urbeber aumaden. Williad.

52.

Won jenen Auffern Merkmalon wollen wie flet mat einige zur Probe anfihren. Die altesten gelechtichen Mam nustripte sind, gleich ben Inschriften, mit lauter großen ober Unzialbuchstaben, ohne Abstend bet Absten von einander und ohne Unterscheidungszeichen, geschreiben. Erst ihm fo benten Jahrhundert wurden die Accesse und Jauchzeichen eingeführt; im achten und neunten wurden die Unigkilduche Kaben staben etwas mehr in die Länge gezogen, und gesenkter oder schriftstager. Auch sieng man damals schon an, die Buchstaben susammen zu ziehen, und es entstand die kleinere Schrifts die nach dem zwälfeen Jahrhundert immer mehr neue Züge und Verkürzungen erhielt, und in ihrer Sestat überhaupt immer mannichsaltiger und veränderlicher wurde. Man leiger indes alle diese Tharaktere der Handschriften am bestweiten sied die diese Tharaktere der Handschriften am bestweiten sie ihnen selbst, oder doch wenigstens aus den Schristeps den kinnen, die unter andern Monttaucon im deiten und vierten Buche seiner griechischen Palängraphie geliesert has, Nur war freilich nicht sede Schristzekalt genau auf die Bränzen-eines Jahrhunderts einzeschränken. Auch has man manche alte Handschriften in späeern Zesten getreulich und ängstilch nachgemahlt, und ihre ganze Korm unverändent bestehalten.

53

Bon ber Kenntnig und bem fleißigen Stubium after Sanbidriften lafft fich ein vielfacher Gebrauch machen. Sie bienen in ber Rrittt jur Beftlebung, Berichtigung ober Beftatigung ber Lefebrien in icon gebruckten Buchern; und In diefer Abficht ift felbft noch in folden Sandfchriften, die son unbern schon verglichen fint, eine Rachlefe übrig. With ift ferner durch ibre Bergieichung itn Stande, Lucken aus. aufüllen, falfche Emfchaltungen ju eintbecken, Berfehungen au berichtigen. Heberhaupt verhellem fie uns am fichetften su manderlet Githidens pollploaffden und fiterarifden Bes mertungen und Enweifungen, oft auch folder Ochriften, bie noch nicht berausgegeben find, und beten gerbif noch manches vormobintich in ben Manubibliorheten, verborgen liegen. Um indes biefe Bortheile aus ben Banbflofften fchaten in Connen , mirb vorläufige Reifninis bet Sprache, ber Rriffe und gelebrien Beibichte voransgefthe. this I was not come an eye o beget vousinten unter a I wift

anterio 54 feit nit bar in ent nois?

Dem vielfathen Fleife, welchen so manche gelestete Bprachforscher und Beforderer ber klassischen Literatur, fekt ihrer Biederheistellung, auf die Entdecking, Lesung, Orch-Pling und Vergleichung alter Handschriften verwandt habeit, Ind noch verwenden, derdanten wir die besten und richtissker Aubstaden griechischer und romischer Schusststellung. Und Wenn sich gleich der Riels dieser Art hauptsäcklich mit Wolldstriels und mit Wärdigung der Leseuten beschäftigt; so ist soch die, noch kehrreichere, Sachkrieit größtentheils durch abhängig, und ethält eist durch sone vorgängige Berichtinungen und ber Gründlichkeit und Gewisbeit. Bergleichen Ausgaben, sind die darin besindschen Vergen, die besten Anweisungen und Muster zum ähnlichen Versehn, die besten Anweisungen und Muster zum ähnlichen Versahren, und zur zwecknichtigen Obeshandlung der Handschriften.

หรุลอัสโรโซ ซะ รัก... รร•

, Bu ben allegten griechischen gandschriften, die mass higher entbede hate gehoren; ber Paritamifche Coden ven Dar Ueberfehung-ber fiebengig Dollmeschier ; ber fogenogrube Alexandrinische, im brittifden Dafeum ju London, bet gleichfalls diese Hebogiegung des A. Z. und ben Originaltent Des M. E enthalt, won welchem lehrern mon neulich jeinen genouen . der Kannichtift wollig abuliden, Abbrud beforge bat ; ein Fragment bes griechifchen 2. 5. Das nur aus ag-Blattein befteht grin ber affentlichen Miblioffet gu Paris bee findlich ift, und gewähnlich der Anlbereifche Koder beiffe: eine Bandidrift, pas, Dipakoriben im ber tafferlichen Biblio thek M. Wien, Hip gine andre in ber Augustiner Diblioshie M. Reapel. Alle biese find wie runden und vierectigen Unglab buchftaben, ohne Accente und Spigitus, mitrieben. Webe ihres Alterthums, als ihres bisher befannten innern Berths wegen, ar Cara

## Archaologie der, griech. Literarye



wegen, find auch bie im Ber Gelannen gefundenen. Budem rollen mertwurbig, beren an bie achthundert find, großen, theils aber ju vermodert, um abgewickelt und gelefen ju mers Beides ift indeg bem außerft mublamen Bleife bes D. Paggio, und feines Gehuffen, Merli, bet einigen geglucke, Die meiftens vom Philodemus, und von thetorifdem, mus fifalifdem und moralifdem, aber wenig neuem und interellans tem Inhaltt find. - G. Cramet's Dadbrichten mir Gee febichte ber bertulanifchen Entbettungen , (Salle, 177 9. 8.4 6. 1017 ff. und Barrels's Billefe über Ralubilet und Giel Hen , Th. I. S. 137. M. Den Umfang ibres Abbruds machten: Herculanenlium Velluminum quae füberfunts T. I. Neap. 1794. fol.

Die vornehmften Bibliotheken, in welchen ber ichage Barfte und ansehnlichfte Borrath griechischer Sandschrife ter aufbewahrt wird, find folgende:

In Italien: ju Teapel, in ber toniglichen Buchets fammlung, und in der des Auguftinertlofters - ju Curin, in der toniglichen Bibliothet - ju Rom, im Batilen, und in verschiebnen Privatfammungen, . B. ber Bauberinifden. Chigischen, u. a., au Bologna, in der Dombiblischef -gu Denedig, in der Martusbibligthet and in werfchiednes Privatsammlungen - ju Padua; Berong und Glorenge die lettere, bie mediceifche, ift eine ber gablreichften Samme lungen biefer Art - Die ambrofifche ju Mailand.

In Spanien: im Estorial.

Im Arantereich: in her ehemals toniglichen, jest Matianalbibliothet zu Paris, in walche auch web Handfictfe ten aus den Bibliotheten bewanfgehabmen Rlafter und Abtries gefommen find, unter benen ehebem bie in ben Benebiftiner . 260

Abtelen ju Se. Gernathi des Prez und zu St. Remy bie merkwarbifffen waren.

In England: ju Cambridge, bie akademische und bie in bem Christs und Emanuels Collegium — ju Oxford, in der Boblevischen Bibliothet — ju Landon im Brittis schen Museum.

In Deutschlande in der kalferlichen Bibliothel zu Wien—in der chursuflichen zu München— in der Rather bibliothet zu Augsdurg — zu Leipzig in den Süchersamm lungen der Universtät und vos Stadtraths — in dar herzoge lichen Bibliothefen zu Weimar und zu Wolfenhürzel — in der Stadtbibliothef zu Samburg — in der königlichen Bibliothef zu Berlin — und in der chursürstlichen zu Dresden.

In Danemart; is ber foniglichen Bibliothet ju

In Solland: in der Universitätsbibliothef zu Leve

In & u fland; in ber Synobalbibliothet gullige au. Umffanblicher febe men hieruber:

Bern, de Montsoucon Reconsio Bibliothedarum Graviearum, in quibus manuscripti codices habentur; vor seiner Polacographia Gracca, (Par. 1708. foli) p. XV. Pros Sen verschiedwer Handschriften, der Zeitsolge nach, sindet man ebendas L. III. IV.

Einsd. Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum Nova. Parif. 1739. 2 Vell.

3. Edard's Ueberficht bet Derret, wo die befannteften griechischen Schriftfteller gelebr haben; und Grundfage gur Geschichte bei Bibliotheten, wodurch jene Sanbicheiften find erhalten worben. Siefen, 1796. 8.

PC

57. Von

57

Bon einigen biefer Buchersammlungen giebt es auch befonbere Verzeichniffe ber barin aufbewahrten Bandidriften, 3. 35. von ber florentinischen, parififchen, wienerischen u. a. m. Bon biefen Bergeichniffen haben biejenigen bie größte Brauche barfeit, Die Dicht biege Domenflauer aub Gitel Gigeigen, fons bern zugleich nabere hiftorische und fritische Dachrichten von ber innern und außern Befchaffenheit ber Sanbidriften , bon ihren Betfaffem, Ihrem Beftalter, ihrer Belteriet .. u. f. f. enthalten. Gine ziemlich vollftanbige Anzeige folder Berzeiche niffe findet man im Catalogus Bibliothecae Bunavianae (Lipf. 1750.7 Voll. 4) T. E. Vol. L p. 840; 化 设路 be porzüglichken ift bas von Bondini: über bie Sanbicheiften der großherzoglichen Bibliothet ju Blorent, welches bafelbft 1764 . 93. in eilf Roliobanden bergustam. Much geboren bies her die Notices et Extraits des Manuscrits de la Biblio. theque du Roi; Par. 1787. fl. bie jest 4 Banbe 4.

ART IN THE MEDICAL PROPERTY.

and a comparable and a comparable of a

Birth Follows Biggs and Comments of the Comment of

kalibing som betærting. KRS også og skeder ble

War Buck and Buck

# Arciologie

## romischen Literatur.

I. Alterthumer der romifchen Literatur in ihrer Entflehung und erften Fortbildung.

Terror etgypter e

Don ber erften, ursprünglichen Bewohnern Italiens hat man teine völlig gewisse historische Nachrichten. Selbst die spätern Römer waren davon nicht genug unterrichtet, weil aus jenen frühern Zeiten teine schriftliche Nachrichten oder andere Denkmäler vorhanden, und die ehedem in Rom etwa noch ausbehaltenen bei der Eroberung und durch den großen Brand der Stadt vertilgt waren... Diese Unwissenheit über ihren ersten Ursprung veraniasste die Römer zu manchen sabels haften Sagen darüber; und gewöhnlich leiteten sie ihre Abstunft von den Trojanern ab, deren Kolonie sich mit den Eingebohrnen Italiens, den sogenannten Aboriginern, vereint hatte. Bergl. Liv. Praef. und L. VI. c. I.

59•

Maturlicherweise ift also auch die erfte Einführung und Enrstehungeart der lateinischen Buchstaben eben so ungewiß und streitig. Einige nennen die Griechen, andre die Phonizier, noch

moch andre bie Betrurier, als Urbebes und Mittheiler berfele ben. Als ihr erfter Einfilfter wird gemeiniglich Evander genannt. Mich ift bie Bermanbichaft und Mehnlichkeit ber Ruge in ben alteften phonizischen, griechischen und leteinischen Buchfaben unlengbar. Bahricheinlich waren es Rolonien. aus mehrern Mutterlandern, burch welche bie erfte Renntnig und ber erfte Bebrauch ber Schrift nach Italien fam, und aus beren Buchftaben man ein Alphabet aufammenfebte; und an ben erften biefer Rolonien icheinen bie Delasger, bie aus Thrazien und Arfabien tamen, gebort zu haben. Shen folgten bald bernach griechische Pflanzungen, die fich im uns tern Theil von Stalien nieberließen . und ihre Religion. Sprache und Schrift mit fich babin brachten. Dazu kamen in ber Rolge Gallier und Phonizier. Uebrigens maren, nach dem Zenaniffe Quintilian's (B. 1. Rap. 7.), 3d Anfange nur wenige Buchftaben, und noch dazu den nachherigen an Weftalt und Bebeutung ungleich. - S. Nahmmacheri Commenrar, de Literatura Romana; Brunsv. 1758. 8.

Sene Griechen, Die fich im fiblichen Stalien unter ben hetruriern niebergelaffen, in ber Bolge aber von ber Berrichaft biefer lettern frei gemacht batten, unterhielten immer noch viel Bertebr mit ben benachbarten Stiechen. und behielten die griechifche Sprache bei. Bon ihmen: nanne te man ben Landesftrich, ben fie bewohnten, Brofigriechenland. Dief mar von Sieilien nur burch eine fcmale: Meerenge abgesondert, und daburch entstand unter beiden Lanbern viele Bemeinschaft ber Sprache, ber Biffenschaften, Sitten und Gefete. Da biefe Lanber eines tangen une geftorten Friedens genoffen, und erft fpat von den Romern betriegt wurden, auch ibre Berbindung mit ben eigentlichen Griechen immer fortwahrte: fo hatten Runfte und Biffen-Schaften unter ihnen einen febr gludlichen Sortgang. Sier bemer:

## 62 Archáologie ver romischen Literatur:

bemerken wie nur bie im Großpriechenland blüßende Schule des Pyrhagoras, die daher auch die fratische heiste, und die Baraus entstandne, und vom Aenophanes gestistete eleatissche Seire. Auch war Großgriechenland, und besondere Sisstlien, das Vateriand vortresslicher Männer, die noch jeht durch ihre Talente, Wissenschaften und Schriften berühmtsind; 3. B. des Archimedes, Diodor, der Dichter Cheos Luit, Moschus und Bion, der Nedner Lysias, Gorgias, u. a. m. — Vergl. Jagemanns Geschichte der Künste und Wissenschaften in Italien, V. L. S. 41. s.

### 61,

Doch, wir kommen auf die Romen; beren gelehrte Alterthumer in ben frubern Zeiten ihres Staats uns bier Diefer erfte und langfte Beitraum. eigentlich beschäftigen. ber nicht weniger als funfhundert Sabre, won ber Erbauung Roms bis jum erften punifchen Rriege, in fich begreift, mas. in Rudficht auf bie Biffenschaften ziemlich unfruchtbar, mes nigstens bei weiten fo ergiebig und aufgeklart nicht, als man es von einem fo schnell machfenben, emporblubenben, und mit mehr gehildeten Bolfern bemachbarten Staat erwarten follte. Aber eben biefe Erweiterung bes Gebiets ber Romer, Diefer Amouchs ihrer Dacht, war der einzige Gegenstand. aller ihrer Beftrebungen, aller ihrer friegetischen Unternebe monagn, aller ihrer geiftigen Anftrengung, uber bie fie bie Biffenschaften, Tochter bes Friedens und der Dage, faft wollig verfaumten, die fie auch außerdem jenen Zwecken bins beetich' und nachtheilig achteten. Shre gange Berfaffang, und sonach auch ihre gange Erzichungeart, war friegerisch. Daber ber Bibermille, womit fich ber altere Caro ber Aufnahme miechischer Beisen in Rom widerfette. Daber auch bas Bormetheil, mit welchem man alle Runfte und Kenntniffe, Actere bau und Kriegsfunft allein ausgenommen, für febimpfliche, nur für Leibeigne ichickliche Beichaftigungen anjab.

63.

Bei dem Allen sinden sich indes auch in dieser Epoche der römischen Geschichte einige, aber freilich sehr einzelne und schwache Spuren ihrer frühern Gelehrsamkeit. Dahin gehört 3. B. der Fless, den der Rechtsgelehrte Paspirius, schon unter Tarquin's des Stolzen Regierung, auf die Sammlung der Geseye wandte; die, zu Ansange des vierten Jahrhunderts der Stadt, nach Athen geschickte Bestandtschaft, welche gleichfalls die Gesetzebung betraf, und die bekannten Gesehe der zwölf Taseln veranlasse; die Ausbewahrung der Nationalgeschichte in den Annalen oder Jahre büchern, die zum Theil poetisch abgefasst, auch bei öffentlichen Feierlichkeiten abgesungen wurden; die erste Einsährung her erurischer Schanspiele, zu Ende des vierten Jahrhunderts der Stadt, die aber nur noch bloßer Tanz und Gebehrdenspiele waren.

63

Auch die Sprache der Komer war in diesem ersten Beitranme faft gang ber Billfubr und jener vielfachen Die fcung überlaffen, bie, burch ben Zusammenfluß so verfchiebe ner Auslander, bei Roms erfter Bevollerung entftanden mar. Unftreitig bat bie griechifche Sprace an ber Bilbung und Bereicherung ber romifchen febr großen , und noch jest fichte baren Antheil; doch war er ohne Zweifel großer und fichtbas rer in jener Sprache ber erften Zeiten, in welcher j. B. bie Befete ber ambif Lafeln, und die Lieber ber fatifden Priefter abgefafft waren, und die fchan feibft ben fpatern Romern bes goldnen Zeitafters fremb und unverftanblich geworben Spuven biefer Sprache finben fich in ben Fragmene ten der alteften romifchen Dichter, und felbft noch in ben Enftspielen bes Plaurus. Da fich erft fpat, ju Anfange bes fechften Jahrhunderts nach Erbauung der Stadt, Sprache forider mit Softiebung und Berichtigung ber romifden Spras die,

## 64 Archaologie ber römtiben Literatur.

che, und noch fpater bewährte Schriftfteller mit Ausbilbung ihrer guten Schreibart befchaftigten, fo blieb fie fehr lange beständigen Abanderungen unterworfen.

64.

Heber die eigentliche Beschaffenheit und Anzahl ber exstelt lateinischen Buchstaben sind die Angaben der altern Sprachlehrer nicht gant einstimmig. Marius Picroxinus wennt solgende: A, B, C, D, E, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Allein, unter diesen Schriftzügen ist das Q gewis spätern Urssweungs, fatt dessem man sich ehebem des C bediente; und man hatte vennuthlich zuerst wenigere Duchstaben, nämlich unr die unentbehrlichsten. Das V, als Botal und Konsos want, war gleichfalls neu; in jenem Kalle brauchte man in fltern Zeiten I und O, in diesem das ablische Digamma F, woraus hernach ein eigner Buchstab wurde. So gehören auch H, G, X, Y und Z unter die spätern lateinischen Schriftzüge,

65.

Auch war die altere Rechtschreibung von der spatern seife verschieden, um so mehr, ba sie von der, wie gesagt, so sehr abgesinderten Aussprache größtentheils abhieng. Um sich davon einen anschauendern Bogrif zu machen, vergleiche man z. B. soizende Stelle aus dem Senateschuß wegen der Bace chanalien, einem der altesten Ausstmalier der altern rönnisschen Schriftert, obgleich erst vom Jahre Roms 566, in ihrer uespränglichen Sestalt mit der neuenn Archeschreibung: wever post hac. In Ter. sed. Ednio vrase. Neve. Convoluse. Neve. Convoluse.

IN PREIVATOR. NEVE. EXTRAD. VRBEM. SA, CRAS QVISQVAM. FECISE. VELET. b.i. Neue post-hac inter se conjurasse, neue convousse, neue confondisse, neue compromissse vellet, neue quisquam sidem inter se dedisse vellet, sacra in occulto ne quisquam secisse vellet, neue in publico neue in privato, neue extra nibem sacra quisquam secisse vellet.

Dicht nur in biefen aftern, fondern auch in ben fpatern blubenben Beiten ihrer Literatur fcprieben die Romer blog mit großern Buchftaben; benn die fleinern latelnischen Schrifts jugg find, eben fo wie die griechichen, eine neuere Erfindung ber Beschwindschreiber in Anfange des mittlern Beitalters; wenigstens find fie feithem erft berrichend geworben. Bei ben Romern felbft halfen fic bie Schreiber, bie etwas geschwind auffaffen oder nur furs am Rande bemerten wollten, burch Abfargungen (norze), welche entweder in ben Apfange: ober mehrern Sauptbuchftaben ber Worter beftanben, und jumeb len gange, oft wiedertehrende Epilben burch gewiffe Beichen andeuteten, nder auch burch einzelne, von ben Buchftaben verschiebne, Buge gange Borter ausbructen. Die merfmure digften Zeichen diefer Art, bie auch noch in manchen lafeinie ichen Sanbichriften vortommen, find bie, beren Erfindung man Cicerp's Freigelaffenen, bem Ciro, und bem Annaus Senera jufchrieb, und die daher von jenem norge Tironianae beifen. Gruter und Carpentier haben fie gefammelt und au erklaren versucht. (Alphabetum Tironjanum; Par. 1747. fol.) Sebe mabricheinlich find felbft unfre gewöhnlichen Efele nern Charaftere ber Bablen aus bergleichen Schriftzugen ent fanden- und nicht, wie man gembonlich glaubt, grabischen voes foragenischen Ursprungs.

Die Bucher ber altern fomobl, ale ber fpatern Romer glichen, ihrem Stof und ihrer auffern Jorm nach, pollig Richens. Sandb. d. Blaff. Alternt.

# 66 Archaologie der romifcheil Eirerarnt.

Ben oben (5. 10 - 14) beschriebenen griechischen. Bei ben Sib. mern bieffen die Schriftrollen volumina, die einzelneit Blatter bber Streifen von ber Bufammenfligting paginae, Die Stabe, am welche fie gewidelt waren, colinati, bie Riopfe berfetben bimbilici, ober cornna, und ber Saintt, ober bie Beiben Sel feit, die burche Mufrollen entfandent, frontes. Bu ben eiften Entwurfen fleinerer Auffabe, ju Rechnungen und Befefen bei Diente man fich gewöhnlich der Wachstafeln, (tabulae cerarae, cerae,) und bie aus mehrern Tafeln ober aus mehrern viers ettigen Blattern Pergaments ober Paphre, gleich ben unfrigen jufammengefügten Bucher hießen codices. In Amfehing bei Bertzeuge, womit man fchrieb, des Griffels und Robre, Glien calamus,) ber verfchiednen Farben boet Dinten, bet außern und finnern Bergierungen ber Bucher und ber Abschreiber berfelben war faft alles fo, wie bei ben Griechen. - G. C. G. Schwarzit de Ornamentis Librorum et varia rei literariae veterum Supellectile Differtt. Antiquariar. Hexas; Lipf. 1776. 4.

7 4 **68.**55 4 55 54 54 54 54 54 54 5

Radbein ber Eroberungsgefft ber Romer mehr Berileblit for, und fie fich foon gang Staften unterworfen hatten! fo fingen fie an, auf Wiffenfchaften und Runfte mebr gu achten, und ihnen eine gunftigere Aufnahme ju gewähren. gab damale in Fralien felbft brei Bolfer, bei welchen'fie ichon langft jene Aufnahme gefunden hatten, bie Bewohntet Betrus tiens, Großgriechenfandes und Sicillens. Diefe Lander wurs ben, gegen Ausgang bes fünften Jahrhunderts der Stadt, ben Romern unterworfen, und biefe daher mehr mit/ihnen befannt; auch famen aus ihnen blele Dichter, Redner, Sprachs lehret, u. bergl. nach Rom, und babutch murbe ble Liebe ber Romer zu gelehrten und ichonen Renntniffen zuerft angefacht. Mur verzögerte fich die vollige Birtung biefes Ginfluffes durch den erften punischen Rrieg, Der im Sahr 489 feinen Anfang nahm, und fich im Jahr sie enbigte. s. tiali. 69. Und

edrig m. unlightly byflakk fight det gen bid 170 och fin bid 1708 Bind tille teldfen der Beitpuffe, Um welchem die Literal ine bei ben Romien eine fonelle tint gildlidere Wolfelffe Bung erbielt. Die fingen unt biefe Beit an, ben Beith bei Dicherfunft? bornehmlich ber Damutifthen, ju fchichen, ihre Sprache und beein Granofage genauer fu unterfuchen , und With mile vet griechlichen Philosophie betanite ju machen? wes gu'befonberes fir Jahr M. 398, bei Mufenthilt breifer nife bie fcher Beifen, bes Rarneabes, Blogenes und Reltbfalie; bet Belegenbelt liner Gefanotichaft, beforberlich wat. Und wie wohl Caro bem fangern Aufenthalte und Unterritte biefes Beltweifen wehrter, fo war boch ber Gefchmack an Bhillib Shie nun einmal rege gemacht. " Huch wurde bie Revelluffe lebt mehr geuseluffe nefchater, die Befchich te genauer geforfche und gefälliget borgetragen, und die Rethen Funde fab man fcon als ein wohlthatiges Mittet an, ben politifchen Bohiffant bu befbiberni Sir bel Folge; nach ber Groberung Rarifant's und bollenbs nach ber Unterwerfung bes gangen Griechenlandes genoß Rom ber gluctlichften Rufe, "Bebunden mit bem Bebruf fo vielfacher Boetheile, Die et fell ditch jeffe Groberilligen Berfchafft batte. Daber ber eintretelibe bilibende Buffairb, bie golone Seitulrer ber rimifchen Effetittir. - Bi Chille tations fur l'Origine et le Progrès des Belles Leffles chez les Romains, et les Gaufes de leur Décadence. par l' Abbe Le Whine; Par. 1749. 8. Deutsch, Buffrover und Laneburg, 1755. 8.

II. Alterthamer der romischen Literatur in ihrer blühenben Cpoche bis zu ihrem Beifall.

70x 3

Der Teinrum, butch welchen biefe blubenbfte Periode Der romifchen Literatur fortwahrte, eiftreift fich von der fichon gebachten Eroberunge der Statt Raftingo, im Jahre Rons E 2

## Archaelogierder romifchen Literatur

607, bis auf den Tod des eißen Kaisers Augustus, im Jahr Roms 766, und besteht als ungefähr aus ein Anhrens wahrend melder die Fortschiefte der Romer in Lauften und Wischenderten fo groß und ausgezeichnet waren, daß sie sich die ger gechteste Bewischetung der Folgezeit, und unter den ausgezeichnet Mationen des Ulterthung den nichten Raug nach dem Griechen erwarben. Antasse diese gläcklichen Beränderung vor ein, außer der Ruhe und innern Größe des Staats, und ber pettrapten Betanutschalt mit den besten griechischen Ruhe gern, wiele dieser Austläung günstüge Veränderungen in der politischen Berjassung, besonders in Beziehung auf Künste und Wissen Willenschaften, denen man jeht picht nur die bisherige Duldung und willsährige Ausnahme, sondern auch Verehrung. Schut und thätige Ermunterung angebeilen sieß.

### 71.

Bieburd erhielten bie Unftrengungen und die Erzeugniffe bes menfchlichen Beiftes eine weit großere Bolltommenbeit, bie Sprache und Schreibart eine beffere Aushildung, die Dichte Bunft eine gang andre und weit vortheilhaftere Beftalt, befone bers unter ber Regierung Auguft's. Die Bedetunft gewann einen gebfeen Wirtungetreis, Rang und Ginfluß; bie Ge-Schichte weit mehr Burbe und Intereffe; die Philosophie faft in allen ihren verschiebnen Setten und Lehrmethoben, Die in Griechenignd aufgetommen waren, lebhafte Beforderung und Beifall. Die Mathematik, die vorbin faft nur auf Redenfunft und Deffunde eingeschrantt war, erlangte mehr Ums fang, Licht und Bollfommenheit; Die Arzneiwiffenfchaft und Rechtsgelehrfamteit einen bohern Grad ber Brundlichfeit und zweckmäßiger Amwendung; und bieß alles erfolgte befto schneller und allgemeiner, weil fich bie Renntniffe burch alle Stande berbreiteten, und bie edelften , angefebruften Romer, fejbst die Regierer bes Staats, in Renntuiffen biefer Art, ober bod wenigliene in ihrer Weforderung, Aufen und Chre fuchten. 72. Auf

2.3 an sig a Tell 72.1 met

Auf ble Ergiebungsart ber Romer batte blefe Zuffill mug gar bald' eineir wohltstigen Einfluß; fie was mun nicht mehr blog torberlich und frinerifch , fondern jugleich Gfrige Chitroftellung ter Geiffesfrafte, 'nach Art ber Gele den', ble bierin jugleich ihre Duffer und Lebrer wuren Bewohnlich wurde Die erfte Erziehnig ebler Romer von und die Renntnig ber Literatur und Briechen beforgt : Runft biefer lettern mar einer ihrer vornehmften Wegenftanbe. Daber bie in allen Griffeswerten ber Romer to fichtbare Nachdhinung griechtiber Borbiloer, bie aber meffelis illet fflavifch unto geiftlos, fonbern Brachibmung mit eignem Genie war. Bleich ben Griethen hatteit auch Die Romer ible the torifden, poetligen nub muftenfichen Werrftbeite, ibre ale fentliden Zecientionen, ihre Doclefer, ihre febereichen Il teibaltungen bel freundschaftlichen Gaftmalern; und eben fo, wie bei jener Dation, waren biet bie Biffenfchaften niche un besondre Radier ober Satultaten eingeschrantt. Weierigen Rengtniffe, die man febem Stanbe, jebem Romer von ebleret Bebutt, Sabigfeit, Erziehung und Lebensart fur anftanbig hielt, biegen Bafet vorzugsweife urtel liberales, findia bis manitatis. The soul is the same

Dahin: gehörde wornehmlich der Unterricht, den die Grammatiker und Aberoven ertheilten, die oft auch Pede fessoren, Literati und Literatoven hleßen. Diese trus gen nicht bloß die Ansangsgründe der griechischen und vomis schriftsprache war sonden, auch die Grandsthe der Resolung und Diedekung, deren worzehlichke Werte sie vom isser, erkläusen und zergliederten. Auch in der Peklamagetion, oder in idem öffentlichen roburischen Bortrage, stellen sie hänsigen die han fentlichen war Anaben und Jünge linge, sondern selbst Männer von Ensahrung und Singe wohne

## go Archdologie der rominischifikatier:

wohnten biefen Uebungen bei. Außer dieser Etmunterung sonoffen diese Ledrer mancher Belahnungen und Borzüge, und zuweilen des Antheilserfin den höchten Würden des Staates von Mallos; in der Kolge war L. Plopius einer der benühmtesten, und den Kolge war L. Bebeiunk in ramischer Sprache lehrte.

ន់ជ នាំពាងរបស់<sub>ម</sub>្នក់ក Tiat: Die große Angobl biefer Grammatifen, Die fich beim ers Ben, Unforge der Monarchie forfebr gehöhlig batte, ball viele wendeligen Rom, verlaufen auch fich in Sheritalien pertheis in muffreg, wereplafte eine Menge affentlicher Schulen, fcholne , ludi; pergulge monifrales .) unter politien bas Munteininte um perobbieffen tobt. meldel iebbe eilt ibgt mpt Soifer Sadrign angelegt murde mus Es mar ein an-Sebreliches, Sebebaudgine theils dum, Unterifore ber Jugend abells ger öffentlichen, Regitirungen und Dellamationen be-Mimmet, und erhielt, fich, gunter bem Ramen Schola Ros mena, bis sur Beis den erften drifflichen Raifer. dem "war, auch oufgebem Appirol eine Auffalt diefer Aut; felbft einige Tempet, 3. B. ber bes Apollo, maren Borfale; und in ben Gymnaften trieb' man nicht blof forperliche, fondernauch geiftige Uebungen? - Die Lebrart, besonders wer gefophilie ingliche betigen bet gebechiffige wer der oben To John acrebed In united to var. & dans collections of tiffe in Africari und d' Course i festeur. In edite aen nieb blog bie Mujangreenibe ber geboot bend bonie Seffe jahlreich machen auch bie Buderechemmelungen Mi Doing. . Rus ole land Dotvarbibifetelle Galemaniole zu bele the Pankus Arentstile im Brifft Rily De dinchromm magebonk fchen Selleger, antegrainvolle aber nicht anfehalle fene fonnte. Stiffer toar ber Buranfi bon Bachern; bar iebellar aus Bem erobetten Atheir nath Mont brackte udlicom Servachtlichen. AHÓ

auch durch ihre Practen die Bibliothek des Lukullus; und außer diesen gab es manche Privatsammlungen. Die erste diesen gliebe des Krauche Privatsammlungen. Die erste diesentliche Bibliothek wurde vom Alinius Pollio im Vore hofe des Tempels der Freiheit angelegt; und eine der berühms testen war die, welche August mit dem prächtigen Tempel Upolls auf dem palatinischen Berge verhand. Ueberhaupt waren Bibliotheken ein meskutlicher Bestandt großer remischen Gebäude und Pallaste, an deren Morgenseite sie ges wöhnlich angelegt wurden. Man verzierte sie mit Gemälden, mit den Bibliaulen und Prustibildern verdiensvoller Schriststeller, Bu ühren Aussehen wurden Grammatiker und griechische Leibs eigne oder Freigelassen bestellt; 3. B, der vom August errichtes ten Bibliathek, Pompesus Macer, Sygin, Melissus, u.a.m.

76.

Bu so manuchsattigen Besorderungsmitteln der romischem Literatur gehoren auch die Reisen, modusch nicht bloß die eigentlichen Gelehrten unter den Romern, wondern auch die angesehensten und vornehmsten Ranner. ihre Einsichten vers vielfältigten, und ihren Geschmack an Merken des Wiese und der Runst allgemeiner und vollkommner machten. Die Erz ziehung sowohl als die Kenntnisse blieben letzt nicht mehr weinheimsch und einseitig, wie ehedem; sandern die Romer singen immer mehr an, die Vorzuge und Verbienste der ausgestlätten Ausländer, besonders der Griechen, anzuerkennen, und davon Nuben zu ziehen. In dieser Absieht besuchten sie vorzuehmlich Athen, den Sie der griechsichen Ausstänung, auch Lacedamon, Khodos, Eleusine, Alexandrien, Mityslene, u. s. f. Dergleichen Reisen thaten z. B. Cicero, Salluft, Vieruv, Viergil, Properz, u. a. m.

77.

erigebe einem mit Geneit.

Belt, sant die römische Literatur, icom in der Ishten Salfce

# 72 Ardhologie der romifchen Literatur.

bee erften Jahrhunderes nach C. G. mertlich berat . und ges eleth in einen Derfall', ber burch bille jufaftmentreffende Urfachen beforbete, "und weit mehr, als ihr Bacherinin und Kortgang, beschiefifigt wurde. Bu biefen Urfachen gebort Die Aufhebung bet Breibelt butch bie Ginfuhrung ber Monarthie; Die Aphabilie Des Schubes ber Biffentdiaften und Runte, Den bull nach Auguft's Tobe nur wenige Raifer gewährten , ber junehmente Luxus ber Romer, und bas bas Burch beforderte Sittenverdetonis; vornehmild aber Die Berd flegung berer Quellen, und die Stottung berer Erfebfe. bern, die ebebem Rieig und Salente fo wirkfam ermuntere Batten , und bie fich jest mit ber gangen Berfaffung und Beffeungeart bet Ration hicht nieht pertrugen. Geldmack und Runftgefühl verloren fich immer mehr; man fing an, Schmuck und unnarurliche Runftglei bober als mabre Ochon-Delt und Matur gu foigen; bie adite Philosophie marb und endlich vollenbeten Die Einbruche Barbarifcher Boller. ble immer formagrenden innern tinruben, Die Theilung bes Raiferthums, und Die Berlegung feines Sauptfiges nach Ronfantinopel, ben fcon burch jene Urfachen vorbereiteten Berfall. - G. Meiners's Gefchichte bes Berfalls ber Sitteh und der Staatsverfaffung der Ronfer ; Leipz. 1782.

MI. Mebetrefte und Denkindler ber ibilitie

consider the figure of the constant and the first constant of the constant of

tease in f. f. - Den who have a feath gr Williams. Gulliofe, Vantowe Pleyde**8f**eet less in a man of the

Im Sanzen genommen sind bie noch vorhandnen forifte lichen Denkmaler der romischen Literatur weit zahlreicher, all die Bertachlichteit als die Urterrefte bei griechlichen, und Prauchbarteit ift babet nicht geringer: Bur Eichnichter ung

sung der Geschichte; Alterehamer, Zeitrechnung, Erbtunde u. f. f.: sind die römischen Instruiren und 1774nzen, und sur Philologie, Kritik, Unterricht und Geschmack die uns noch übrigen Sandschriften von vielsachem Nuhen. Die allgemeinen Anmerkungen über die Beschassenheit und Besurtheilung dieser ichristlichen Denkmaker, welche oben bei der Artestlung dieser ichristlichen Denkmaker, welche oben bei der Artestlung dieser ihren der forwohl in Ansehung der römischen; auf deren eigenthümtiche Umstände wir mis also, mit Wezlehung auf jene allgemeine Bemerkungen, bloß einschaften wollen.

## and Janes (1) 3#fdrieftengu

79

Die Sitte der Griechen; denkwürdige Borfalle und Umftliche billen eine Inichtlichnen Stein oder Erz aufzus behaten, beitel, Einzel, Grabmalten, Wildfünlen, Altare, m. bergl. nilt tarzen Inschriften zu berfehen, war auch bot den Römern üblich; und wir haben noch eine Monge folder Im ferifren and bem Atterthum, die von vielen Gatehren gemfammelt und erfautere flied. Das zahtreichte und vollstane bigfte Beit diefer Art flie 125

Romatif, nous Marquarili Guilli emendatas, cusa la. Gr. Gracuit, Amily 17071 fol.

Außetbem find die wichtigfein Sammlungen: "ift

1. B. Donii Instripciones Antiquae, nunc primum editze, notisque illustrame, et XXVII Indicibus au dae ab Ant. Franc. Gorio, Florent. 1731, fol.

Inscriptiones Amiques in arbibus Herrusiae, c. obs.

L: A: Muratorii Nouse Thefaurus oversum inscriptionum, in przecipuis earundem collectionalus hagenus praetermisarum. Medich 1739-42. 4 Vall. fol.

#### 74 Archiologie der romischen Literatur?

Ad novum Thesaurum veterum inscriptionum. Ch. Viri L. A. Muraturii Supplementa a Seb. Donata, Lucae, 1764. fol. — Hicher gehören auch: I. C. Hagenbuchii Epifolae Epigraphicae — in quibus plurimae antiquae infectipationes graecae et latinae, inprimis Thesauri Muratoriani emendantur et explication. Tiguri, 1747. 4.

Aleinere Sammlungen der vornehmften und behrreiche fen romifchen Inschriften find

Guil. Fleerwood, Inferiptionum antiquarum Sylloges, Lond. 1691. 8.

Romanorum Inscriptionum Fasciculus, cum explicatione notarum, in assum inventutis. (aut. Comite Polcastro,) Patav. 1775. 4.

tres of the content of 89 materials of the content of

Auch bei ben ramifchen Infchriften, mobunter einige gu ben alteften Bentmalern foren Schriftzuge unbiffer frubeften Sprache geharen, ift richtiges Verftandniff nothwendie. wenn man bas, was, fle enthalten, geborig benrtheilen und anwenden, und bur fritischen Burbigung ibrer Aechtheit und ihres Gebrauchs fortgeben mill. Daju gebort besonders die Renntnif ber Abfurgungen, beren fle fich in folden Sollen häufig bebientens und bie entweber in einzelnen Quchstaben bestanden , wodurch befannte Bonnamen ober felerliche Som meln ausgedruckt murben; ober in ber. Gebung ber vornehmften Buchkaben bes Borts, mit Baciaffung ber übrigen ; ober in Monogrammen menn man verschiedene Buchstaben in eine dataus bestehande: Figur jusammengog; ober in ber Segung Eines langern gezogenen Entwofald für zwei gleiches ober in Weglaffung ienlicher Buchftaben aus ber Mitte : 4, f. f., Bulfso bucher dazu fink: Bercerii, Verfazi de Noris Romanor. Commencarius, Patav. 1672, fold und in Green, Thef. Ante Rosn. T. M. p. 508. J. Ign Nicolai Diff, de Siglis veterum L.B. 1706. 40: 31/ 

1.2 4 18 . . - H. C. L. 112 ST.

Da die lateinischen Inschriften weit häufiger, als die griechischen, vorkbrunnen, to wird es nicht überficffig seyn, viewige der gewähnlichsten Abkürgungen derfelben, mit hier Webeutung gür Probe hieher zu sehen:

- A. AN. Aulus, Annus, Aedilis A. L. F. Animo Lubens Fecit A. P. Aedillila Potestate A. S. S. A'Sacris Serialis ANUVUP. M. Annus Vixit Plus Minus AVSP. S. Auspicante Sacrum.
- B. D. D. Bonis Deabus B.B. Bene Bene, i. e. Optime B. D. S. M. Bene De Se Merenti B. G. F. Biga Gratis Polita
- C. Caius, Ciuis, Cohors, Coniux C. C. S. Curatum Communi Sumtu C. F. Cati Fibus, Chaffina Femina confu R. Conavit Refici C. V. P. V. D. D. Communi Voluntate Publice Votum Dedicarum. CVNC. Coniux<sub>brite</sub>
- D. Debesia Dono. B. D. Dane Dedit, i Dedicavit. 4— D. L. Pedit Liberis 70 D. M. V. Dis Manibus Votum 71. D. S. P. F. C. De Sua Pecunia Faciendum Curavit — P. Depositus.
- E. Erge, Erekt, Expression E. C. Erigenstonen Curavit — E. P. Egregia Feminar — E. M. V. Egregiae Mempriae Virgo — E. S. E. Spo — EX. PR. Ex Praecepto — EX. TT. SS. Ex Testamentis Suprakriptorum.
- F. Flamen, Filius, Filia, Fecit. F. Hall Fig. 17 Haeredes Fecerunt F. I. Fieri Instit F. V. S. Fecit Voto Suscepto FR. D. Framenti Dandi.
- n.H. Haermullaber, Henonem H. A. F. G. Hand Aram Facilia dam Curavit. - H. Q. Hic Quipleit and H. I.

#### 75 - Michaelegie bet romischen Meratur.

H. I. I. Haeredes Iuffu Morum — H. S. E. Hic Sirus, Eft.

I. Imperatorii - I. L. F. Illing Liberta Feeit - L. L. H. Ius Liberorum Habens - L. O. M. D. Lord Optimo Maximo Dedicamm - Ir H. L. S. In Hab Lege Scriptum - 1NH. In Honorem.

K. Caius, Candidatus, Calendae, Cala

L. C. Locus Concessus - L. H. L. D. Locus Hie Liber Datus - L. Locus Publicus - L. S. M. C. Locum SibirMonmento Cegit - LEG. Legatus.

M. Magister, Mater, Monumentum — M. A.G. S. Memor Animo Grato Solvit — MM. Memoriae — MIL. IN. COH. Militavit In Cohorre.

N. Nepos, Natione, Natus, Numero w N. P. G.

O. D. S. M. Optime De Se Merito O. H. S. S. Offi His Sita Suns - OB. AN. Obije Anno.

P. Patria, Pater, Pontifex, Puer, Poluit — P. C. Pontindum Curavit, "Patrono Corporis", Patrono Coloniarum — P. E. Publice Erexerunt — P. I. S. Publica Impensa Sepultus — P. S. P. Q. P. Pso Se Proque Patrix — PR. SEN. Procententia.

Q. Quintus, Quaestori, Qui — Q. A. Quaestor Aedilis — Q. V. Qui Vixit — Q. D. S. S. Qui Deddrunt Supra Scripta — Q. F. Quod Factum — Q. V.A. Qui Vixit Annos.

R. Recte, Retro - R.G.C. Rei Gerundae Causta.

S. Solvit, Sepulcrum, Stipendiorum S. C. Senstine Comulto — S. O. D. S. Sibil Curwit De Suo — S. E. T. L. Sir Ei Terra Leuis — S. E. M. Selvit Libers

bens Merito — S. P. Q. S. Sibi Posterisque suis — SVB. A. D. Sub Ascia Dedicavit — S. S. Suo Summy

T. Titus, Tribunus, Tunc — T. C. Testamenti Caussa — T. F. Testamento Fecit, Titulum Fecit — T. P. Titalum Posuit — TR. PL. DESS. Telbum Plebis Designation

V. Vixit, Veteranus — V. A. F. Vivus Aram Februit — V. C. Vivus Curavit, Vir Confularis — V. DD: Voto Dedicatum — V. F. F. Vivus Fieri Fecit — VI. M. S. Voto Merito Suscepto — V. E. Vir Egregius — V. S. I. F. Voto Suscepto Insiit Fieri:

X. ER. Decimae Erogator — XV. VIR. SAC.
PAC. Quindecima Vir Sacris Faciundis.

8.3. m. 4:

Anger bemt fcon ermahnten vielfachen Dugen, Der fic aus bem Studiam tomifder Siffdriften gieben laffe; ge mabre daffelbe anch ben Bortheil, die Erfindung und Entwerfung folder Infdriften , Bie finan auf beutige', fin antiten Gefdmiad verfertigte, Denfinater fegen will, bem Rolliume und bem Gefomace bes Alterthoms gemaß einzurich ten , und ben fogenannten Enpidarftyl, ter fich burch Raige Einfachheit und leichte, umperfodifche Bortverbinbung vors zuallch unterfchelbet'; in feine Bewalt ju betommen. bebient fich in gallen biefer Art fleber ber tomifchen, als frgent einer neuern Sprache, thelis wegen bes Borjugs threr Rirge, thefte auth wegen threr graßern Schicklichteit au ber form bet Denemalter, Die gewöhnlith, im Gangeft forodbl als in einzelnen Bergiebungen, antit ju fein pflegt: Dag alsbann auch bie großern Buchftaben beigubehnlten And, bedarf taum einer Erinnerung. - Eine brauchbare Anweiftung sint Stubilim ber romfigen Inforiften aft's F. A. Zaccaria, Istituzione Antiquario : Lapidatia; o fia Intro. 

# 78 Archaologie ber fomildren Alferdtur-

Introduzzione allo studio delle antiche latine Iscrizioni Roma, 1770. 8.

83.

Die fakt unjähligen kömuchen Inchteinen, die fich aus dem Alterthum erhalten haben, find einander 41 Werth. Beträcklichkeit und Nuben sehr ungleich; und natürlicherweise sind in, dieser Rücksicht die öffentlichen Inssehritzen den häusigern Grabschriften einzelner Personen vorszuziehen. In Ansehung ihres philosogischen Werths kömmt iht Alterthum voornehmisch in Betrachtung; und die besauhmresten Inschriften dieser Art sind:

1. Die Auffchrift; am Fußgestell ber Columna Beftrata, welche bem Konful C. Duillius nach bem Siege errichtet murde, den er im BFR. 494. über die Rarthager an Goe exfact. Marghe Flori Hist. Rom. U. 2. Tacit. Agnab II. 12.) "Dogit, jur, Beit bes preiten punifchen Apjeges wurde biafe Saule burd einen Blis umgeworfen, pend ihre Ruinen denger songe verfchutes, bis fie mit ber Basis in worant die Inschrift, ficht, im 3. 1565 wieder enthest und ausgegraben wurfes, am Die Auffdrift ift pop mehrern Belehrten befannt gemacht und erlantert; und ba fie fo felin perftummelt ift ... haff bie Luden über zwei Drice theite betragen, fo hat fie Lipfius, wiemphi nur jum Theil. und Ciaccom gang, auszusüllen verficht. ! Gie ift wolf nicht, gang mehr bie alle ; fondern nach ber Lebenszeit ber ramilden Schriftfteller, bie ihrer ermabnen, erneuert unb abgeaudert, worden ... S. Giaccaniin in Colymnae Kostratae inscriptionem a le conjectura suppleram Explication Rom, 1608. 8., und in Gugev. Thei. Antt. Rom. T. IV. p. 1819 - Gruteri Corp. Infce. CCCCIV. 1. Man, findet, fie such in Braves, und Duder's Ausgabe bes Sloruse, qui - 61 augilius, vincia - it i

0.11.1

Conge

2. Das Senarusconfulrum de Bacchanalibus ... welches im Sabre Roms set bogefafft' wurde, bind beffen Berand laffung und Inhalt Llvins B. XXXIX, R. 8 118 erzählit Durch einige bafelbft vottommende Brellen' viefer ibffentlichen Berordning wird Die Wechtheit biefes Dentinute beffatigt. Es Rest unf'einet feberheit Cafel ," Die man' im S: 1640. ju Eld rioli, im Gebiete von Abrugge; bei ber Antening Bines Canbs gute, entbecte; und es enthalt bas Berbot ber nachtlichen Bacchusfeier im gangen romifchen Bebiete. Die Eafel felbit. Die einige Brude:und Liden bat, balt ungefor einen Bug ins Sevierte, und befindet fich gegenwartig in der faiferlichen Sammlung zu Wien. - S. SCti de Bacchanalibus Explicatio. anctore Marheo Aegyptio, (Egizio,) Neap. 1729. fol. Dieg Abhandlung febt auch im achten Bande des Dras Kenborchischen Livius abgedruckt; und das SCrum selbst in Gesner's und Ernefti's Ausgabe, Bergl. Biblioth. Italique, T. VII. p. 220.

puffieternoch, nur weniger berühmt, ift eine Inschrift auf den Archeife Buf den Archeife Barbarus, bie nur ein Jahr fpater, als die Duillische Schie, geseht, und schow vor erwa dreihundert Jahren wieder entdeckt wurde. S. Graevif Thos. Ann. Rom. T. 4. p. 1835; und seine Auss gabe den Aiorus.

4. Dus sogenante Monumentum Ancyrdnum, word auf die Efdien des Knisers August verzeichnet sind; eine Marinortasel, die Busbeck im J. 1533; wieder auffand. S. Gruceri Thes. Inscr. GCXX. Chisbulli Anriqq. Asiat. p. 156. und die Burmannische Ausgabe des Sileton. I. G. Baiert Marmoris Ancyrani Historia; Ien. 1703. 4. und bie Remarques sur de Monument d'Ancyre, in der Bibliord. Choise, T. VIII. p. 327.

5. Die Fafte Capicolini, ober einzelne Stufte van ebedem im abnischen Kapitol gufgeftellten Safeln, worauf

Die romifchen Konfuln und aubre, obrigfeitliche Derfonen nach einander verzeichnet maren ... nach welchen fich bie romie fche Beitrechnung febr berichtigen lafft. . G. Falti Magi-Aratnum Romanor. ab u. c. ad tempora Vespafiani Aug. pighio . Suppletis Capitalinis Fragmentis restituti; in Pighii Annal. Rom. Antw. 1615, fol. und in Graevii Thef. Antt. Rom, T. XI. p. 173.

#### an ich Schrift auf Mungen Omben ร้องสัตร เมื่อ ร้างสิ้น เมษายนกล

Ohne uns hier in die umftanbliche Geschichte bes tomis fchen Dingwefens einzulaffen, bemerken wir nur bloß, daß Die erften Mingen in Rom mabricheinlich untet bem Konis ge Servius Cullius gepragt find ; daß diefe altern Dangen alle von Era, größtentheils tupferne waren, bag die fibers nen Dungen erft im 3. R. 484, und die goldnen fin S. R. 546, einecführt werden. Außte ben gangberen Bungen taab es auch viele Schauftuce ober Dentmungen; (millilla. numifmara maximi moduli,) bie man unter andern baran uns terfdeibet, bag bas fonft auf ben comifchen Mingen : befone bers auf ben tupfernen, burchaus gewöhnliche S.-C. nicht bar auf befindlich ift, Muf ben goldnen und filbernen, mo biefe Buchftaben feiten vortommen, icheinen fie nicht fomobi bie Erlanbniß bes Sengts zur Auspragung ber Dungen, als zur Er richtung ber auf ber Ruckfeite abgebildeten Statuen, Eriumphs bagen , und bergt, anzubeuten. Die zwiefache haupteintheis bung ber romifchen Daungen ift in Confulgrische, Die gur Beit ber freien Staatsverfaffung gepragt wurden. und in Baifer. mungen. Die erften beigen and joft Dungen ber romis fchen Samilien. Die Folge ber lettern geht vom Julius Cafar bis auf Den Kaifer Beraklius.

tilia mie anad**ikto** groote De Kraja Pariodie

Die aufriden nebmifchen : Mingen befindliche : Coule maden entrebter bir febriannte Argenten ber Umfdeile ben Danutheite .. sft'and feiter Beliet. i past sine ilangute Ind febriframs ; bie: dif: det: Machitette, flagh. . . Der Inhalt ber: Lodenbe. ift minbhallin unfind ! Antolitating derifentgen ! Beifone derem Bilbuig and bie Sauptfelte martage ift; amb die Begibtinangioner Warner oft aud bier Anführung ifter Bas rem und Berblenfte i die jeboch gamolifglich. den Inchale bes Infcheift einemechenen intide: badn bie gange Bieffeite eine nimmert. Rind meiden Andel bie Epsehen under Leifainanbeni gewöhnlich bewerkt enstieliges grangebet unt ihangen Morentu ober mit einzelnen Buchftaben und Biffern gefchah; oft aud" die Mamen ber Stabte, wo bie Mingen gepragt finb. Dagu tomint juweilen noch bie Angeige bes Dinnameisters, und bie Angebe bes Werths, befanbers auf ben tonfularie fein Deunzen. Um alle biefe Arten ber Schrift richtig ju fejein und ju verfieben, muß man fich mit ben Abkurgungen betamit machen, woburch Diefelben gewohnlich ausgebrucke wurden. Eine eurze Anleitung baju giebt. I. C. Rafche Lexicon Abruptionum, quae in numismatibus Romane. rum occurrunt. Norimb. 1777. 3.

META S S S LE CON CONTROL S ON A SHINN

Maissen, Pour det dem gedechieben Münzen, ist auch bet bent Maissen, Pour det dem gedechieben Beurehestung eichtbend des von die Alleen oben der Alleben gebei. Mehr unterscheiten, bereif er oleit, nund minderei Acen glebe! Mehr ganzum der für antie ausgegebene Münzen sinkt ih winder Mehr dem Stempel wirts ausgegebene Münzen sollen wird siehen dem Stempel wirts lich antier. Münzen geschapten geschapten, geobin der Stempel wirts bie berufenen geschapten geschen geschen der ihren siehen gen geschen der ihren siehen gen geschen der ihren siehen gen geschen geschen gen bestehe der ihren siehen des geschen die stempel was geschen die stempel der geschen die sprinken dag geschen die stempel der siehen dag geschen die stempel dag geschen dag geschen dag geschen die stempel dag geschen die stempel dag geschen die stempel dag geschen dag gesche

Da bie aufbehaltnen Münzen der Römer zu den altesten Denkmätern ihrer Schristatt gehören, so gilt auch pon ihnen was vorhin (3, 65.) im Algemeinen von der frühern römileschen Beidereibung und deren Beränderlichteit bemerkt st. Und so sind es keine Fehler, sondern damalige Schreibg gebräuche, wenn man z. B, auf alten römischen Münzen sols gende Abweichungen von der neuern Orthographie antrisst; V für B, wie in DANVYIVS; O sur V, wie in VOLCANVS, DIVOS; EE sür E, wie in FEELIX; oder II sür I, VIIRTVS; S und M am Choe sehlend, z. B. ALBINV, CAPTV; XS sur X, wie in MAXSYMNS; F, 660 PH, in TRIVMFVS; H. a. m. MAXSYMNS; F, 660 PH, in TRIVMFVS; H. a. m. Menische haben waren den Evac jan migder eingesichten, die geldnen, und die genter dam Evac jan migder eingesichten, die geldnen, und die genter dem Evac lassen wieden, die eheuren vom Evac lassen wieden, die eheuren vom Evac lassen wieden, die eheuren vom Erac lassen wieden, die eheuren vom Erac lassen die eheuren vom Erac lassen wieden die eheuren vom Erac lassen die eheuren vom

Außer ben oben (5.47.9 filon angeführten Buchern, bie thelle jur Renntnis antifer Dangen Antettung geben, theile Avbitoungen und Etlauterungen berfeiben einhalteil bemerten die fier noch folgende, die fich vornehnille nich all ihmille Rangen einschräften:

Introduction e l'Histotie par la connoissance des

Histoire des Medailles, ou, Introduction à la Connoillance de cette Science, par Charles Passa, Par-1695. 12.

Fulv. Vrfiai Familias Romanae in antiquis numifmatibus, ab urbe condita ad tempora D. Augusti; ed. Carel. Parm, Paril. 1663. fel.

LiFey Vailland Rumi Antiqui Familiarum Romanarum, Amft. 1703. 2 Vell. fol.

Einsd. Namismata Imperator. Romanor. praestantiora, a lui. Cael, ad Constantin. M. ed. Baldino, Rom. 1743. 3 Voll. 4.

with the control of Palacologos Augustos; Parif. 1718.

Car. Parini Imperator. Romanor. Numilmata, Argent. 1671. fol.

Romangerim latina et graeca. Tigpric 1748, felence il 2000 de 2000 de

in Company of the Com

antife Mungen ausbewahrt werden, Ande: 34 Paris, sowofl vie ehemalige königliche; als die sonk bei der Gibliothek der heil. Genevieva befindliche; zu Rom im Batikan, und die eher mailgo: Samuting der fahrenden Adnishn Ehriftina, zeht im Bestig aus Gengenwahr Adnesdans punkt. Aorisch, beim Brite

## 84 Archäologie der römischen Linerapure

Brfetigen Museum: Die kaifetliche Sammlung zu Wien, die königliche in Berling bie herzoglichen zu Gorba und, Anneces gard; die königliche zu Roppenhagen u. a. m. Bon den meisten dieser öffentlichen Munglammlungen hat man anschied liche und gelehrte Berzeichniffe.

# 3) Sanbidriften

90% out alle ?

Bas in ber porbergebenden Abthallung ( f. 48.116) von bem innern Berth, bem Borguge bes Alterthums, von ber Erhaltung, Beurtheilung und Ampendung griechifder Sands fchriften gefagt ift, gilt auch von ben lateinischen, und bedarf bier alfo teiner Bieberholung. Dan weiß, daß fich fowobl aus ber biubenbften Periode ber romifchen Mieratur, ale tand bem fpateen und mittlern Beitalter Die Berte feht vieler latele nifder Odriftftellen jeder Arterhaften babett; und in Abideffes auf uns getommen find. Aud diefe Sandideiften find ma freilich nicht gleichzeitig. menigftens bie aus bem flaffichem Beitalter nicht, fondern geben, gleich ben griechfichen, tomme bis an bas fechfte Jahrhundert nach C. G. gurud; indes bale man mit Recht biejenigen unter ihnen fur die alteften, berem Buchftaben ben auf Dungen und Inschriften befindlichen ras mifchen Odriftzugen am nachften tommen. Sang enticheibens awar ift bieg Dertutal beswegen nicht, well man in fpatern Beiten manche baumis nach vorfandene fehr alte Sanbfchriften mebr nachgemablt als nachgeschrieben bat. - Bergl. Bats terer's Abhandlung über die Wethode, das After der Manus Oriste zu bestimmen, im achten Bende bet intelnischen Kome 

91.

Bon sphaner Entstehung fin zule Meinere römische Beriff, Die Jucoppunktion, die Infampoppischung der Aiphe 1867

thiness, ba man anticipation p. at or, nitte a, a, lanteb, und bas n mie ofmun ober moel Bunften bereichnete. Das i merbe nach bis gu. Eine bes grobiften Sabrbunderte obies Deiner gefchrieben; bien verhlelt et einen Agent, Y. bis bies fer im fundehnten Sabrhundert in einem Bunft aberatnal Bon bet Meinern eintiden Schrift find bie goebischen, lonis avbardifchen, frünkischen und angelfächlichen Stivifte man abeninbere, Die befonbers für bie Distomatif wichtig find zi bann biefe Boller fernten meiftens Gas Ochteiben etfe im Rentfen. And ihrem Bekalter flat ble ribehreften und noch übrigen altern lateinifden Sandfdriften! "Im neunten und sehnten Sahrhundert, mandte man mehr Gorgfalt auf die Schonbeit und Reinigfeit ber Schriftzuge : im eilften murben titlet Buchfleten and mehtere Berturfungen eingeführe, bie fich in ber golmendoch vernieberen, und fanit der Berlanfte rung der Buchtabet mat ibrer Uebertebung mit muffigen Mehrmeligen, bie Cotift moch mehr velthinkalteten und 1600 Lefung: afderverten: "- .: Schriften ben Geleinifchte Withnas! Seinto-nach den Ahandenungen ber verfthiebeiter Zeichlter find and many fallen Malailleni de Rev Diplomatica , Épag . 345 272. 1 S. auch Walters : Lexicon Diplomaticum: cum Sacriminibas Albhabasanm et Scripmeram. Goetting syas 32 Voll. in fol don a transfer to 

Seie ber Wiederherstellung det Wissunschaften, die selbst durch Auffindung und allgemediere Kennnis klassischer Inndusschiften vorzüglich bestwert wurde, har nian dies Jandschrifs ten sprzikleigegesammele, werzischen, beschrieben und herantsgegebon. Bo durchsichte schon Pernauch in dieser Abstäte nehr als zweihundert Hibliotheken, und veraulasse dadurch die frühe Verbreitung der römischen Literatur zuerst in Italien, und hernach in mehrern Ländern. Aehnliche Verdiensie ero warben sich Gasparini, Poggius, Bearus Rhenanus,

Alppflus Alsochiftup. Grynaus. Aleband, u.i.a., u.i.d., u.i.d., u.i.a., u.i.d., u.i.a., u.i.d., u.i.a., u.i.a.

Bon ben noch vorhandnen afteften Santifchiften im fab tehulicher Sproche And die vormehmitend des Woantechubit Marci in der Patriarpattirche zu Buredin; welches: fehr aler aber dach gewiß nicht, wie man vergiebt, vom Martigereibist ausgerieben ift, nurd mut aus einzelnen-Blüttern bestehar ber Percell zu Flogore gedes der fogenamme mediceifthe Kover ibed Soggini im, 3, 1744. 4. genan nach bre Pacie fürife allemand ließ; ber Birgil in ber Bibliothet bes Baritans zu Rom. ben Boreart 17.41, gans in Rupfer grandon, borandont, und bet fcon ins funfte Sabrbundert ju geboren Weint ; ben Cenents im Batifan, mit Quabratbuchftaben gefdrieben, und mit vielen Bemalben ber alten Masten verfeben; abgebruckt gu Ur-Sino, 1736. fabitum ju Dotte, 1767: fol.; die Florentinifche Sandidrift ber Pandekten, bie Brantmann in feiner Hiftoria Pandectar. 1922. p. muftantito befories. - Wiel Sintes von dandichreiften überhaust'Andet man in I & Schellyouns Sinkeltung für Bibliothelare und Artifibare; Mm, 1788. A. Sap. IV. C. 187. W. the thing of the consultation of the territory and the same of the

the second state of the second second second

. .

a with the state of the state of the state of the

- Google

Enr entlicher einem in Beielen ich innen benöhr in leitel is fuele eder Linde e gainite einertheil in. 1992 de traifid e fe fein bleidnigen, Die jed beiden bie Comerkeingungeund Gerats beitung bereit grounte einfor bei bie Bie Gin Tebliffelt und zur Wegusen faren des naufih den Esdens gehören, molisi alle Arrendorel ball balder bald berechzu Genen ber Berlechba ne Ame in jang bier welche in blachtig bas Brenneren jum Endzweit lealln. Membleich it ver Brito al Gitafer afgroret damiteverbunden ift; die fich mir Ragomung and Bartele lung fie nlichen Boltonment feine fraier und bereu Bire fung. a ? Clabite, medern fe und Chap. ining. getabtet ift. Bortalikae Erfreistungen ferr Auffer Runffer Runff under eichares wolfe millen ver bei bei volnehengt Dieb! fpie lunft, 21: 2flerel, Tupfententlee"ant, Siefe idinch Office of the first and design in the first of the first of the as Bort Zufff with funeffen im fubjectiven, gilleffe im objettiven Sinne gehraucht; bas beifft, es bebeutet entweder eine durch Uebung erlangte Fertigteit in Bervorbrins gung eines Gegenstandes, nach gewiffen Regeln und Absiche ten; ober es bezeichnet ben Inbegrif berjenigen Regeln und Ausübungefabe, bie gur Erreichung eines gewiffen Zwecks und jur Hervorbringung einer gewissen Sache, oder eines Werts, übereinstimmend behülflich find. Aunst und Matur pflegt man einander entgegen ju feben, und bann burch jene ben Inbegrif ber ursprunglichen Krafte in ber torperlichen und geiftis gen Belt, und ihrer unmittelbaren Birfungen, burch biefe hingegen die durch Billfuhr und Absicht geleitete Birffamteit pernunftiger Befen anzubeuten. Auch unterscheibet man wis enschaft von Kunft, wenn man unter jener blog die Ers tenntniß und Ginficht von dem verfteht, deffen Ausubung bie

เป็นสาย ออันด์ที่สายอย่า .... ปะเมษาตั้ง และ

Sewohnlich pflegt man Die Runfte in medanische und freie ober schone Ranfte emautheilen. Wechanische beiffen biejenigen, die fich bloß auf bie Gervarbringung und Berars beitung berer Problette einschranten . Ble gum Beburfnif und gur Bequemlichteit bes menfchlichen Lebens gehören, wahm alle Artenbora Beufd ben und hanteberteibzu fanten End. Bachos me Rinfte find bie, welche hauptfachlich bas Bergnugen jum Endzweck halfen, Bennflieldfaft der Buble allibtebenzweck Bamit verbunden ift; die fich mit Rachabmung und Darftels lung finnlicher Bolltommenbeit befchaftigen, und beren Birs tung auf Einbildungstraft und Empfindung gerichtet ift. Gie try reference of the production of the productio unmittelbares Bohlgefallen bes Beiffes ihr vornehmfter 3weck Runfte biefer Att find: Millier, Emigennft, Schaus Spiellunft, Mablerei, Aupferftechetfunft, Steinschneis Betunft, Bildhauerel und Bautunft, welche lebtere que Ma Ichipe Gangenkungt unter fich begteift. A word? Derbeit Steine gefronners beit beit befruier

Diese schonen Kunfte wirken zufte alle auf die Stine unis Einbildungstraft; aber niche alle dußein her Wertung auf einertei Art und durch einerlei Mittel. Diesenigen unter ib. nen, welche den Eindruck durch sinnlis Durftellung und nach geahmte Abhitdung der Segenstände Gebirten, beisen bildetig de Aunfte. Zu diesen gehoren alle bie wen angeführten, Mittel, Lanz und Schaupteikunft ausgendrinkeit. Die Art ihret Nachbildung ift sehr verschieden, und seint die nachzughmenden Gegenstände entweder ins Runde ober hilbet sie nut halb erhoben, d. f. halb hervorragend; ober in der Vertiefung zoder auf einer Fläche. Bon ihnen allen ist eigentlich bie Beichnenkunft als gemeinschaftliche Beundlage und Rilles tunft anzusehen, weil sie sich fanttlich liet Verneblen, weil sie sich fanttlich liet Verneblen beschäftigen, bie

## क्रिक्टिकि क्रिके नेकि स्टिकिकि

Die ich andibete Most vierch Biegenieftigleit; oder Gied affine betteiliche Gestellichtet, ober beiteh eine nit beiben Eigens schaften vorläufe Abstättige Artife edopfehlen, und ih vie Ktach ahmung des Annfliers fabig und warvig werben. Sie wese dem baher von einigen auch zeichnende Kunfte genannt.

Te en din inches

Der Ainberud dieser Jormen, die eitrieber wiellich in ber Natur verhanden, oder deinisch fin ; ist nicht bieß similito; ihnberti oft bedient fich die Aunst bieser fichtliche ind gestellteit die einer Metells, aberstättlicht ind gestlicht dein district den Beitellung und Gebanten anzubenten. Dies geschieht theils durch den Ansberuck des Seelenzustunden den ben bein ehrperlichen Geschangen und handlungen; theile auch in ben soged nannten symbolischen Wörfeckungen beit Ausber Allegorischen Kunfiverier ihrer ihrer der ihrer being beit und über ihrer eigenschung bei bitberiblie Aunfte iller deling verden. Werfelichten; fichtige Gestehlung, Ledgastischen werden. Werfelichten; kichtige Gestehlung, find die Junion sigenschaften flücher Allegoriteit in der Albenden Kunfit.

Sobode von verk Anister selbst, bei bet Auskung sele wer Aunst, die von dem Bevbackter, bei bere Gentheilung und Prüfung, sobert man Aunstigeschmack und Aunstgeldmack und Aunstgeldmack und Aunstgeldmack und Aunstgeldmack und Aunstgelden, und beran ihr vorzügliches Wohlten und baban ihr vorzügliches Wohltenien und haben. Wes wird berein ein eine baben eine beite nachtliches Gestall vorzügliches, und jene Bertigkeit wird voräug bies Gestalbie, durch fleißige Gestalbiem ber Aunstwerke, durch Erernung und Ainvendung bei Aunstregeln; erlangt und bestödert. Eins bemitigetet Westal Gabile, Benühleit im Genith, und Riche begebeit in Genith, und Riche bestödert.

ne man Growyle

ode von des Linkseiter und eine gestellen der gestellen gestellen

ehr von des Lünkiere ang gide maben. Die beite von eine gene genande ben beiter von einigen aus zuehnendes Lünken genen die Ben Ramen eines Anne Angene verblent eigentlich nur berjenige, ber bie Runftwerkemach ihrem gangen innern Berthe in benifen fing en bemebeifen - mito bie norbemiftmagliden Sirade ihrer Bortrefflichfeit mach Brunden jangegege und 34 fchaben in Scapde ift. Dagn gehore nicht both Auchtige und Pigerifde" fongett baginpliche find weft onte Beiduntlebeit mit ber Detur und bem Befen ber Kunfte, mit ihren mechae nichen und atherischen Regeln mit ihrer Deldite- und mis ben beften Arbeiten jeber Urt. Gelchmadt, Machhenten und Rungersabrung find also bem Kenner unenthebnlich. Der blage Aungelighbaber hingegen bederf nichts meiter , iels ein und verderhier, jebhaftes Bafühl, für die Eingrücke, welche bie Erinfindette ent fou mother find bire title bfelefpen politimmte borrichende Meigung, melde jedoch, gehörig genährt, und burch anfaltenbes Stipbium bestiebigt, ibn gim Runftenner ausbilden fann.

Das Sembium der Aunftgeschichte, ist haber somabl für Kinftier, als Kenner von vielsachem Ruben. Jus ihr lernen wir die erste keiner von vielsachem Nuben. Jus ihr lernen wir die erste keiner ber Kunft bei den Voltern des frühen Alterthungs, ihren nachmaligen Fortgang und Fler bei dem Briechen. Detruckern und Komern, ihren Berfall mit dem Wohlkande dieser beiden Nationan, ihre Vernachläsigung während des mittlern Zeitalters, ihre Wiederherstellung und wiedererlangte Bolltommenheitein, den neuern Zeiten. Eden diese Palltommenheit macht das Sudium, der seinen Kunste wird wird wieder Velchichte einem jeden vortheilhaft und nothwendigder stehen beschäftigt. Dennzung Amwendung dieser Kennte des Lebens beschäftigt. Dennzung Amwendung dieser Kennte nisse

mile aundenmie Wenns dasphadurad erworknen Paulheide "Alaw vorrigist zwale Mangadgans province dann überalt. Selogenheit. Luc entit auch den geber der den der der der der der der der

Ueberreite der Kunst des Affect thums einschaften, neint man fie mit Einem Bort Antile in viewohl man unter diesem Ausbrucke, vorliehntich wenn man ihr mit dem Niedenbegriffe klassische Bollkommenheit verhinder, hauptsächlich die alten Runstwerfe aus den besten Spochen der Kunst zu verstehen blieft. Man demondet lit diesest Kunstwerfen vornehmlich die Schonbeit ber Kormen überhaupt; die wahre und glückliche Darftellung der menschlichen Figuren, besonders der Kopse; bie Wirde und das Leidenschaftliche des Ausdrucks, verbunden mit sankten und den einnehmendem Reits. Ueberhaupt arbeiteten die Kunsten und dem Ideal, seer nach dem Ideal, seer nach dem Ideal, seer nach der Pratiut. Dieser Borgige wegen ist das sorge sattige Tubilum der Antile sowohl dem Kunstier als dem Kenstitige Tubilum der Antile sowohl dem Kunstier als dem Kenstitige Tubilum der Antile sowohl dem Kunstier als dem Kenstitige Tubilum der Antile sowohl dem Kunstier als dem Kenstitige Tubilum der Antile sowohl dem Kunstier als dem Kenstitigen Tubilier Eeintnis werbunden, und durch die nötstigen Hülfswissenschaft erne alten Sprachen, der Geschichte, Fabels leste und allgemeinen Alterthumstunde vorbereitet ist.

Der große Borrath bildticher Aunstwerke, der uns noch aus dem Alterthum übrig ist, besteht meistens, wenigstens in Hinsch auf unfre Zeiten gundenschten. Die zur Erinnerung an gewisse mertwärvige Personen, Segenstände, Handelungen und Begebenheiten, Antweder ursprünglich bestimmt wassenzieden dem ans dass dienen kinnen Luisprünglich bestimmt wassenzieden dem dasse dien gedachen Hilfschuntuff durchauf ersolchen sienen wie biese Bentunker aus dem rechten Gestindenbunkt, wann wir diese Bentunkter aus dem rechten Gestindenpunkt haurtheilen ihre Bedeutung einsehen, ihre Schöne heit nöllignenungeben wollen. Basinden ist aber gun Kinsicht

die Andkaffhitheer in ihr valledenen Peringschand Ales anderungen, in die Borftellungsert und Becklichten dand iss alten Aunster, zu dieser Absicht sehr behalflich. Und dies alles wird um so viel fruchtbarer und sehresicher werden, wenn man babet die afthetische Seite der Aunstwerig, in sosephan wenn die in nachgeabnite Darstellungen, der Gegenschape find, und auf Geschmant und Empfindung wirten, nicht ganz iberseitet.

Splo ein Unterricht, wieroold nur in allgemeinen Grundingen, ist der dweck und Dlan diese Archaologie der Kunft. Wir schränken une babei bloß auf die bisdens den Kunste ein, mit Ausschlichung der Rupserkedertung und des Gartenbaues, weil sene den Alten noch ganz undetannt war, und dieser erst von den Beuern, Kunstern sawohl als Theoristen, zu dem Range einer schonen Kunst erhoben ist. Wei seber dieser Kunste, der Bildhauerei Greinschneides Funst, Mablerei und Haufunft, werden die Schickselse berselben, hauprsächlich bei den Griechen und Komern. kurztich erzählt, die vornehmsten Kanster und Komern. kurztich erzählt, die vornehmsten Kanster jedes Zeitalters ans gesührt und charakteristet, die Kunstwerke selbst, ihrer nachen nischen und akthetischen Geschassenbeit nach, angezeigt, und die erheblichten antiquarischen Anmerkungen zur Besorderung spres richtigen Berständnisses singugesügt.

# 1. Setskuttei.

in The course of property of the trans-

Der Umfang ber Bildhauseri erftreckt fic viel wela ter, als der eigentliche Sine ihrer deutschen Benesnung. Man begreife namich darunter die Darftellung und Rachbilo bung sichtbaret Begenftande, inicht nur aus hartem Stoff dermistelft des Aushauses und Schulfpens, fündern auch aus weis

28. in 198 32 33 an r. F

on noide de granar de la cheta du che min d'année. Constituinement de la constituir de la c

Dane bas ju miederhoblen, wes in ber allgemeinen Ginlegung biefer, Andiplagie, von der Entfletung ber Runfte forthome und beren Abpontaffungen gefagt iff., - bemerten wir hier mur, des fic bet liefppuieg den Bildhquerei in ble atreften Zeiten verliere, und das biefe Runft mabre fceinlich nichft ber Bautunft, die doch damals noch blog mechanisch man, muten pon bilbenben Kunffert, bie altofte fen. Dein menn, gloft big Teichnentunft auch von ihr bie Brundlagennit Dilfenuft ift; fo entfland biefe boch bochfe mehrscholnich später, als die Witdugreis, weil est mehr Abjonderung und Rachdenfen bes Berflaubes faberte . Die Engwerfung bes am Rouper felbfig eigentlich nicht beienbere angehenteren Umriffes auf isher Alfche mi gränden gis, Tormen so nachaubilden, mie man, sie vor Ach sab.... Dae Bufalle: vielleicht auch bas Spiel her Batur, die manchmal Stirtus Stum

iled Wie Wose the sub is authore Mischelliss leguns da Chron-

m Baniten Dreiften u. I. Poergietetheir Nacholibungswissen feine brachte ber Derichen und elle Erfindung ber Gibniete tunft , die fich verntuthlich zuerft nite Machahmung Windenschillichen Bildung beschäftigte.

briter Dille il livis ("Francis, alemaia.)

gene Beuten Bildnerwerke's Wirenwach freific

Sene Peuthesten Dilonerwerze waters wor feeltste affeit roty und unvollkininkthis feel ben espesie Runfle fern alle Theorie der Zeichnung, wie mechatische Uterung und die Beithise indihiser Werkzause schließ Alle finden wie Bewiste in der Auntzeschlichtet das die diesten blieb den Darstellungen görtlichest und Menklicher Sestalten Biefe Stulen ober Alben man in der Folge eine Ben eine Knauf forditet ober Mrundete, um dabund des Koff anzubruten. Son der Art ward das die Physical Arthur Rom fier keine Arthur der Solge eine Koff anzubruten. Son der Art ward das die Physical and Nom überbrachte uralte Vildnis der Göttin Eybele.

bet infensollichen Signe, befolibers Beine und Aerinle, Juerft bin burch Einschnitte ju Veseichnen, hernach fie zu erennen i tininer aber nicht ohne ungedentete Jandlung und Stellung, hart, edig und ungefchiniegt. Dieser erfte Fortscheitt, ben bie Geleichen vent Davalus beliegten, verschaffte diesem Kanftier vent fabelffalten Ruffur, et habe seine Bildfalten lebendig ju middelt gewust.

elleg fir t**æ 192**066 befi**lten, mit i**t ist Bir 'Ehe tiffe ben Borigung" ber Bitonerfunft beb' Mierrhums Menter verforgen, word es' bienlich fepn , einige Hinftande mi disereriffe welche bas affarerielle" betfelben, und ihre vers filebilen Budibulligsarien Bet ben Alten betreffen. Stoff ber Bilbnerei mar bet Wiffer fest mannichfeleff." Her fprunglich fcheint man , wie gefagt , die weiche und ges fomeibigere Materie bearbeitet; und baraus Bilber geformt ober buffer au baben. Und ib entftand biele Bilbformerei vieltelat aus bei gemeinen Lopfettunt, worahf man wahre Weinlich burd Bestreichung ber Kochgesaße mit Leimen und eibe, um Been währgenommene Sartung am Beuer, janedimten weithern Maffen, woraus man nicht nut in Den frifeffen Beiten ber Runft, fonbern auch noch in ihrer blubends fen Detibbe bei ben Griechen, Etruffern und Romern, fomobil tin, Gefaffe und Modelle (mirvagoi, meoronol,) verfertigte, beicher legtern fich ber Rufiftet bei ber Ausführung feines Berte in hatter Daterie ju Borbilbern bediente.

Bon beit barrern Stofen ber Bilbhauerei waren Soll, Elfenbein, Datrinde und Er bie vornehmften. Das Soll wahlte main, wie est icheint, feiner leichtern Behand lung ibegen, in ben erfeen Beiten am haufigften, besonders

6,00

Cu. 150,00

pur Bilhschniberei in größern und bleiten Plassen Weisel then und Perzierungen von mancherlei Art. Dat der Pahl des Golve zu diefem Gedrouche sah man auf deffen Kestige kait, Pauer und Karther Borgante sah man auf desse Kestige bolze die Cypreste und hie Cypreste und hie Cher dur Perfertiquing salchen Arhaiten gewählt. Doch wurden auch Cimpsenhalt Atauthe Aharis den Duchsbaum, Pappel und Cimpsenhalt Atauthe Andrew won den alten Silbschnikern versarbeitet. Zuweilen lag in der Wahl besselben, wie in der Wahl des weiseren oder fewarzen Parmorsza zwie in der weiser des von den Socialischen Geren Silbschnikern versarbeitet. Zweiser von den Socialischen seine Insperiorischen der Wahl des weiserschaften der Wahl der weiser der Verlagen Silbschlassen von des Plus zwie Andrew Insperiorischen und geschaftlichen von des Plusa und geschaftlichen der Abbilg der Schiebschaftlichen der Abbilg der Schiebschlassen der Abbild der Schiebschlassen auch abbild der Schiebschlassen der de

areint money wife griding of it is the age and the control of the Des Elfenbeine, besjengen fich . leiner Beiffe Slatte wegen, die berühmteffen olien Sifohauer febr af nicht nur ju fleinern Figuren, fonbern auch m großen Sifenbein und Gold gusammenfeute. Bon ber Art mare beruhmtelten Silbfaulen bes Alterthume, ber ommifche ter und die Minerva des Phidias. Auch verfertigte mas aus Elfenbein balb erhobene Arbeiten und mancherlei Da rathe, bas entweder aus lauter Elfenbein, ober einer andere Damit eingelegten und verzierten Waterie, bestand. Runftler bedienten fich dabei teiner Drebbant, sondern blog bes Deiffels mit freier Sand. Bei den größern Bilbfaulen Diefer Art war ber innete Theil, ober ber Rern, trodines und feftes Soly, um welche bie Stude Elfenbeins gelegt und Befeftigt wurden, Die man murfaffermig, gemeiniglich funfedig, baju einrichtete. Bon Camfingerfen biefes Stofs baben fich indeß nur fehr wenige erhalten, weil fich das Elfenbein in der Erde balb verfaltt , und leicht vermoberg

S. Fyne's Abhanding iber des Chaibain der Alten und die haraus verfertigten Balder; im der II: Bibli. D. ich. W. B. K.V. und noch einige Erläutereingen: über die Kunfwerke aus Effendein, in seiner! Samulung antiquarischen Austähe. St. 2. S. 149

inter on Abelieu &t in. ... we en with the

Der Masseve Mable ibeife und gewihnlichte Materie ber altelti Bilbhaneren : Es gab mancherlet Beren beffelben. Tombil mach Beififitedefelt-ber Sarbe, als berifoffiafeit unb des Slangest die berühmtelten baruntet maren bet partiche und penthelifche, ber alabandifche und tydische Mormier, der Porshyr, Onychie, it, a. m. Auch des Bafaise und Granist bedleute man fich baufig gu Berten ber Runft, bass nehntlich ju den agodtiichen: - Dicht inuner-wurde der Dammot von dem Bilbhauer geglattet, am feltenften bei großen Bilbe faulen in dem hohen Stit ber griechischen Runft. Oft maren biele auf intebrern Studen, mandmal auch and mehrerlei Marmorarten , sufammengelett. Auferdem gab es auch Annswerte, an benem fint einige Theile aus Marmor waren, 3. B. dee berahmte Minerva des Phidias. Manchinal Abers ftrich man die fertigen fichemarken Bilblanten mit einem blinnen burchfichtigen Birnig. jur Beforderung der Glatte und jum Schut vor der Bermitterung. Der Ritt, womit man die einzels nen Marmorbioche infammenfugte, bieß bei ben Briechen A.90κόλλα. - ' & Blafit Caryophili de mitiquis Marmoribus Opusculumg: Vindobe 1738. 4. - Won den heutigen Bes nennungen ber aneilleir Warmorarten, und mehrern bieber geboriden Umftanden f. Serbat's Briefe aus Belfchland, (Prag, 1773. 8.7 Dt. XVI. O. 248. ...

9.

Das Erz zu den gegaffenen Bilbsaulen ber Alten bestand eigentlich aus einer Mischung mehrerer Metalle, nach ber stimmten und nicht immer gleichen Verhältniffen. Das herre Echenb. Zandb. d. klass Literat. fichenad Matall tharin marchas Runfer, wovon bei ben Statuen gewohnlich bunbest Dund mit bem achten Theil Blei voor Bina merfest murben. Det biefer Mifchung nahm man oft auch auf bie baburch entftebenbe garbe und beven Schicflichfeit fur bie au bildende Figur, ober beren Bewand, Rucfficht. Diebeften Gattungen bes Erzes waren bis Delitche und bas aginetifche. Eine ber eblern Urten war das Orichalkum, befonders das Maturproduft biefes Mamens, welches uns unbefannt geware Won ber eigentlichen Bebandlungsart bes Erzes gu Bilbfaulen find wir nicht binlanglich, unterrichtet; und mas perfertiate bergleichen Arbeiten nicht bloß burch ben Guß, fone dern auch mit bem Meiffel. Mandy eberne Statuen maren won einer außerorbentlichen , aber oft fabelhaften Große, wie 4. B, ber berühmte Bolofi, bas Bild bes Sonnengottes, am Eineange des Hafens zu Rhodos, der 105 Fuß hoch gewesen Zuweilen vergoldete man die ehernen Bilbfaulen. entweber gang, ober theilmeife; und gewöhnlich befrich man fich mit einem leichten Firnig miber Luft und Roft aus den edelften Metallen, Gold und Silber, murben im Alterthum zuweilen gange Bildfaulen verfertigt, Die, gleich Den ebernen, immendig bobl au fenn pflegfen.

IO.

In Ansehung der Große, Bekleidung und Stellungsart, wurden die Statuen verschiedentlich benannt und einges theilt. Die größten hießen Rolossen, oder kolossalische Figusten, deren Johe weit, über die menschliche hinausging; nach ihnen folgten die Statuen der Görter und Zeroen, zwischen sechs und acht Kuß hoch; dann die in Lebensgröße, (ayaduara anovena, isopieronra, statuae iconicae, similares;) und endlich kleinere Bildfäulen unter Lebensgröße, die, wenn sie sehr klein waren, sigilla hießen. Diese lehtern waren gewöhnlich aus Erz, Holz oder Elsenbein. — In hinscht auf die Bekleidung hießen bei den Römern die in griechischer und

Etatie statune palllacae; ble in romischer rogarae, die kriegerisch gekleibeten paludarae, chlamydarae, loricatae, und die verhüllten velarae. Moch mannichfaltiger war die Stellung ber Figuren, da es stehende, liegende, sisende, tuhende, handelnde, u. s. f. gab. Auch sind einfache Statuen von den zusammengesehten. oder Gruppen verschieden, die aus mehrern Figuren bestehen, und, wenn sie in einander gesschingen waren, wie z. B. bei Ningern, von den Alten somplegmara gemannt wurden.

#### II,

Saft eben fo baufig, als gange Statuen , wurden bie Buften oder Bruftbilder von den Runftlern des Alterthums perfectiat, die bei ben Briechen Heoroguay, und bei den Mos mern Inagmes, jumeilen auch Thorncer, hießen, und jum Andenten ber Gatter, Belben, Philosophen, und andrer verbienftwoller Danner, auf bffemtlichen Dlaten, in bem Schanfpielbaufern, Prytaneen, Symnaften, Ballerien, Die bliptbeften, n. bergl. aufgestellt wurden. In Grofie maren fir eben fo verschieben, als bie Statuen. Ban mablte dani aber nur die Bilber verftorbenen Derfonen ;... und die in beit Borfalen ber eblen Romer befindlichen, aus Bachs verfers tigten, Bildniffe ihrer Abnen maren von biefer Art. Daaf biefer Biften mar nuch barin ungleich, bag man que weilen nur etwas von ben Schultern st zuweilen die gante. Bruft, Buweilen nur den blogen Rapf ausarbeitete. mal fügte man auch am Bußgeftelle Attribute bingut: Dergleichen Bruftbilber lette man juweilen, in halb ers hobener Arbeit, auf:bie Schilder; und blefe biegen imagia nes, chypeatae.

12,

Gine besonder Gartum folder Bruftbilder waren bie Bermen, an denen nur Kopf, ober jugleich die Bruft, oder Ga boch

476034

hachstens Kopf und Oberleib, ausgearheitet wurde, und bie unten in einen vierectigen ober zugespitten Diabl ausglens gen, ber zugleich bas Bufgeffell ausmachte. Den Mamon Bermen batten fie entweder biefer vieredigen Aufgeftelle megen; - wenigstens ettlart Suidan temasos Alderidund zerpayavos - ober vom harmes, (Mertur) beffen Abbild bungen biefer Urt bie baufigften, obgleich nicht die einzigen: maren. Man feiste fie auf die Bege , auf bie Beerftraffeit in die Garten, bei den Griechen auch wer die Thuren der Tempel und Baufer. Manche menschliche Bildniffe murs ben auf biefe Urt verfertigt; besonders aber bie Abbilbuns gen von ben Gottetn ber Garten und Belber : weil bie Romer fie als Grangfteine brauchten, und fie daber bei ibnefi Buweiten haben auch fle bie termini oder termites biefien. Attribute ber Gotter ; zuweilen Inschriften, Die abet micht allemal acht fund. Gehr felten find fie befleibet Gestell maren nicht immer aus einerlei Materie: und manche mal fehte man zwei Ropfe an einander. Bon ber Art mas ren bie dermarbena. mit bem Ropfe Merfar's unb bee Minervot die Bermeralta, mit des Merfur und Berfules Ropfes die germeroras u. a. m. State agran . It is

In sehr geober Meinge wurden auch die Basrelieses oder halb erhobene Arbeiten: (inruna; neisruna; diditation opera caelara,) von den Dischauern des Aiteisthums versertigt. Werke, deren Ausschrungsart zwischen der Mahlerei und Bildhauerei gleichsam das Mittel hale, indem sie eine Liäche zur Grundlage, und auf derselben mit dem Meistel ausgearbeitete, oder durch den Guß gesormte Figuren haben, die nur zur Halfte, oder mehr oder wenis ger hervorragen. Die gewöhnlichste Materie dieser Kunstwerse war Marmot und Erz; bei den Etrustein auch ges brannter Thon. Der Inhalt ihrer Darstellung wurde mit

der Mythologie, aus der Geschichte, aus der Allegorie, oder bloß aus der Einbildungskrast des Künstlers geschöpft. Auch ihre Bestimmung war sehr mannichsaltig; vornehmlich aber wurden sie entweder auf einzelnen Taseln, oder auf Schildern, Heimen, Dreisüßest und Altaren, Trintgeschirren und andern Seschen, Grabmatern, Urnen und Begräbnisslampen, Saulen, Triumphbogen, und überhaupt zur Verzierung größerer Sebaude und deren Gesimse häusig angebracht. Die Deutung ihrer Subjette ersodert viel Borsicht, und mancherlei Hüssekenntnisse der Literatur und Kunst. Sie wird unter andern auch dadurch erschwert, das man derzleichen Kunstwerfe manche mal zerstückt, und aus einer Nebensigur eine Haupssigur, ober wohl gar aus einem hurchschnittenen Kopf oder Brustbilde ein Basrelief gemacht hat.

1. 1. 1. 1. 1. I. I. I. I.

An ben berichtebnen Ansubungsarten ber Bilbrierfunft fonoblials ber Daleret bei ben Alten gehort auch bie foges nainte Mosait, ober musivische Arbeit; Copus mufivam, refolatann. vermiculagum ; ) bie im Altertham febr gewohns lich, und zu einer großen Vollkommenheit gebriicht war. Die beftand in Kunftlich eingelegten Figuren aus vielfarbigen einzels nen Studen von Thon, Glast, Marmor, ober Edelfteinen und Derlen , womit man bie Eugboben und Banbe, 200-vergies ren, ober auch einzelne, ben Gemablden abnliche , Safeln mu verfertigen pflegte. Sene eingelegte Stude find in Diefer App beit oft fo ficin. daß biemeilen an die anderthalh hundert im ben Raum eines Bolls ins Gevierte eingeschloffen find. gewöhmlichsten mar biese Arbeit dur Zeit des Kaifers Klaudiuss und Jolus mar einer der berühmteften mufwifden Runftler. -S. Io. Ciampini Vetera Monumenta, in quibus praecipue Opera Musiva, illustrantur; Rom, 1690, 00. 2 Voll. foligen Furierri Liber de Musivis., Roman 1753. itt, über die Mosaif; Mogbeb. 1798.4.

Ø 3

15. Uns

15.

Unter ben Berfen ber antifen Bilbhauerfunft find einie ge mit Aufschriften verfeben, die entweder den Damen bes Runftlers, ber fie verfertigte, ober die Perfonen und Gub jette andeuten, bie fie vorstellen. Go fieht 3. B. unter ber Statue des Farnesischen herkules: FATK wN AOH-NAIOC EHOIEI, und unter dem Borgbefischen Teche ter; ATACIAC AOCIACOTE OCCIOC E ITOICI, auf einer romifden Statue ber Bottin Soffnung: AQVILIUS. DIONYSIUS. ET. NONIA. FAVSTINA. SPEM RESTITUERUNT. Da indeß diese Aufschriften nicht allemal achten, fondern febr bft fpatern und erbichteten Urfprungs find : fo hat man bei ibrer Beurtheilung theils die antiquarifche Rritie uberhaupt, in fo fern biefelbe auf Infdriffen angemandt wird, puch die übrigen Umftande bes Ueblichent, ber Beit, Alters, bes Charafters, und andere biftorifche; mothoissie Sche und chronologische Rennmiffe zu Rathe zu zieben ... Ein Beispiel fold einer fritifden Drufung findet man in Lefe Angs Laologn & 274. f.

16: Aller

D 553 35.64

Wenn uns nun gleich, wie gesagt, von bet ersten Ente febung der Sildnerkunft zulängliche historische Nachticken sehlen; so ist es boch ausgemacht, daß die Negypter sehr früh im Beste berselben gewesen sind. Von einigen alt ten Schriftstellern wurde ihnen haber selbst ihre Ersind dung beigetegt. Wenn aber gleich blese Nation den itte hanischen Beit der Ottoneret sehr glucklich beirieb; so fand doch ihre gange Venkungsart, ihr herrschender Geschmad, und vielleicht seibst ihre außere Bildung, besonders aber die Strenge ihrer Religion, dem Fortgange der Kunst jur mahren und schonen Bollkominienhelt gar sehr im Wege.

Daher in ihrer Zeichnung sotoohl, als in ihrer ganzen Auss führung, eine sehr unnachdliche Trockenheit und Einsornigkeit. Wegen bes in Aegypten herrschenden Thierdienstes wurden thierische Figuren von ihren Kinstlern, unter denen Mewisnon der bekannteste ift, am häusigsten und glückichsten gebis det. — S. Ricerche sopia la Scultura presso gli Egiziani, di Giambasista Brocchi; Venez. 1792. 8.

3.f : 'SHI 17. ...

In ber Geschichte ber agyptischen Runft ift ber altere Strl von bem fpatern ju unterscheiben. Jener findet fich in ben fruheften Berten ihrer Bilbnerei, bis gur Eroberung Aegyptens burch ben Rambyfes, 524 Jahr vor C. G ... Dies fer ift ben. Arbeiten ber Folgezeit eigen, ba fich biefe Dation unter der perfifden und griechischen Berrichaft befand. Die Einformigfeit und Bezwungenheit bes altern Stols ift zwar noch größer und auffallender; aber auch ben fpatern Arbeiten fehlt es an ichoner, gefälliger Beichnung und Behanblung fos wohl bes Unbefleideten, als ber Gemander. Außerdem giebt es noch verschiedne Runftwerke in agyptischem Befchmack, big nicht uripranglich agoptifd, fonbern von fpatern Griechen, ber hinders unter bes Kaisers Zadrian's Regierung, in Rom verfertigt find. Bollenbung und großer Fleiß bezeichnet übrie gens bas Dechanische in ben meiften Denkmalern biefer Art. Biele ber größern find aus Granit und Bafalt.

**18** 

Bei den übrigen ützesten mittägigen und morgenlans dischen Odikern fands die Bildhouerei teins so allgemeine günstige Anfnahmes: und es ist und von ihrer Ausübung dien st Kunst mehr nurschurch historische Nachrichten, als durch willich noch vorhandne Denkmäler, bekannt. So war die Bildhauerei bei den Zebrären unstreitig bekiebt porzügs Inwendung bei Salemons Tempelbau, der jedoch meistens phonissiche Kunfter zu Urhebern; better ein Bewois ist. Aber und von den Phoniziarn, deren Jandel und Reichathum die Kunfte nährte, von den Pariberer, und Pariberer, beren Gandel und Reichathum die Kunfte nährte, von den Paufern und Pariberer, beren Bildung, sich wartheilhaft juriepschied, bei denen aben die Darstellung unbesteiderer Kiguren, wider die progregges menen Begriffe des Wohlstandes war, sind uns keine eigentsliche und einheimische Bildsaulen mehr übrig; und die von ihnen erhaltenen Denkmaler andrer Art geben uns eben nicht Arsache, deren Berluft sehr zu bedauern.

.ர.கு சூரி மார் ட்டத்திரி nu:

Beit mertmurbiger fur Die Milligeschlote find bie Re rruvier ober Giruf ter, ble in Ben frubern Beiten bee Atter thums ben obern Theil von Italien bewohnten; und unter benen Die Bilogauerei frubzeitig ansgeubt wurde. "" Auch war fie, ihrer Ginfflhriling nad, verfinuthitch einhallings Rit nicht von ben Megyptern mitgetheilt voer entlebit, Elefte gleich ihre Gemeinschaft mit biefen", und nachtet iffic ben Griechen , ben beffern und ichnellern Fortgang ihrer Rlinft unftreitig febr Beforderte. Dan tann in der Gefchleite beri selben funf Epochen unterscheiden, wovon die erste bad Beifalter ber roben und unvollfommiten Runft, die gibeite Runftwerke votti griechischen und pelasgifchen Styl, Die Britte Arbeiten mit dappfifcher Runft und Denthologie befafft, Die vierte einen bobern Grad der Ausbildung; aber noch in ben Schranfen der alten grietfifthen Fabel, und die funfte Die Lobere Bellommienheiteder Rudfin nach dem Diefer der Griechen und ihrer verfeinerten Sabellebre, wim Charafe ber bat. W. Gernele Berfuch einen nahern Beflimmung ber Rlaffen, und Beiten für Die Etrufclichen Runftmpries im der 17. Bibl. d. fch. 100 . B. XIX. XX. n- Bas lebrreichfte Bitt: über biefe merfrourbige, Bolferichaft, ibte Optache.

Sprache und Runstleanthis, ist: Saggio di Lingua Etrusca e di shre antiche d'Italia, per servire alla Storia de popoli, delle lingue, e delle belle arti, (da L. Linzi) Roma, 1789. 3 Voll. 8. — S. auch die Briefe über etrustiche Menamente, in den Propytäcn, L. 1. 6. 66.

20.

Bohr ben Berfen etruftischer Runft baben fich wiele Ueberrefte und Dentmaler: erhalten : wiemobl demen Hebne lichteit mit griechischen Urbeiten ihren mabren: Rationaluta fprung oft febr zweifelhaft macht. Mußer einer gabireichen Menge großerer und fleinerer Bildfaulen aus Erz und Darmor, glebt es noch wiele halb erhobens Arbeiten, die micht ohne Grund für betrutifch gehalten maren: Eine gabireiche Monge von Bulen bingegen, bie man fonft beetenvifch und Lampae nisch warmte gertlart man' jete mit großret. Babefcheinliche feit für altarischisch , und für Dentmaler ariechifder Solos nien, welche bie Begenben von Cuma, Reapel und Rola bewohnten. Berichiebne Beichere und Runftiebliaber haben fic burd: Dammling, Abbilbung und Befchreibung biefet Denfmaler verdient gemacht. Die fconfte Camertung von ber Urt, melde jett im Brittifchen Milfenm gu London ben findlich ift, bat ber englische Gefante zu Reapet, Son With. Samilton gemacht, und burch den Chavaller d'Sancarville berausgeben laffen: A Collection of Etruscian, Greck and Roman Antiquiries etc. Naples, 1766 - 75-4 Voll. fol. Gine, spetere Commiung ift: Recueil de Gravures: des Vases Antiques tirées du Cabinet de M le Chev. d' Hamilton, gravées par Tifthein, Naples, 1793.:3. Voll. fol. Bon ben Originalpineten werben jest Abbrutelin Beis mar herausgegeben und von In Borriger mit trefflichen archaologischen Erlanterungen begieitet, wovom fat : 1797 brei Aufferdem gebort hieber 2. A. F. Gorie Befte ericbienen find. Museum Etruseum, Flor. 1737. 2 Voll. fol. und lo. Bapt. Pafferii

Passerii Picturae Erruscorum in Vasculis etc. Rom. 1767—75. 3 Voll: fol. m. — Zwei englische Kinstler, Wegowood und Bentley, haben viele dieser Gesäse und einige griechische, in Terra Cotta sehr glücklich nachgebildet, unter welchen letze tern die sogenaunte Barberinische Oase, deren Original gegenwärtig der Herzog von Portland besitzt, eine der vors nehmsten ist. S. Wedgwood's Description of the Portland Vase — London 1790. 4. und des Grasen d. Velkzeim Abhandiung, inder die Barberini z jeht Pontand's: Base's Helmst. 1791-8.

, 2 I.

Der porzüglichfte Rang in ber Runfigeschichte bes Altera comms gebucht unftreitig ben Griechen. Die erften Bogriffe bor: Bilbhauerei wurden ihnen ohne Zweifel von andern Bols Bern , sind mahrfcheinlicher von ben Aegyptern als won ben Dibnistern, vielleicht auch von beiben Bolfern, miegetheilt; wenidftene ftimmt bir Deinung, bag es burch bie Argopter gefcheben fei, mit ber Befchaffenbeit ihres gangen Sabelfoftems, biefer Samtquelle ber Runft, und mit ber Manier ibret frühern Rundimerte felbft, am meiften überein. In ber Folge aber übertrafen tie alle bie übrigen Rolter febr weit. Denn zur Begunftigung ber Bildnerei und ihres Fortgangs vereins ten fich in Griechenland mehrere vortheilhafte. Umftinden ber Einfluß eines wohlthatigen himmelsftriche in ihre torperliche und geiffige Bilbung, ber bestånbige Unblick berifchonen Das tur, befonders ber menschlichen; ihre fo gang finmtiche, auf pelchhaltige Dichtung gegrundete, Religion; ibee game Bers foffung auth Regierungeform, Die große Achtung und bie vors migliche Belohnung ber Stunfter unter ihnen, ber vielfache Bebrauch, ben fie von der Bilbnevei machten, und ber gleichzeitige blubenbe Buftanb ber übrigen iconen, fowohl rebenden als biftenben , Runfte.

عا ومرمک بعد عد

22

Die eigentliche Entstehungezeit dieset Kunst unter den Griechen lässt sich nicht genau bestimmen, und eben so wenig der Name des Künstlers, der ste zuerst in Griechenland eins silhrte und ausübte. Einige nennen den Didurddes, andre den Khökus und Theodor, als Ersinder der Plastik. Auch war Dadalus, welcher drei Menschenalter vor dem trojanis schen Kriege sebte, als erster Berbesterer der Blidhaueref unter den Griechen berühnt. Unstreitig wurde sie bei ihnen sehr schieges setzieben, und hatte schon selbst zu den Zeiten des trojanischen Krieges, wenigstens in Homer's Zeitalterzeinen wicht undeträchtlichen Grad der Ausbildung erreicht. Uebrigens waten auch hies die ersten Versuche eben so roh, und eben so senn der Vollsommenheit, wie bei andern Rationen, f. E. G. 4.

23.

. 11m ben allmaligen Fortgang und ben baburch verschies beutlich abgeanderten Charafter ber griechischen Runft biftoe rifch zu bestimmen, und zugleich bas Zeitalter ber berühmtes ften Untifen biefer Urt und ihrer Urheber feftaufeben, bat man vier verfchiebne Epochen angenommen, beren erfte bie Beit bes altern Style in-fich begreift, und bis auf ben Phibid geft, ber ungefahr 450 Jahre vor E. W. lebte. Bon diefem Runftler an bis an die Beit Atepanders bes Großen (vor C: G. 450 3.) erftrectt fich bie zweise Epoche bes großen und hohen Swie. Die dritte, blubenbite Deviebe ber Bilbhauerei, bor bie Beit bes fchonen Seple, geht vom Praviceles an, Bienauf bie Entftefang der romb fchen Monarchie; und bas vieres Beitaltes begreift bie Muss Abung der gelechischen Ruffe utiter ben comifchen Ruifern, Die Perlobe three Derfalls. Diefe gange Eintheilung bat jeboch noch m viel Billenbritches und Unbestimmtes; auch ift ibre Saupsgrelle, Die Angabe ber Kunftlerepachen beim Plinius, nicht nicht genau, noch entscheidend genug. S. Zeyne's Abhands sung über die Kunstlerepochen bes Plinius, in seiner Samms lung Antiquarischer Auff. St. I. S. 165. und Deffelbem Berichtigung und Ergänzung der Winkelmannischen Ges schichte ber Kunst in den Deutschen Schriften der Göttinger Societät, Th. I. S. 2072

- Der Charakter Des erfem Jeitaltens der grichischen Bilbnerei war anfänglich jene Unvollkammenheit und Unges falligteit ber: Zeichnung und gangen Wehandlungen; Die oben febon etwahnt ift. Bir ber Belge, brachte man gwar mebe Babrheit-und Richtlateit in bis Umriffe; es blieb zin ihnen aber immer eine Barte reber es jam: Ausbruch und Schundelt fehlten Dan balt einige alte Denemaler ariechischer Ennft für Berte biefes Zeitalters, und einige vielleibt mie Bechte . nur ift es ichwer, Arbeiten einzelner unvolltommner Runftler, Die auch fpater, felbft in ber beften Epoche, gelebt haben tone hen von Betten aus dem Leftmiter ber unvolltofilmiten Runft in unterscheiben. Smilik, Diponue, Seflie, Ageladee, Dionyfins von Argos, und Miye, find bie Befannteften Bilbbauer biefes erften Zeitputitte. rain, mada e e भागेले ६४ एश्रीय ४ जन

25.

Property Care

transla bic at b

schen Studten und einer der Aleisen bortigen Könfter war Schenrth. Auch die Schule auf der Insel Aegina war sehr alt, obzleichischwirtliches Passyn so ganz ausgemacht nicht ist; wenigstens aber war die äginetische Manier im Griechens land berühmt. Ueberhaupt ward den blübende Justand vieses Enides; burch Sandel und Schissahre, eine Veranlassung zur dorrigen Acklage solcher Lunftschulen.

26.

Die Gelegenheiten jur Berfertigung und Errichtung ber Bilbfaulen und andrer Runftwerte murben in Griechens land immer baufiger und mannidfaltiger. Micht nur die Tempel der Gotter wurden mit ihren Statuen und den Abbile bungen ihrer mythifden Gefchichte verziert; auch fur bffente liche Plate, fur Privatgebaube, Barten, Landbaufer, bei bette Bange, und gur Bergierung ber Baufunft überhaupt murben betgleichen Arbeiten baufig verfertiget. Go mar git Uthen die fogenannte Pocile mit Statuen anaefullt. tam, bag man berühnten Belben, Belfen, und Rampfern aus Dantbarteit 'nich Berehrung ihres Andentens, ben Regenten auch oft aus Schmeichelel, Bilbfaulen errichtete. Und fo fanden die alten Bildbauer überall Anlag, Aufforderung und Ermunterung zur Musubung ihrer Runft, und gur Ans ftrengung ihres Fleißes, der burch Betteifer noch mehr gereigt und befeuert wurde.

27.

Daher erreichte die griechische Bilbnerei schon in dem zweiren Teitalrer, welches vom Phidias bis auf den Proxiteles, oder bis zur Regierung Alexanders des Großen geht, einen weit höhern Grad der Bolltommenheit, als bet andern Bolltern. Der Charafter dieser Epoche war Soheir, Würde und Größe der bildichen Darstellung; wobri jedoch aus den vorigen Zeiten noch in den Umrissen etwas Hartes und Gerades, und eine strenge Wesbachtung der körperlichen Rechalte

Berhältzisse übrig blieb. Auch war der Ausbruck in Bebehmen und Stellungen mehr fart, erhaben und bedeutungsvoll, als anziehend und einnehmend. Phidias selbst war der erste und vornehmste Bildhaner dieser Spoche, desten Stamen den Minerva und des olympischen Jupiters zu den berühme testen Werfen des Alterthums gehören, wiewsht sie uns nus aus diesem einstimmigen Ruhme mehrerer Schriftselier beg kannt sind. Außer ihm waren Alkamenes, Agorakritus, Polykler, Myron und Skopas die bekanntesten damaligen Kunstier dieser Art, wovon jedoch der lehte mehr zu der sola genden Periode gehört.

28.

Bur höchsten Stuse der Vollkommenheit gelangte die griechische Bildhauerei, jugleich mit der Litezatur und den übrigen schönen Kunsten, um die Zeit Alexanders des Großen, die Zeit des schönen, gefälligen Styls, worin man die vorbin schon ausgebildeten Eigenschaften der Richtigkeit und des edeln Ausdrucks mit der Grazie verband, die sich theils in einer angenehmern, stüssigern Zeichnung, theils in einer einnehmenden, wirtungsvollen Anmuth der Gebehrden, Stels lungen und Handlungen, an den Tag legte. Man kann übrigens die erhabene Grazie in der Kunst, die sich besonders in den Götterbildern dieses Zeitalters auszeichnet, von der bloß gefälligen, und biese wieder von der geringern, kinds lichen, und komischen Grazie unterscheiden. Praxiteles, Lysippus, Chares und Laches waren die berühmtesten Blibhauer dieser Zeit.

29.

Allmalig aber fant die Kunft von biesem Sipfel ber Bolltommenheit wieder herab, und gerieth julehr in Grieg cheniand völlig in Verfall. Die vornehmften Anlasse dans waren: übertriebene Ueppigkeit der Nation; dadurch ente gandnes Verderbnif der Sitten und des Geschmacks; haus fige

fige innere Unruhen und Zerrättungen; die Einschränfung ber vormaligen bürgertichen Freihelt, und zulest der völlige Berlust derfelben, nachdem sie von den Römern bezwungen waren. Es febren indes in dieser Periode noch einige gesschicke Bildhauer, z. B. Arcestlaun, Pastreles und Bleos menes; auch waren die bisbenden Künste in einigen Gegens den und Städten Assens und Siciliens noch immer in Ausnahme.

30.

Bon ben Briechen tam nun mit ber Eroberung Gries dienlandes auch ber Befit griechifder Runft in die Sande ber Romer, von benen fie aber mehr beschäftigt und geschätt. als erlernt und ausgeubt murbe. Ochon in ben erften Zeiten ber Republit belohnte man in Rom porgugliche Berbienfte mit Bilbfaulen; und nach bem zweiten punischen Rriege murbe eine große Menge herrlicher Werte Diefer Runft aus ben eroberten Stabten nach Rom gebracht; vornehmlich aus Opealus, Rapua, Korinth, Rarthago; aus Megypten, Des trurien, u. f. f. Auch wandten fich viele griechische Runftler nach Rom, und verfertigten bafelbft neue Arbeiten. bem.immer machfenden Reichthum und Lurus der Romer flied and ihr Aufwand auf Bergierung ihrer Tempel, ihrer offente lichen und Privatgebaube, ihrer Garten und Landquters burch bie iconften Bilbhauerarbeiten, immer bober, und bis aux übertriebenften Ueppigfeit, G. Edm. Figrelii de Statuis illustrium Romanorum Liber singularis. Holmide. 1756. 8. — Lipsii Admiranda s. de Magnitudine Romana Libri IV. Antw. 1637. fol. - Rycquii de Capitolio Rom. Commentarius; L. B. 1696. 8.

31.

Besonders waren das Apirol, vornehmlich die daselbst fefindliche Cella Jovis, die Arca Capirolina, das Cotesizium und die Kostra, mit zahlreichen Statuen versehen. Wan Man bestellte baher eigene Wachter; (emelarii, und kei ben Tempeln aedicui,) ihre Beschädigung nud Gerandung zu vershiren, und, in: der Folge, zu eben der Absicht, eine besondre obrigkeitliche Person. Uebrigens hatte bloß der Senas das Recht, Statuen errichten zu lassent, und die Censoren seuersten einmal dem hierin eingerissenen Basbrauche. Daher sins det man auf wömischen Bildfaulen zuweilen die Inschristen: Ex Senarus Decreto; E Decurionum Decreto. Denn auch in den Kolonien und Freistädten wurden sie errichtet. So versschönerten auch die ersten Kailen die einzelnen Gebände und Pläte Rams durch eine Menge von Bildhauerarbeiten, die aber sall die Ausnahme von zriechischen Lünstlern verfertigt wurden.

32.

Schon in ber letten Salfte bes zweiten Sabrbunderts mach C. G. erlitt der aute Geschmack in der Bilbbauerei eine mertfiche Abnahme; und bald nach ber Mitte bes britten Sabrhunverts erfolgte ihr gaffglicher Verfall, ber burch bie Aufammentreffung vieler nachtheiliger Einfluffe und bolitifcher Rerruttungen febr beforbert und befchleunigt wurde. Uchtung gegen die Runft und ihre Berte verlor fich immer mehr; und nun famen noch manche andre Unfalle bingu. wodurch viele von ben beffen und ichabbarften Runftwerten biefer Art geffort ? verfcuttet, ober ganglich vertilat murben. Dief geschah theilt durch die friegelische Buth der in Stallen eingefallenen barbarifchen Bolterichaften, theils burch die Sabe fucht und Raubbegierde mancher fpatern Raifer, burch oftere und große Erbbeben und Feuersbrunfte, birth die wiederholte Eroberung und Berfforung Rome und Ronftantinopele, und durch einen übel verftandnen Gifer mancher Chriften wider Die Aufbewahrung beidnischer Bogenbilder und Dentmaler.

33.

Ungeachwet aller diefer Zeiflorungen find indes doch fest viele, und zum Theil vortreffliche, Aunswieden des alten Libe

Bilbametel auf unte Belten gefommen, Ele ifan feit ber erften Bieberberfelfting vor fcbbnen Rinfte, welche in Stal lien, bem leiten Sie biefer Runft, ben Unfang nabm. auff gefricht, wefammelt, benutt und befdreieben bat. Da jebeit Die meiften bieler Berfe entweder durch bie Beit, oder burch andto mainichfaltige Befchabigungen gelitten, und bie menich fen fichrgang und Muvetfiffmittelt erhalten fratten : fo bat man ibnen bund Zusammenfägung und Wegangring auffubelfen gesucht; aber nicht immer ifft bat, mits berubrin elfoberlichen Cinficht, und . Gefchichfeit gefcheben .: Deni es wird zu ber cleichen Enganzungen nicht bloß mechanische Runfwertigleter fandern ein febr richtiges Befühl von bem einentlichen Charale ter, mud ber von bem erften Ritufter abenweckten Darfiels lungsart, vornehmlich aber die Gabe erfabert, fich die Minnie beffelben völlig eigen ju machen. Reiner von ben meuern Bins hauern ift in Arbeitan biefer Art gludlicher gewefen, als Cau: mceppi. . S. beffen Raccolca d'antiche Statue etc. reftins: rate, Roma, 1768, 69, 2 Voll. fol. - Bergl. die 266. über Restauration pom Rumtwerten .. in ben Promylami. II. 1. 6. 92.

34

Aus der gabireichen Menge fchibbauer Dentindter der altein. Bilbhauerei zeichnen wir hier nur einige der berühmteften aus, denen unter ihnen der erfte Rang gehührt. Dabin, gehören:

Die herrliche Gruppe des Laokoone, ehemals int Belvedere des Batikans zu Rom, jest in der öffentlichen Kunstsammlung in Paris; über Lebensgröße, aus weissem, Marmor, hinten nicht ganz vollendet. (Vergl. Kirgil. Aen. II. sor. fl. Plin. Hist. Nat. XXXVI. 4.) Sie besteht aus diet Hauptsiguren, dem Vater und seinen beiden Sahpen, die von zwei großen Schlangen umwunden sind. Man fand sie im Idher isos. unter den Ruinen der Saber des Kaisers, Titus. Wahrscheinlich ist sie aus den Zeiten der ersten Kaiser.

Der Ausbruck des höchsten Schmerzes, im den Sesigeren fer pohl als in den Musteln, besonders des Lastoon sethsted der scholosymbolen strebt, und den Muspyum Angstgeschrei öffnet, die angstilchen dem Vater zugekehrten Plicke den beiden Schunden, s. f. f. machen die Hauptschönheiten dieses Aunstwerks aus: S. Jeyne's Prüfung einiger hieher Zehörigen-Machrichtun und Bemerkungen, in seiner Sammlung anriquarischem Auffäne, St. II. S. 1. Propyläen, I. 1. S. 1. St. 218. 1.75.

- 2. Die Grappe der Mobe mir Gren Kindern, die vom Apall und der Diana auf einmal getidtet wurden, wörüder der Schmerz die Mutter in Stein verwändeste. (Bergh Ovid.) Metamorph. E. VI. v. 148-312. Pin: XXXVI. 4.) Die Liebeit verräth den hohen Still der Kunfk, und ist vielleiche vom Skopsa. Man fand diese, aus sunfkehn Figuren bestes heube Gruppe im Jahr 1583; und sie besindet sich jehr in der großberzoglichen Sammlung zu Florenz, wo man die Figuren, weil ihre ursprüngliche Anordnung schwert zu errathen ist, bloßnehm einander gestelle hat. In allen ist ungemein viel leidens schander gestelle hat. In allen ist ungemein viel leidens schaftlicher Ausdeuck, und in der Zusammensehung große Wans nichsaltigteit. S. des Angelo Fabroni Disk salte staue appartenenti alla favola di Niobe, Firenze, 1779. sol. Rergl. Propyiden, II. i. S. 48.
  - 3. Der farnesische Stier, (II Toro Farnele) die größte unter allen antiken Gruppen. Sie besteht aus einem Stier, zwei Jünglingen über Lebensgröße, dem Terhus und Amphion, nebst drei kleinern, und vielen Nebensiguren, alles auf einem Felsenberg gestellt. Berg und Kiguren sind 12 Pariser Zuß hoch, und 9\frac{1}{3}\harbox. breit. Wan fand diese Gruppe um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, und sie steht ieht unter einer Verdachung im Hose des Pallastes Saxnele zu Nom: An den Liguren ist vieles neu; daher Mangel des Ansbrucks und eine sehserhafte Zusammensehung. S. Seyne's Samml. antiquar, Ausst. St. 11. S. 182.

Ç.

٠٠.

Berein Tiell is fan in it fan it

- Jest du Paris; eine der berühmtesten antiken Statuen, wegen der dapin erreichten hohen Bolltommenheit der Kunft, die biesen Gott hier als Ideal mannlicher Jugendschönheit darftelle; Entweder ist es ein puthischer Apoll, im ebeln Gelbstgefühl nach seinem Siege, oder eine Darftellung des als Sonneng gett hervortretenden Phobus. Beine und Sande sind gung Ibeil ergangt. Bergl. Winkelmann's Gesch. der Lunft ile, Aust. S. 392.
- Narmor, ju der Tribuna der großherzoglichen Gallerie zu Klorenz. Die ganze Sohe dieser Statue beträgt nur wenig über fünf Huß. Die Inschrift des Außgestelles giebt den Aleos menes als ihren Berfertiger an; die Schrift ist aber neu. Des Künstlers Gedante war vermuthlich, eine aus dem Bade kommende Benns darzustellen, im Begrif sich zu bekleiden, übertasche, und noch voll Gesühl jungfräulicher Sietsamkeit. S. Winkelm. G. d. R. S. 364. Seyne's autiq. Auffähre. St. I. S. 117.
- Hom, eine tolossalsche Serkules, im Pallaste Karnese zu Mom, eine tolossalsche Statne, fast dreimal Lebensgrößer aus schönem partichen Marmor. Weil ehedem die Füße sehls ven, wurden sie von della Porta ergänzt, und so geschickt, daß man die autiken, da man sie nachber fand, nur darneben legta. Den in der Aufschrift angegebenen Künstler Glykow nennt kein alter Schriftseller. Man bewundert an dieser Statue den starken, nervigen, krastvollen Körper, auch in seiner Ruse, auf die Keule gestüht.
- Der sogenannte Corso, ein bloser Rumps, aus weißem Marmot, aus tem Belvedere zu Rom, jeht nach Paris gewecht; heurlich genebeitet. Wegen seiner musteirssis den Größe und Stärke hölt man ihn geweiniglich für einen Rumps des Laukulas. Man gemeiniglich für einen Rumps des Laukulas. Man gemeiniglich ben Topio des Kanklass. Man gemeiniglich ben Topio des

Michel Angelo, weil biefer Ranftler ihn vorzüglich bewund berte und ficiete.

- a. Der borghestiche Zechter, in der Villa Borghest zu Kom; eher wohl irgend ein Held oder Krieger, der viels telcht zu einer Gruppe gehörte, und vermuthlich ein Pferd vorstich hatte, wider welches er sich vertheldigte. Den Jechtern hat man wohl nie Bildfäulen geseht. Es ist eine höcht eble, schone Figur eines ganz athletisch ausgearbeiteten jugendlichen Korpens, mit angespannten, doch nicht übertriedenen, Musteln. Serns Sauml. antig. Auss. St. 11. S. 227.
- 9. Der sogenannte sterbende Jechter, (Gladiaros deficiens) sonst in ver Sammlung auf dem Compidoglio zu Rom, jete in Paris. Er liegt auf dem Schilde, auf die rechte Hand gestühr, um den Hals einen Strick, umd scheint seine lette Kraft anzustrengen, um sich empor zu heben. Kopf und Hals sind vermuthlich angesett; das Uebrige ist höchst wahrscheind lich der Körper eines auf seinem Schilde liegenden verwundeten Kriegers. S. Seyne's antiq. Auss. Et. II. S. 230.
- pem im Belvedere ju Rom, jeht in der Parifer Sammlung. Man pflegt dieser Statue gewöhnlich ben Ramen jones Ginft lings des Kaisers Habrian zu geben und der Kopf wird am meisten bewundert. Wirkelnichen halt sie für einen Meles ger, oder für irgend einen andern jungen Selden.
- per auch gewöhnlich die farnesische heist. Nur bloß der Leib ift antit; alles Uebrige ist Jusah des nenern Bildhauers della Porra. Die vornehmste Schönheit ift in dem herrlichen Ses wande, das man für die beste von allen Bekleidungen antiter Statuen hatt. Sie ist beinahe so groß, als der farnesische Fettules, mit doch von sehr zeiner und weiblicher Bilbung.
- 12. Mattus Auvelinssteine Statue zu Pferbe (flatua eguefrie) und vorgoldebem Etg., auf dem Fornin ober großeit Dlabe

Plage des hentigen Kapitols. Sie ift weit über Lebensgröße, und hat nur noch einzelne Spuren der ehemaligen Vergofdungs sonit aber ist sie sehr gut ethalteit. Durch bas hohe Ausgelelle, woram sie Wichel Angelo sehte, wird sie sehrben. Bei sonders wird das Pserd bewundert, das sich sortubewegen sonnten, sehr schon sind. S. Observations sur la Status de Marc Aurele, par Fulconer; Amili 1771. Iz.

nau A**spę,** adriant grienist Walt i**R** Much von Benftbilbern und Bermen hat man viell icht ibagbare Acbertefte bes Alterthums, bie noch außer beit Schönheiten ber baran vermanbten Runft und bas Berandaen und beh Bottheil gewaßtell, mit ben Gefichtstägen manchet bethöhnter und verblenftboller Derfonen ber alten Gefchichte anschlufic befannt zu werben. Dur ift bie Bielabeit und Brigiffalltat biefer Abbitbungen nicht immer guvertaffig, bek fonders wegen baufiger Etgangungen ber Wefichtetheile in meiterli Beiten, woburch fich ble barin etwa worbandne Aebin lideelt gebitenthells vetlereit mufte. Daniche fabelt auch gas tine linterscheibende Activine, und fills babie in Anfehung bie Pensien, bie fle vorftollen, under bestimmt genng. Duid fommt noch bie oben febon ermabnte Ungwerläßigfeit ibed Auffchriften; und zuweilen geffren Ropf und Fufgeftell niche Monument :: And Boardie Wildum feldle of blass Phontage des, Sånklens, 🧈 Alueen, dier Ledänken, und Kenneläcken austfest Andren achiern dia copressiones en 121918 . Maisentes , Ang min. Menanden d. G. Anande, Sciplo, Julius Calan Hirt. 1441 bis in-den Souns chiquingibrenden Sommlungen bos finblich finb. Die gablreichfte ift in bem Ranitol au Rom huin Abbildungen der Affrette Bend des Afrikes Capitalino mphilic of Civide has imported School begans had able the Feum Pio e Clementinunt, und terichterde from Mell. melder Corelle dei Berechore heifft; im Bapitol, ble flatile Mintitene

 เหลืาแกละเกรียนี สะสาร ท่างเทารัก 1 36 M 4 M 1 1 1 1 2 20 30 20 CF Bon balb erhobenen Arbeiten ift gloidfalls eine Mange übrigt, theils in einzelnen Tafein, theils in Bruche Ruden, theile an Webauben und Caulen, theile auf Schilben. Delmen, Preffugen, Prabmalern, Alteren, u.f. f. - Gee fage und Brintgeschirre biefer Art, Utenen und Begrabniffe tampen find in den antiquarifden Cammlungen noch baufig porbanden, und viele barunter von vorzuglich iconer Runft. Da die Anführung berfelben, auch nur ber vornehmften, au meetlichteig fenn wurde : fo gedenken win hier nur der jis Rom nach vorhandigen; und mit vieler halb erhobenen Arbeit vers derten Eriumphbagen ber Raller Dirus, Septiming Senerus, Sallienns, Konftantin; und der gant mit fole Bar Arbeit umgebenen Shremfaufen ber Raifer Draien unb Antonin bes Dhilosophen. — Unter den noch übrigen mufts pifchen Kunfimerten ift ein zu Civoli gefundnes meldes pier Louben em Rande einer Mafferichale vorftellt. fanft im Copicol ne leite au Darie ; Das ichonfig. und bas fegenonnte Praneftinife Massit, ein ehemaliger Tufboden beg Tary Muchaempele gur D'aueffe, bas grafte. Es ift bie Borffellung gines aguntiferen gestet. and im Ballaffe Barberini zu Ram geging gegengeneuter gereg gera und noon e., hou birnu -Ruficeffren und growilen get & berg ind Anfagefoll nicht Main Bel'effielt foresten Borraif antilet Statuen und Mille iffimer veifteoffein, hat man bottange foon angefangen, biefe Beliehatet the geoige Sammauhgen an beingen besoninge Bon Beffugereren ans bffemellaben bier bei bornegenfen mit arie gablerichfie eie fein den Rauftnamminnen oittiger De geles finger fic noder beiffiner ber größte Boffrath कित जीतिक साम केलिशकिक हैं। यह अभिनाकी जेंके किस है oag किया के feum Pio . Clementinum, und berjeffige Beff Beffelben. melder Cortile del Belvedere feifft; im Appirol, die flarifte Antifen.

Antkensteininling; in dem Pallast und der Billa Giustiniani; im Pallaste karnese; in den Pallasten Burberini, Albani, und dessen Billa, Matrei, Masseni, und dessen Billa, Matrei, Masseni, und den Billen odet Landsten Borghese, Pamsili und Medices; — zu Iloz renz, in der großherzoglichen Gallerie, und im Pallaste Pirri; — zu Porrici, wo die herkulanischen Entdeckungen und die von Pompesi und Stadia gesammelt werden: — und zu Venedig, in dem Borsaale der Markusbibliothek.

In frankreich war ehebem bie beträchtlichste Samml. dieser Art zu Versaitles, in ben bamaligen königlichen Garten. Seit einigen Jahren aber ift ber bortige, jeht zu Paris mit bem Nationalinstitut vereinte Kunstvorrath durch die aus Rom und andern Städten Italiens weggebrachte Meisterwerke der alten Bildnerei sehr ansehnlich vergrößert worden. Vergl. den Tensschen Merkur v. J. 1796, St. XI. S. 256.

In England befinden fich jeht viele ichatbare Werte ber alten Aunst im Besth reicher Privatpersonen, worunter bie graft. Pembrockische Sammlung eine der aufehnlichten ift. Auch unter dem Arundelischen Marmor zu Orford sind einige schabbare Basreliefs.

feum, besonders zeich land: zu Wien, im finferlichen Mussen, besonders zeich an iconen Sesafen: — zu Munchen, im durfferstieben Schloffe, meiftens in dem Saale, der dese wegen Anziquarius heist; zu Dreeden, eine schone Saumus hung, in den vier Pavillags des curfürst. Sautens: — zu Chaulorgendung, und besonders zu Samafonei in dem von dem neufenn Kinige nan Prousen angelegten Antitenkempel.

Nahere Kenutnis defer Sanimlungen geben die bessern Lopographien und Relebeschreibungen, 3. S. die Volknans wischen von Jaken, mit den Bernoullischen Zusähen; und die besondern, zum Theil anschnlichen, Kupferwerke, welche über emige dieser Sanikungen geliefert sind. — Borzüglich, körreich, sowohl für den nächsten Zweck, als für den Kunsts.

D. 4. geschmack

gelchmad überhause nahl die Schriftiges Bun. p. Manianber Heber Mafherei und Dilbhauerei in Rom, für Liabhaher des Schonen in ber Aunft; Leipt. +787. 4-Banbe gr. 8. 3. Anffe. 1799. 3 2506 8. 6 Th eficile de um some delección Albitrario de el co Um que benen, die jum unmittelbgrau Anblief biefer Ane tifen nicht gelangen tonnen, bie finnliche Worfellung berfelben einigermaßen anschmend zu machen "bat, man haufige Abbila dungen berfelben in Rupfer gestochen, und biefe gemeiniglich mit Erlauterungen und antiquarifder Kritik begleitet. Auch bier -· fchranten wir uns auf die Anführung der erheblichsten ein: Raccolta di Statue antiche e moderne da Domenico de Roffi, colle spolizioni di Paolo Aleffandro Maffei. Roma, 1704, fol. m. Il Mules Gapitolino - Museum Capitolinum (ed. Borrari e Foggini) Roma, 1747 - 83. 4 Voll. fol. Mulfeum Florentinum, Cobil. A. F. Gorif, Flor. 1731'— 42. I'l Voll. fol. — Gold Mületim Etralcum; Bin. Von Gold Fall 1885 241 Miletim Etralcum; Flor. 1737." 3 Voll. fol. Statue die Venezla - da A. M. Zanerii, Venezi. ciaice ichel mus materialist 1740 - 43. 2 Voll. fol. Begeri Thefaurds Brandeburgaeus Selectus. Colon. March. 1896: Tot. 3 Voll fel. water bestaged at and Veteram-liuffrium Philosophiam, Poetarem, Wisi forum er Guatorum Imaginet . a L. P. Belletid exposit Monibus Illioftetrade Rom. 1685; follow ... is in good Admiratide Romanarum Andquintum ad vererit Setiliturale Wolfigla, a Peers Singly Barrolo Williams e. n. 1. R. Bellerii. Rom. 1699 feliginanis ar 18 Recycil des Antiquités Egyptiennes, Bunfques Grecques er Romaines, par. Mr. le Coure de Corles. Parif. 1752 - 67.7, Voll. 40nn half in nudnaled sie Monumenti antichi inediti , fpiegati ed illuftesti da 

Il Misses Rio Mementino, descrito de Glades ifis Viscolinde India II. Asia propresenti de Volte general de constitue de Co

wer griden M. Stein ichneidekunft.

s. Lann Guerfloffing find - 1989 ergell von Eine ihesendre Augikungsent der Willmerkeich aft bie Bildrestormio (Glypnica, Dischaptiva, Stalmatius) metas Alemera framanuderiei Mossetien, dr. B., in Massil, Elfanbeim Muscheln & Mustall, Soelfeine i sansameitet, and The hurch vertiefta, sundi au Monta filtes i inderedur do erhobens, iurib i bedrootses penda-Abeija-den Gläche donflestra-Unter-diesen Materien find die Middle fraime (die das jemmagen die population fen iurb ges with which flast a county the Ruptle of South or State of the state of the county of t ihnen gerupp migraten, negur man Die Steinschbnoodekunde Die Mannideltigfeit: det beuch fie beatbeiteten: Genenstanden pic Schoferitaund Ballsommanheit: ihnen Aushbung::: andribe authorites in de ballan de confermité de la confermité de Runfteiners Comungidien Berthement ist infante Daren von in Dier vornebmiten Cer & Dariff higen und fone Barbe.

lich husch id Jusammenreiben zweier Steine, ba fich ible ber kannt, fast aller beifteine übrch: foren signen Stanbachteifen lab fen. Bemeiferaliset: frühen Monntviff werden unten voolvinmen.

Die genauere Befanntichaft mit ber Llatur. Entites hungeart, und Gintheilung der Edelfteine gebort zwar eigentlich fur ben Daturforicher; indeß fann auch ber Runfte ler und Runftliebhaber ihrer nicht gang entbehren, um ben Stoff bei Ginnen beurcheller ju Conmin "), wien gleich ihrebilblichen Borffellungen , und ber barauf verwandte Ital felle worminified Andenmerf find. ... Die laben wie von ibrer Ras gur und Enthehungener nur bief an, daß fie theilis quargartig, thelis botmireinarcia Andis webstebuls zu ben Arofficlen. detis su ben Riefelt geboren: 119in ibren Eintheilunden geben bie minetalifden Balteme von disander ab, und fetten ballet ents weber bie Beinichten beier ihrer Innern Beftanbibeite iwer ben wirld kolien Gras larer Didalatelt und Durdellelt, soes ben Mitterfoleboffter Raiben, aumi Sounde. Die belben fete Beien Eintholtungen fint indes intele genau und: befriedigent, weit fie des Untebilieb alter auch wefentlichen und quefclie Benden Merfmalen bestimmen: ! liebrigens fins Sarm. : Glanz. Durchfichtigfeit und icone Karbe, Die vornehmften Eigens ichaften und Empfehlungen ber Ebelfteite.

Dhee mie here in Colffeinen einstelle Mordaung und Anfö plistung dere Arren von Colffeinen einzulaffen in die Nar billefigen und , weicher wegen ihrer Gebruiche in der Geliefischelauf metrolischie find

Cing febr brauchbare Anseitung dazu giebt fern. 11. 5, Brück-manit's Abhandlung von Edeffreinen, Brunfider 1774: 8r. 8.
Cit unsiche Ieiträge dazu, social appet so. 8. Rabity ac. 8.
Mergi, Martini's neue Angade von Ernesti Archaeologia
Literatis, p. 144.

Der Bumane (Adames) hatte auch bet ben Alten wes gen feines Glaiges, feinet Hurre und Durchfichtigkeit, ben erffen Milig unter ben Ebeifteinen; wenn es gleich nicht vollig emfifichen ift, ob fie in Benfelben geschnitten haben. Belbft bie Politur bieles Steine ichemt ihnen unbefannt gewesen zu fehn's obes boeitigftein veribe fich biele Aunft, und wurde erft im Jahr 1476, von Ludwig von Berguen aus Briren erfunden.

Per Aubin (carbunculus) tommt an Sarte dem Dias mant nabe, und übertrifft ihn oft an Feuer und Glang. Die Griechen nannten ihn Pyropus; und einzelne Arten biefer Battung biefen bei ben Romerti rubacellus, pallaffius, spinellus, Auch ben Lychnites halten einige für eine Rubinenatt.

Dermoratt, muß man van dem Ceiftein unpriceleses

Singer Sapphier, auch Cyanog genaunt diener foinge bimmelblauer Sarbe, mutte dem Diament hattelbe gleich gwe schieft. Der mit goldnen Popland hief zemererentich

Bery lle i Commten die Altennalles muthfichter Beille von blafgudber aber ifteregreinen Bache Der Chapfobarytt. falle mohr aus Gillitächer:

Ber Spitelmelfiff bechreit, Minit vangenfaielig: obs gield ber violetfarbige Stein, ben die Alten so nannten, inehe eine Art von Amethyst gewesen zu seyn scheint.

eine Art von Amethyst gewesen zu seyn scheint.
Die Mennebyster wielerstelle in menchende Abstulungen,
wit Affigen grein Steinschaften febr peliebt, bie ihn auch

Dia

Air Acharo, die au Durchlichtigeit und Morde for vere fichieden find acharen ihren Mamen unn einem Ale Acharen in Siebeng, no man fie diefel fand. Der Acharapper mit einer weisen Oberfliche und endere gesaultem Brunde. konnt fu erhaben geschnittenen Steinen baufig par. Es gab außerdem verschieden Atren. & B. Sandachar, Polachar. Cerachar, damachar, ...... a. m.

Der Barncol befam feinen Namen von der Fleischfarbe, und gebort eigentlich mit ju ben Achaten. Er wurde ehebem. fo wie jett, feiner Geschmeibigkeit megen, banfig geschnitten.

Der Sarder, gleichfalls ein rothet Ebelfein, ift mit dem Karneol gleicher Art; man schnitt ihn sehr viel zu Siegele ringen, weil er das Siegelwachs leichter, als andre, fahren taffr. Die Opale find an fich veiß, febreit aber mehrere Farsben, und durben von den Atten fehr poch geschähl. Det beutsche Naime biese Stellus ift Weefe voor geschähl.

Der Jaffle fat mehrerlei Farben, rort, genh, beauft, grau, il f. f. We bato vermicht, bath einfach filib. Jum Beneitsen Wählte man vortfigite ber lettert mer, ober bie inflifent Bledeit duf grunem Granbe, bie auch bettellebild biegen. Die auch bettellebild beitellebild.

Dell'dell' benannte mich der weißlich eichell gles eine Bare Beite Beite

<sup>\*)</sup> Unter bie Solffeine lablt Plating auch die Murrha, wors in hubwie best den Koncea for folg geboderen sa produkt volle, vers ferfint, wurden. Ueber die Heldingesten sa produkt volle, vers mancheilet Vermithungen, wovon die des Grafen is. Delebeim, daß es dinestides Spesibili Poustes jest, woldt bie enchyptische

Theforhaupe abde maß man in Amschung der Madrichten und Wescheibungensvon Schaffelnew bei den alten. Schaffelichten, besten der alten. Schaffelichten, besten fruch varzüglich hieher gehört, die Ammertung mie und der Acht lassen, das dasslicher angesahrten Ramm und Markmate nicht immenant die namlichen Edessteine zutressen, die in der neuern Naturgeschichte eben diese Benennungen, aber oft ganz andre Merkmate haben; und daß baher manche Edessteine der Alten dom den eben so vannteen der Reisen, ganz werschieben michen zeweien sem Jenen waren oft die kleinsten Krecken und Umveichungen zu ung inwowe Edessteinen were pieden.

43.

"In biefe Cheffeing mas find bie Signerm entweber eine dearaben und vorrieft, oder hervorragend und erhoben ges fcmitten! Die von der arftern Met beißen bei ben Alten gemman diagopabiene, infcalprae, bot ben Stalianern inraule und bet ben Frantofen gravuren en evenr; bie von ber leistern Met, bei ben Alten gemmae edlypae, anaglyphicae, exscale. tae , bet ben Statianern camei, bei ben Grantofen commercum ober camber, und bei ben Deutschen eigentlich Gammenbu's. odalekt uns das Mors Kameen gewöhnlicher ift. Gutweder ift dieß Wort aus ben beiden Wortern gemma ongehia zusama mengezogen, da es ehebem nur von folden Onpren gebraucht murbe. Die groei Schichten von verschiebner Farbe batten, beren obere bie ermone Sieur, und bie untere ben Grundt ausmacht; ober es ift durch die Benemmung einer Muschel, Cause, vere anigitt, Die fich portfiellch am Ufer von Trapani in Sisilien findet .. und allerlei bitdgleiche Erhöhungen bat. Bei der ere Bern Gattung bat Die Vertiefung mancherlei Brabe ... auch in Rückficht auf die Perspettiv. Ansferdem giebt es einige Geme

lichke iff. S. beffent Abhandlung über die Wafa Murehina; Gelmfe. 1791. 3. Bost. Gwilser, abee die Gemmentunde, (Magbeb. 1798. 4.) S. 5. ff.

men, ble eine schilbformige. Erhabenheit haben, wohnen ber Aunftler ben Bortheil erhielt. die hervorstehendem Thelis desta natürlicher und ohne Berkünzungen antiplauten, und wohund man zigleich, vollends beim Abbruck, die perspektivliche Bahrp schiltsteit vollends beim Abbruck, die perspektivliche Bahrp schiltsteit vollends neuen eine kommen.

1. July 1. March 19 19 44 and the second second

to the bis with the at the 2 will as a

Die Vorftellungen ber auf geschnittenen Steinen be-Anbliden Bilber find, fo wie diefer Bilber felbft, von mans derlei Art. Eutweber füchte man baburch bie Beftate und bas Anbenten einzelner Potfonen aber metmisbige Bare falle, ober beilige und weltliche Gebrauche, und andre Merte murdiafeiten zu erhalten, ober ber Runftler überließ fich feis mer Ginbitbungstraft in ber Zusammenfebung find Darftele tung mythologischer, allegorischer, und andrer milleubrisch von ibm felbft erfundiner Steenftande. Gebr oft find bare anf. bloge Boofe woft Gotteen, Oclben, unt entent benfe murbiden Dafonen . befindlich: entweder eingeln joberg ner ben und hinter einander, (capita ingara,:) iber negen, eine ander gefehrt, : (adverfa,) ober von einander wegdenbende. Coverfa. ). Meiftens find biefe: Copfe im Profit geneichnet. Rur Deutung berfelben ift die Bergieisbung abeileben: Manbes und mehrerer Gemmen unter einander befallficht.

Strong and and a

Anf sehr vielen Gemmen find ganze Kignen besticht, enweder einzeln, oder gruppier, und zu gewissen hands tungen und Subjekten vereinigt. So finder man 3. Bo viole stehende Goutheiten auf geschnittenen. Steinen, mit mancherlei Attributen, Betleidungen und Nebenwerken. Oft ist dabei mythologische und allegorische Worstellung mit einander verbunden. Ausserben sind viele dieser Subjekte historisch oder antiquarisch in viele auch nur Andeutungen einzelner Umstände. Aus munchen siehe man Görterseite, Opfer,

Wefer, Baiganilien, Jagben, Biere, und deryl. Anch giebt es Genimm mit Aufschrifton, mit ober ohne Füguren, welche melftens den Mainen bes Steinschneiderch aber nicht immer zwerläßig zeuig, angeben, well die Schrift manchmat spateen Uesprinigs, als die Figur, für Oft ist auch der Vame bossen, der die Gemmir sechen stes, mit größern Buchstaden datanf besindlich. Indestien, aber seiner ift irgend eine seintliche aber wilmschende Fortnel, sus aber die Andeutung der vorgestellten Gegechstüber, der Inhalt dieser Worte.

46.

Die Gefdichte diefer Zunft bat ferebl fer ub wechselnden Epuden, als bie Pauptveranderungen und Gi genheiten berfelben, in Anfebung ihres Unfprungs, Bort gangs und Berfalls, des roben, erhabenen und fconem Smis, mit ber Bilbhauertung gemein; um fo mehr, ba fie als bilbende. Runft gleichfalls auf Zeichnung banpffache lich berubt, und abnliche Umftande ihren Alon und Berfat bewirtten. 3hr erfter Urfprung verliert fich in bie frabes ften Zeiten ; und es ift mahricheinlich, bas man nicht land ge nach Erwerbung ber Renntnif ber Chelfteine, in Diefela ben, zwerft vielleicht Schriftzuge, und in ber Bolge auch andre Siguren ; ju igraben angefangen babe. In ber beilig gen Beschichte finden wir die alteste Cour bavon in bem Bruftschilde bes hobenpriefters, und ben beiden Opppen an feinem Leibrod', werein bie Ramen ber awolf Stemme aceraben waren, Frabet noch findet man verschiebne Areten von Cheifteinen ermibnt, 1 . D. II. 12. 1. Diah XXVIII, 6, 16-19.

47

Obne Ameisel lernton die Ifraction biefe Annik pan ben. Aegyproum, denen sie schon sehr frühzeitig befannt war, und bei bei welchen ihre Aushburg sieht durch die überflästische Meinung von der wundampilen Fralt laichmistische zur Kind haltung den Germundampilen Fralt laichmistische zur Kind haltung den Germunden in biefer Holichtismit hieroglunhischen wurden werfehen. und wun noch pieler holendete forwere, in der Farm der Kaser poten von der Farm, der Kaser sohn Stellen, flidet von manche jaden ierst hater anner iher Pfen. Kristen zweierigt find. "Allen, gleich den hischen hilben bei beimen hilben beimer vorzüglichen Vollenmenheit. Steine mit halber feiner vorzüglichen Vollenmenheit. Steine mit halberhalten Figuren wurden best ihren welt seiner, als bei Gen Figuren wurden best ihren welt seiner, als bei Gen Figuren der dem Kaser werfertigt, dei teinem überhaupt den Geschen, Augus, dam Schauser, der Geschen, Augus, dam Schauser in bei den Geschen bei bestellt nehen weiteglußigenzieh, bestellt und der den Geschen kannten der

क्षांताचेतुंके dinu menulis (१५) २ सम्बन्धिः क्षेत्रं । र वित्रोद्धर्शि वेद्या र १५) तुः क्षांतर्देशकुमा (वी ४) वर्षः । १००५ क्षांत्रं क्षांत्रं क्षांत्रं । १००५ वर्षः वर्षः ।

Derfern und Gibbern und Gibern und Gibern under Kinen Wind ufeillanifchen Bafferfilfliften, muß diefe Runft febon fin ben afteffen Beiten nitht freifid -gewefen febn, meil iftre Enintwerte biefer Art von ben alten gelechifchen und comits feberi Schuffiftellern erwabnt hoerben, und noch verfchiebne berfiche Gemmen wirflich vorhanden find. Mertburbiger aber fift auch in biefer Wofften bie Erufter i melde bie Steinfibriefveranft entweder bon ben Zegoptern erbieltette ober wenialtens barin gar balb ibre Machahmer wurden . und Die fit Raferform gefchnittenen Steine gleichfalls verfertige ten: Sin ber Bolge brachten fie es barin weiter ; 'als bie Menwoter , - des boch mie Wis aus griechfichen Bolltommenhelt. Bir haben auch von gewiß etruftischen Bemmen Leine arofe Anzahl übrig; benn unter benen, bie man bafur ausgiebt. find vermutblich viele griechischen Ursprungs; wenigstens find die Webbeffe; Bas de dendena find, feffe ungitängliche 

49. 00

40.

Di the Belechen Die erfte Renninig biefet Runft von ben Reciboteta erhalten haben, laffe fich eben fe wenig, als ber Reifbunft, in Welchem fle querft bimift Befonnts wurden. mit Gewißheit bestimmen. Fruber ausgeubt wurde fie gewiß in Arinpeen; baraus folgt aber freifich nicht, bal Die Grie den fie von den Megyptern' milfen enbaften baben: Babes icheinlich entstand fie bei ihnen zugleich mit ber Bilbnetei; und idon ju ben Zeiten bes trojanischen Rrieges icheint fie befannt geweffen au fenn, obgleich Plinius Datan zweifelt. altefte merfroutdige Gemme ber Griechen wird von Diefern und anbern Serifeffellern die in dem Siegelrinde des Polis Frates . Konigs von Sames, angeführt; ein Smaraab voet Baillonit', worauf eine Leier gefdnitten war, und ber jeneth Mille; " bei Sage hach, da et ihn uls Diret geworfein burd einen Bifd wiedergebracht murte. Det Ranftler, ber blefert Stein geschnitten faben foll, war Theodor von Sie mos i tim die Mitte des giffen Jahrbunderte ber 26. . Die Rifff Tour Damals gewiß noch febr unvollommeri! The mabin in vel Rollie immer melle ju, und erreichte um bie Belt Mierand bire bes Bebgen fore Bochfte Wolltommenbelt. difficult

1. 17 10 1 14 mar 1590

fo geschich und berühmt niels Pyskoielese, der einiste auschen Alerander es erlaubte, sein Bildnis zu schneiden, so, wie nur Apelles ihn mahlen, und nut Lyskop seine Bildsalle versertis zim dunfte. Lim oben die Zeit lebte auch Sostvanus, mit dessen Ramen einige der nach vorhandust schönften Gemman besichtet sind. Ungenissenzisch das einentiger Archiver der pleichselte berühmten griechselten Künstlen, Ansel sindre und Kromins; man weiß nud, das se saut als Pyrasteles geletz saben. Nachen kommenspales, viele ander Namen griechischen Künsten als Ansel sindre seinschieben Künsten der Sprische geletz saben. Nachen kommenspales, viele ander Namen griechischen Künsten der Archiver Schriftsellen. Indende der Ansel Sandb. d. Klass Lievar.

als auf den noch vorhandnen alem Semmen vor. In Ans seigen der lettern findet aber oft der oben (h. 41.) ermähnte Zweisel Statt. Einige dieser Namen sind: Agarhangelus, Agarhopus, Sossus, Aulus, Alpheus, Areron, Epis synchanus, Albius, Evodus, Mykon, Admon, Aerion, Aprevorus, Gaus, Pamphilus, Philemous Sosekles, Tayphon, u. a. u.

## 51.

Much biefer Runft und ihrer Berte bemachtigten fich Die Romer, ale fie Sieger und Beherricher ber Briechen wurden. So febr indes bie geschnittenen Steine bei ibnen gefchatt, und fo übertrieben fic oft bezohlt wurden ; fo hatten Die Romer boch fast gar fein eignes Berbienft um bie Sortbils bung und Ausubung ber Seeinfchneibefunft; benn ihre beftes Meifter barin waren gebohrne Stiechen , und von biefen murben Diof Eorides und Solon , unter ber Regierung August's, bie berühmteften. Der Werth folder Wemmen. Die in ber eigentbumlichen romifchen Manier geschnitten, und besonders an der Befleibung der Figuren tenntlich find, if weit geringer, als ber Wepth ber griechifchen. Uebrigens ges rieth auch diefe Runft ju gleicher Zeit und aus gleichen Urfas den, wie die übrigen, in Berfall, wiewohl fie im Mittelalter nicht gang vernachläffigt wurde, and welchem bie fogenanntem Moraras, von magifdet Beftimmung, anzungeten finden :

5 3.

Der Gebenuch ber gesthnittenen Gental bei but Alaten ten waf zwiefach, entweder zu Gegeln; ober zum Schmuck. In betberlei Abstille fasse man fie geröhnlich im Alinge. Die frühle Entstehung blefes Gebrauche bestätzte sich wurch die oben angesührten biblichen Stellen. Bu Gioganita zun bediente man ihr fich ber Vertieft geschnittenen Geeine, und ihr eihobenen vor Kaineln wehr zum Schmitt. Schwa

die Alten machten ganze Sammlungen von Gemmen, und nannten sie Takryllotheken, von Farroliof. ein Ring; bahet auch die Steinschneider darroliofeder hießen. Plis dius wennt (B.XXXVII. Kap. 5.) verschrebne solcher Samms lungen, unter andern die vom Mithribates, die hernach durch den Dompejus nach Rom aufs Capitol gebracht wurde. So legte auch Julius Casar sechs Daktyllotheken in dem Tempel der Benus Genstrift an, und Murrellus, Sohn der Oktavia, eine im Tempet Apoll's. Es ist jedoch wahrscheins lich; daß diese Sammlungen, wenigstens großentheils, nur aus ungeschnittenen Solfsteinen bestanden haben.

530

Ben ber mechanischen Behandlung biefer Runft bet ben Aften find wir nicht vollig unterrichtet. Im Sangen Scheint fie bem Berfahren ber neuern Sunftler gleich gewesen Tit febn, wiewoht bie altern vielleicht mandje Sandgriffe und Bortheile tannten, bie midn jest nicht mehr weiß, um thren Arbeiten jenen hoben Grad von Beinheit, Boffemmenbeit und Ausbruck au ertheilen. Denn bie winiten Bemmen geiche dien fich vornehmlich burch blefe Borguge dus, verbunden mit meifterhafter Schonbeit ber Beidnung, 'init ber weifefteit. ebelften Anordnung der Segenftande, mit ber angenehmften Mannichfaltigfeit der Subjette fowohl, als ihrer Darftele lingsart, und bem mahriten, ftattfteil Ausbrutte ber Charattere. Reinigfeit, Biefe und greihelt bes Schnitte, unb eftie febr vollenbete Gfarte find ben aintlen Gemmen aleiche Falls eigen. Uebrigens fint die Mertmale, woran man fie Bon' ben nemern; dober vorgebtiche Untiten von mabren, giffe terfcheiben tinnte, 'micht burchaus ficher und beftlimmt ges brid , ba einige neuere Delfter in biefer Runtt fich ber Bolls Boulinenheit bes Alterthumb gar febr 'genabre "und gewiß Die utten Steinschneiver vom zweiten Range abertroffen fas Ben. Das Urtheil und ber Unterftielbungebud Des Reniters 6, 116 Bilben

dilben fich auch bier mehr durch Uebung, als durch Regelst und allgemeine Merkmale, dergleichen die Materie der Gemome, die Art ihres Schnitts und ihrer Glattung, und die Rergleichung mancher chronologischer und antiquarischer Urnsftande, sind.

54.

Das Studium antiker Gemmen belohnt sich durch mans nichfaltigen Aunen. Ausser dem Lehrreichen für Geschmack und Literatur, welches es mit dem Studium der Antike übers haupt gemein hat, gehührt den Gemmen vor den Denkmas lern der übrigen bildenden Künste noch der Vorzug einer gros bern Anzahl und Mannichsaltigteit, und einer bessern, wenis ger nerletten, Erhaltung, worin sie selbst den Münzen vorzus ziehen sind, deren Gepräge, bei aller seiner Schönheit, dach dem Schnitte besserer griachischer Gemmen nicht gleich komfit, Ihr östrer Anblick bient gar sehr, den Seist zum schnellen Weschild des Schönen, und das Auge zum sichen Urtheil des Richtigen zu gewöhnen, die Phantasie des Dichters und Künsters zu bereichen, unfre Vorstellungen von anschaulichen Gegenständen des Alterthums zu berichtigen, und uns mie dem Geiste des elseben immer vertrauter zu machen.

55.

Noch mehr Werth und Gemeinnühigkeit erhalt biefe Art antiker Kunstwerke durch die vorzügliche Leichtigkeit ihrer Oers vielkälrigung in Abdrücken, oder Pasten. Unter densels ben verdienen ohne Zweifel die gläsernen den Vorzug, da sie an Farbe, Glanz und Durchsichtigkeit den wirklichen Edelsteb nen so nahe kommen, das man sie aft auf den ersten Anblick und ohne genaue Prüfung gar leicht verwechseln kann, Etwas ähnliches war das wirrum obsidiagum der Alten. Geringers Berth haber die Abdrücke der Gemmen in Schwefel und in Siegelwache, abgleich die lestern den Narrheil der größten Leiche

Leidtiafeit baben. Seht fcabbat abet find die Enfiphung gen ber Paften aus giper, feinen weißen Daffe, wolche Deutschland bem ruhmlichften Aleifie, bes fel, Orof. Lippert in Droeben, und bie aus einer fomargen, bofoltabnlichen Komposition und aus serzellanartiger Erde, melche England im beiden Künstern Wegdwood und Byrrley verhauft Die Lippere'schen Abbrucke find in Stei Canfende vertheilt. wolu Chrift und Seyne lateinische Begeichniffe geliefers bas Ein umftandlicheres beutsches gab Lippert felbft, in feiner Daktyliothek, Leipz. 1767. 2 Bande, 4. und beren Supplement, Leiphi | 777.63: 4. -- Bas ben Daffan burch Wegdwood und: Bentley erfchien ber Remfog gu Contan, 1779. 2. und vom ben fchamen burd. Caffe venfertigten Glade unften: A Descriptive Catalogue of a General Collection of ancient and modern engraved Gems - arranged and described by R. E. Refper; Land. 1799. gr. 4.

56.

Mus bem grußen Borrathe poch vorhandner antifer Gema men wichnen wir biet mit ginige wenige que, die in Ausehung ihter innern Schindeit und der auf fie vorwandten Runft bie labbaeften und berühmerften find. Dabin gehoren; ber for genantue Siegelring Des Wichel Angele, 1 Cacher de Michel Ange) jeht in ber Antifen . Cammigng gu Paris; ein Roment, morauf ein athenisches Reft, ober nach andrer Dieis nung, die Erziehung des Bachus, mit meifterhafter Runft und Reinheit abgebildet ift; - ein febr fconer Medufenlopf auf einem Chalgebonter, in der Swonischen Sammtung m Rom : - ber Ropf bes Sollrates auf einem Karneol, im der v. Martifden Sammiung zu Hartem; — Braschus und Ariadne, auf einem rothen Bafpis, in ber Großherzoglichen. Sammiung ju Bloven; - Ropfe bes August, Macemp Diomedes und Berkules, alle mit dem Ramen des Diostos rides bezeichnet; - ein Kopf Alexanders, als Ramee auf. einem

iffiein Sardonier, git der schiodelich achten Unterschrift, pyrk goteles; u. a. m. Bu benigkößten noch übrigen Kunstwerz kein dieser Arregehotenst ein Onze in der kalferie Sammlung für Wilden, worauf die Bengbiterung Augusts ebhaben geschnitten ist; das sogenannte Mantuanische Gefäß aus Achatonyr in den herzogle Weuseuse zu Vramschweig indensben (g. and) err wähnte Barbeititische Base, u. a. m. Bergl. Gurting, über vie Gemmenkunde; S. 23. s.

57.

Die vornehinste Sammlungen jetzer Zeit, worin die nieffen und schöffen knæiken Gemmen aufbewahrt werden siedlicht: die großhetzogliche zu klorenz, die aus zoon Stucken besteht; die Samminngen der Geschiechter Barberini und Wescalchi zu Rom, wovon die sehtere ehedem der Königin Christina von Schweden gehörtes das schemalige tanigliche Rabinet, und noch mehr die Sammlung des Serzogs von Erlenn zu Parie, die aber jest veräußert ist; einige Privats sammlungen zu London, besonders die des Herzogs von Devonfhite und des Grasen von Entliste; die Bammlung knichen Initien Rabinet zu Wien, und die iks nigl. preussische Antiken Rabinet zu Wien, und die iks nigl. preussische In einem der Antikentempel bei dem neuen Pasisis, unweit Samssouch, von der die so schöfen evernalige stoschische Gammlung den größten und besten Theil ausmächt. Bon diesen und mehrern s. Gurlitt a. a. D. S. 42. s.

58.

Ein den Abgussen und Abbrikken abnilches, aber minder Befriedigendes Huffsmittel jum Erfat der eignen anschauendem Kenntniß geschnittener Steine find die Ampferwerke, worin man die sammtlichen oder merkwürdigsten Stacke großer Bammlungen abgebildet, und durch historische, antiquarische und tritische Bemerkungen erlautert findet. Die vornehmstem darunter sind folgendes

Gemme

Gemme antiche figurate, date in luce da Domenico de Rossi colle sposizioni del Cav. Paolo Alessandro Masses, Rema, 1707-1709. 4 Voll. 4.

A. F. Gorif Museum Florentinum, Flor. 1731. 32.

fol. T. I. II.

Abr. Gorlaei Dactyliotheca, c. n. Iac. Gronova

L. B. 1695. 1707. 2 Voll. 4.

Gemmae antiquae caclarae, scalptorum nominibus infignitae — delineatae et aeri incisae per Bern. Picarr — Ielegir et commentario illustravit Phil. de Stosch. Amst. 1724. sol.

Recueil des pierres antiques (de la collection de Mr. de Gravelle) par Mr. Mariette. Par. 1732.37. 2 Voll. 4.

Recueil des pierres gravées (en-creux) du Cabiner du Roi, publié par Mr. Marierre, Par. 1750. 2 Voll. fol.

Description des pierres gravées du feu Mr. le Bason de Scofeb — par. Mr. l' Abbé Winchelmann. Flor. 1760: 4.

Description des principales pierses gravées du Cabit nei de Mgr. le Duc d'Orleans; (par les Abbés de la Chau et le Blond;) Par. 1780. 84. 2 Voll. fol. — Em Musquy boraus, mit Anmertungen von J. W. Jacobi, Burid, 1796. 4.

Amadutii Novus Thelaurus Geminarum Veterum;

Rom. 1783. fol.

Choix des Pierres Gravées du Cabinet Imperial des Antiques, representées en XL Planches, décrites et expliquées par Mr. l'Abbé Eckbel; à Vienne, 1788, 91.4.

Cheorerische Weeke über diese Kunft, ihre Geschichte,

Methobe und Erfoberniffe, find:

Theophrafti Eresti neel Libur Bistler, in seinen Opp. ex ed. Dan. Heinfit, L. B. 1613. fol. auch in Io. de Laes de gemmis et lapidibus libri II. L. B. 1647. 8. — Deutsch, mit des englischen Uebersebers Sill's Anmerkungen,

und einer Abhandlung über die Steinfchneibefunft ber Alten. von 21. S. Baumgarner, Dugnb, 1770, 8.

Aus des Diof Conides fiche Buchen moel Von imponits, gehort das funfte Buch hiebers und auf der Marmaefchichte des altern Plinius das 37fte.

Io. Kirchmanni de Annulis Liber singularis. L. B. 1672. 12.

201 Anschmi Boerii (de Boer) Gemmarum et Lapidum Historia, aucta ab Adr. Tollie, L. B. 1636. S.

Traité des pierres gravées, par P. L. Marierre, Par. 1750. 2 Voll. fol.

Traité de la methode antique de graver en pierres fines — par L. Natter. Lond, 1754. fol.

Des Grafen Carlus Abhandung von gelebnigeeners Steiner, in feinen Abhandlungen zur Geschichte und Runfig überfeht von Mugfel, Aftenb. 1768. 4. Abh. VI.

Dr & G. Bufching's Gefchichte und Ernnbfige ber schonen Kunfte und Wiffenschaften im Grundriß; Tweites Stud. Sund. 1974. 8.

Introduction à l' Etude des Pierres Gravées, par A. L. Millin: Par. 1726. 8

Gurlirt, über die Bemmentunden: Dagbeb. 1708.

## Ma lere e

59.

Die Malerei, als ichone, bilbende Kunft betrachtet, ift eine Nachbildung und Darftellung fichtbarer Gegenstände auf einem flachen Grunde, vermittelft dur Zeichnung und Karben. Sie schränkt sich indeß nicht auf bloße Nachbildung torperlichen Formen ein, sondern fie bemubt sich, in der ganzen Anwendung ihrer Birksamfeit, auch die geistige und unsichtbare Nastur darzustellen, in so fern fich dieselbe durch sichtbare Aeuser rungen, in Mienen, Gebehrben und Stellungen, an den Tag legt,

logt, aber durch bildliche und allgarische Verstellung saublich andeuren lässt. Sowohl die merustunke Symphiges ole die ursprüngliche Verantassung den Madrei ist die Trichmung der Urgrüngliche Verantassung der Glegarstände auf einer Kidade durch bioße Zügu und Umrisse, derme-Bocherhung an Richtscheite. Würde und Schönheit mastell auch das Varrengang der Malnei besärbern halt.

60: 1 . A . Com 2 4 8 . C

Es ift icon oben (f. 2.) angemerkt, bag biefe lettere, ob fle-aleich Sulfstunk aller übrigen bilbenben Runfte, ift, boch mabricheintich fpater, ale biefe, entfland. Go mer auch bie Runft .. Farbeit aufzutragen, ober die Sarbergi, gewiß weit frühern Ursprungs, als die eigentliche Malereia ober die Bullung: ber: gezeichneten Umviffe mit gehörig gemöhlten und bebandelten garben; benn von jener findet man fomobl bei ben biblifchen ale andern Schriftftellern die alteften Spuren. Ing beg fallt and ber Urfprurin ber Beidenungstung: mit ben eigentlichen Malerei unftreitig in Die frühen Beimm bes Altere thums, ab fich gleich weber biz:eigentliche Zeit ihrer Erfigdung, noch die Nation, unter welcher fie erfunden murbe, mit Sies wißbeit angeben lafft. Selbft bie Brage ift noch Areitig .. ob fle fcon ju ber Beit bes erojanifchen Rvieges in Bried, enland. betannt gemefen fen; und man-verneint fie mit graßer Babre scheinlichkeit, wenn sich gleich barous auf ihr Dasen in andern Landern nichts Berneinendes folgen lafft. 1812 rachte a. 1

61.

So waren unstreitig bie Aegypten frühen als bie Bries chen, obgisich nicht so lange vorher, als sie, nach dem Plisnius (XXXV, 3.), vorgaben, wit dieser Zunst befannt, und die Zeichnung scheint bei ihren sehr früh eine gewisse Allgemeins heit erhalten zu haben. Seibst ihre hierszlipphischen Charaks, tere sind danon ein Beweis. Aber unvolldommen blieb diese Kunst unter ihnen, wie die Wildnerei überhauper und die Austen.

Farben wurden von ihren Molern gang flach, ohne alle Bred thung; Segenfah und Schautrang, aufgetragen. Einige besteit in Aegypten aufgefundene Semalde scheinen hievon eine Ausnahme zu unchen; sie find aber vermuthlich zur Zeit der Pralemaer von griechischen Kunftern versertigt. Daß anch den Chalden die Malerei, oder doch wenigstens die Karbestunft, frühzeitig bekannt gewesen, sep, beweist die biblische Stelle, Ezech. XXIII, 14.

62.

Det gewöhnlichen Cage bes Alterthams nach, bie auch burch bie Datur ber Sache viele Bahricheinlichkeit erhalt, mar die etfte Veranlaffung gur Erfindung der eigentlichen Malerei, ober vielmehr ber Beichnungstunft, bie Bemertung bes Schattene an der Band, und die Umgiehung feines Ums riffes mit Roblen ober Rothel. Ardices aus Korinth, und Telephon aus Gienon, follen die Erften gemefen febn , die burd Schraffirung der innern Theile mehr als den bloßen Umrif barfelten, und Schatten und Licht andeuteten. Das ber murben auch die erften griedfichen Gemalde nur mit Giner Rathe berfettigt, und hießen beswegen poroxempura, ju mels den man fich votzüglich der rothen Farbe bediente, vielleicht weil fie ber Meifchfarbe best menfchlichen Rorpers am nachften Den Bebrauch mehrerer Farben foll Bularchus querft eingeführt fieben, der etwa 730 Jahre vor Chr. Geb. gur Beit bes lydifchen Ronigs Randaules lebte.

63.

Die solgenden griechtichen Maler brauchten nur vieu-Zauprfarbent, weiß, gelb, rath und schwarz, die vom Plinius (KXXV, 7.) Melinum, Atticum, Sinopis Pontica, und Arramontum genannt werden. Man weiß indes von der eigentlichen Beschaffenheit diese Farben, von ihrer Wischung, und von den Gulfsmitteln zu ihrer Erhaltung nichts gewisses. Delfarden schwarz den Alten gar nicht befannt gewesen zu senn: sondern Fondern sie Krunden überall wie Wasserfarben, denen zuweis Ten, besonders der schwarzen, Gsie beigemischt wunde. Inch Gedernen sie ficht vernehmlich bei Gemalden auf Aalt, eines Wachsstrickser, um den Gianz und die Nauer der Farben, das durch zu verdichten. Beider bewirfte Appelles durch einen sehr dunnen schwarzen Firnis, den ihm keiner nachmachen Konnte. S. Plin. H. N. XXXV. 10.

64.

Die einzelnen eigentlichen Gemalbe wurden auf Bols gemablt, und biegen baber bei ben Romern rabulae. Am liebsten mablte man bas Sols vom Lerchenbaum (larix) bagui well es banerhafter mar, und fich nicht leicht warf. Geltner malte man auf Leinemand; von biefer Urt war bas foloffische Gemaide des Mero, Deffen Plinius erwähnt. 2m gewohns lichsten war die Malerei auf Balt, bie wir jest Frestomas lerei ju nennen pflegen, auf naffem Grunde fomobl, ale voci Bei ber lettern Behandlungsart arehmlich auf trodnem. wurden bie garben vermuthlich mit einem besondern Leime maffer aufgetragen, weil fie fich an vielen aufgefundenen Bei malben biefer Art noch fo frifch und bauerhaft erhalten haben, Daß man ficher mit einem feuchten Odmamm ober Tuch über fie binfahren fann. Borber worden bie Mauern mit einem Doppelten Auftrage perfeben, und bie Oberflache forgfaltig geglattet. Ungewohnlicher maren bie Gemalbe auf Marmos und auf Elfenbein.

65,

Gine bem Alberthum bosonders eigne Kunft war die soges mannte Enkauftit, ober enkaustische Malerei, die wir nur met auch aus der nicht ganz befriedigenden Beschreibung des altern Pitnius (B. XXXV. Sap. II.) Lennen, weicher dreierlei Arten derseiben augiebt. Die erste hestand, wie es scheint, in Bermischungsdes Baches mit den Farben, und in Ause kragung desseiben durch hulfe bes Keners und gewisser Werte deuge,

dennd die man cadzeria nannas 'Die andre muche auf Elfens bein gebraucht, und hieß kloredore weil man mie einem fpibie nen Griffel (intrem, verudulum) in: des Elfendein die Menriffe einaunb.... und bernach die grie auftrug... Die beitee Art fcheint barin beftanden au babent, baf man jerfehmolgenes Rache init bem Dinfel auferug ziennt fo pfleade mann wegen der Dauer und Sicherung bes Dolges, Die Shiffe zu beftreip Berichiedne Gelehrte und Runftler neuerer Beit baben Diefe Behandlungsarten nabet zu erortern, und bie Runft felbit wieder herzuftellen versucht. " C. Saggi ful riftabilimento dell' antica arte de Greci e de Romani Pittori da Don Vicenzo Requeno; Parma, 1787. 2 Voll. 8. Bottle ger's Gefchichte ber Entauftle ber Alten, im Journal bes Lurus u. der Moden v. 3. 1794, Det. Mov. Der. - -Much die schon oben (5, 14.) erwähnte muftvifche Arbeit war in ihrer Birfung Maleret, und wird baber febr oft mus fivifche Malerei genannt. - Bon ber eigentlichen Bei handlungsaut der bei ben Alten nicht ungewohnlichen Glace malerei ift uns wenig befannt. G. Le Vielt, l'Art de la Peinture fur Verre; Parif. 1774. fol. überf. Blurnberg. -. 80. 3 Bande. 4.

66.

Neberhaupt kennen wir die Verdienste der Alten um die Malerel mehr aus ben einstimmigen Lobsprüchen ihrer Schriftsteller, und schließen sie mehr aus ber-burch den Aingenschein bestätigten Bolltommenheit, die sie in den übrigen mit dieser Kunft verwaliden, und, gleich ihr, und Zeichnung gegründeten bilbenden Kanftem erreichten, als daß wir sie aus den wenigen, zum Theil unvollkommenen, zum Iheil schliche erhaltenen lieberresten anschauft ereinnen oder durthun tonna ten. Daher bleiben manite Ragen, welche einzelne Limstande ihrer Malerei betreffen, inimer noch zweischasse und niente schleben, wohln z. B. die von ihrer Kenntnis der Parspektiogebort,

gobort. Ihr postiechmites Augenmerk scheinen fie immer auf bie Farbengehung gerichtet, 311. haben; denn daranf beziehen fich jene Lobippache größtentheils.

67.

Gleich ber Bildhauerkunft, hatte auch die griechische Masterei vier berühmte Schulen, su Sicyon, Korinth, Khosdus und Athen. Daher auch der verschiedne Geschmack in der Malerei, der affatische und hellabische, ionische, stevonische und attische, wovon die drei lettern Arten Abanderungen der zweiten waren. Bornehmlich wurde Siepon als das Batere land und die vornehmste Pflanzschule der besten Maler anges sehen. — Auch diese Ruuff hatte gegen die Zeit Alexanders des Großen ihre blühendste Epoche. Um diese Zeit ledten ihre berühmtesten Meister: Teuris, Cimanthes, Kupompus, Parrhasius, Apelles, Protogenes, Pamphilus und Polyguosus,

68.

In Italien wurde die Malerei icon frühreitig ausgeubt. befonders auf den fo ichon gearbeiteten Gefagen, deren oben gebacht ift, und bie man fonft ben Berruriern bellegte, die aber wahricheinlicher Die Arbeiten griechischer Runftler find. Mur ift babei zu bemerten , daß bie Bullung ber Riguren, meis Bens roth ober fchwarg, Die etgentliche Grundfarbe diefer Ber fage, und die Sarbe bes fie umschließenden Raums nachber aufgetrogen ift. G. Bottiger's Gried. Bafengemalbe, Gr. k. 23. 42. Bielleicht find viele biefer Dalerien von großern Gemalben beri beften griechischen Meifter fapirts ;und fo boe fagen wie in jenen werigstenn gin Dulfemittel , bie Gebanken sand, Afrardnunger biefer Limftler m. beurtheilen. Auch in Bon warm Coni in ben erften Leiten verschiehne Gemalbe. deren Albert und Anjahl gber in ber Solge, mad Erpherung sand Berbahung ber griechischen Lauber, ungemein minahme miemabl bie Ralucy fich auch um diese Aunst beite worzhalistus Originals 1.3

Beiginalverdienst zu erwerben suchten, sondern fich mit dem Besit ber schönften Arbeiten griechticher Auffler begnügten, beren einige, besonders unter den ersten Raffen, ju Rom lebten. Bon einheimischen Malern der Romer neunt Plinius unter andern den Pakuv, Jabius, Tuspilius und Quine tus Pedius.

69

Bald aber gerieth auch die Malerei, gleich den ihr vers schwisteren Künsten, in merkliche Abnahme, und zulehr in völligen Verfall, der durch mehrerlei Ursachen, durch die Eins brüche unausgeklärter Völker, durch die Uebermacht der Sothen und Longabarden, durch die Dilberstürmerei im achten Jahrs hundert, durch das allgemeine Verderbniß des Geschmacks, und den eben so allgemeinen Mangel an gelehrten und schonen Kenntnissen, immer mehr beserdert wurde. Saif verlor sich auch in diesen Zeiten die Malerei zoar nicht; aber die schlechte Beschaffenheit ihrer Ausübung trug doch mehr zur Entstellung und Vernachlässigung dieser Annst, als zu ihrer Aufmahme und Empfehlung bes.

70.

Seitbem man, nach Wiederherstellung ber schonen Kunfte, auf die Dankmaler der alten Malevei aufwerkamer geword den ist, hat man ofele derseiben, die entweder in verschütten ten Gebäuden, Gräbern und Städten verborgen, oder doch verkannt und vernachläßigt waren, sorgfättig außestude, und durch die davon gelieserten Abbildungen auch entsentren Liebe habern der Runst zu ihrer nähern Kenntuss verholfen. Das hin gehören die an der Pyramide des C. Ce stius gesamdes nen Gemälde, aus August's Zeitulter; einige Ueberveste alter Gemälde an den Wänden des Pallastes und in den Währen des Kaisers Cirus, deren einige jeht zu Wahrd im Estocial aufbehalten werden; einige antite Walereien im den Pallistens kannsse Albrovandinsiche Hochzeie, im Pallast Eitervandi

Bu Romi, is ai mi. Am mordwirdigsten aber find die in der Gruft der Afglonsn. im J. 12675. entdecken Gemaste, die Barroli und Bellori, mit andern ühnlichen, in Kupfre gestochen, herausgegeben saben: Picturae antiquae cryptatum Romanarum et sepulcri Nassuum, Rom. 1738. fol. und vorher schon italianisch: Picture antiche Geste Grotte di Roma etc. Roma, 1706. fol. S. auch Graevii Thes. Ant. Rom. T. XII. p. 1021. — Eine andre schähbare, aber sehr seltne Sammlung von Abbildungen antiser Gemaste ber sergte Grafischulus: Recueil des peintures antiques, imitees sidelement pour les couleurs et pour le dessein, d'après les desseins colories saitu pur P. S. Barroll, Par. 1757, fol.

Gehr ansehnlich ift ber Borrath noch übriger Gemaibe bes Alterthums burdy biejenigen vermehrt worden, bie man in ben verschutter gewefthen Stabten Bertulanum, Doms peji und Stabia entbedt bat, und bie gegenwartig in bem antiquarifchen Museum zu Porrici befindlich find. As find ihrer über taufend, die meiften auf trocknem Ralt (a tempera) gemabit, einige wenige auf naffem Grunde, ober eigentliche Frestogemalde. Mandje barunter haben gwar, ba fie an bie Luft tamen, ihr Solorit febr verloren; afibre murben burch unfdicfliche Lostrennung von ben Mauern beschähigt und gere fprengt bis man Beides burch behutsamere Behandlung vers buten lernte. Dan bat von biefen Gemalben bas prachtige Bett: Le Pitture antiche d' Ercolano - con qualshe spiegazioni (di Pasquale Carcani). Neap. 1757. ff. bis jest feche Bande in. gr. fol, Man hat einen Nachflich biefes Berfs von Milian, mit Erlauterungen bes frn. v. Murr, Augsh. 1777 - 94, 7 Eb. fol.

. 73. Bum Baffleß: biefen Abfchnitfte Memaften wis :nach einige Gebriften üben binallagen üben: Alben:

4,16

Franc.

Frant: Junii de Pictura Verenum Libri III. Boretod. 1694. fol. deursch, aber ohne das angehäuste Kunstlervere zeichniß. Breslan 1.777. 8:

Histoire de la psinture ancienne, extraire de l'histoire naturelle de Pline, Liv. XXXV. (par Mr. Durand) Lond. 1725. fol.

Geo. Turubull's Tremile on ancient Painting, Lond. 1740, fol. Es find dabei 50 schoue Sticke elter Semalde befindlich.

Geschichte ber Maleret unter ben Griechen, in herrn J. J. Rambache Beisuch einer pragmatischen Litterarbistorie, Balle 1770. gr. 2. S. 61.

Riens, über die Malerei der Alten; ein Beitrag zur Geschichte der Kunft, verandiste vom Direktor Robde; Bett- 1787. 4.

## IV. Bautunft.

Man kann bie Bautunst aus zwei verschiednen Gesiches punkten, entweder als bloß mechanische, oder als schöne Bunft, bekrachten. Dier nehmen wir sie vorzüglich in beid ketern Betracht, in so fern sich namlich die allgemeinen Regeln des Geschmacks und ber astherischen Bolltommenheit auf sie anwenden lassen, und nicht bloß Nuben, Bequemlichklie und Keltigkeit, Jondern zugleich Wohlgefallen und Schönbeit ihr Zweck ist. Ordnung, Zusammenstimmung, eble Einfalt, schnes Verhaltnis und gefällige Form sind die vornehmstern Eigenstäften, wodurch ein Gebäude ein Werk des Geschmacks werden kann, und auf die der Künster sorobs, als der Berds

.78.

achtet, vollifennila ju feben bat.

felbft Diefe Benennung. Denn ihr Urfprung fallt in ble altes ften Zeiten ber menschlichen Sofellschaft, und ihre Ausübung fand fich bei allen Boltern bes Alterthums befto fruber, je bringender die Bedurfniffe maren, die fie veranlafften, ba ber Menfch fich bald genothigt fah, Schut gegen ben Ungeftum. der Witterung, die Sige ber Sonne, und die Unfalle wilder Thiere ju fuchen. In ben biblifchen Buchern finden wir 1 3. Dof. IV, 17. und XI, 4. die erften Spuren bavon; ob man fich gleich von jenet Seadt in der Chene von Sinear, . und felbst von bem babylonischen Thurmban teine zu große. und von der fpatern Belltommenbeit der Runft abbangige Borftellung machen muß. Die einzelnen Bohnungen ber nachber gerftreuten und unftaten Menfchen und Gefchlechter waren zuerft Sobien und Rinfte, und bann Butten, die nach. Beschaffenheit bes himmelsfrichs und ber Runftfabigteit ber ; Bewohner, aus Ghilf, Robr, Meften, Baumrinden, Leis . men, Thon, u. bgl. nur gang rob zusammengefügt waren.

#### 75 ..

Am gewöhnlichsten scheint man sich schon in den frühern Zeiten des Bolzes zum Bauen bedient zu haben. Es zu fällen mit zu bearbeiten, sehre aber die Erfindung von mancherlet Wertzengen voraus, die vermuthitch früher aus Stein, als aus Wetall verfertigt wurden. Später erst führte man Haus steinen auf, deren Bearbeitung schon größere Kennenisse soderte. Daß die gebrannten Regelsteine schan zu Wosis Zeiten in Aegypten gewöhnlich waren, weiß man aus 1.H. Auf. 1, 2. Wie früh man gehauene Steine, Mörtel, Kalt und Spos zum Gauen gebraucht habe, läste sich nicht bestimmen. Auch dazu waren mehrere Hilfstenntschift nicht bestimmen. Auch dazu waren mehrere Hilfstenntschift nicht bestimmen. Auch dazu waren mehrere Hilfstenntschift wird die Bearbeitung der Metalle, besonders des Esseises Utewigens waren jene ersten Gebäude im Sanzen noch sehr recht und umförmlich.

Efchenb. Sandb. d. Plaff. Literat.

76. 3n

76.

In ben Morgenlandern, und besonders in Megypten, gebieb bie Baufunft zuerft zu einer betrachtlichen Bollfommens beit, obgleich mehr von Seiten ber Reftigteit und Große, ale ber eigentlichen Ochonbeit. Die Aegypter Scheinen bet ibren größten und berühmteften Berten Diefer Art mehr bie Abficht gehabt ju haben, Bewunderung der fpateften Dache welt zu erregen, als ben Beichmad bes Renners zu befriebis gen. Der Mangel an Bauholg in Aegypten icheint bier am erften und baufigften ben Bebrauch ber Steine veranlafft gu baben, beren Brude ibnen nicht fehlten, und bie fle auf ben Ranalen leicht fortbringen tonnten. 3hr berühmteftes Bes bande war bas Labyrinth, von außerordentlichem Umfange, am See Moeris pon gwolf agpptischen Ronigen erbauet. Auch ibre Dyramiden und Obelisten unterfchieben fich, ob fie aleich nur Denfmaler und Drachtgebaube waren, burch ihre ungemeine Dobe und Reftigfeit.

#### 7.7.

In Aleinasten muß die Baukunft schon zu Somer's Zeiten einen guten Fortgang gehabt haben, woven die Beschreibungen großer Gebäude und Pallaste in seinen beiben epischen Gedichten selbst dann noch Beweise bleiben, wenn man die darauf verwandte dichtrische Berschönerung nicht mit in Rechnung bringt, sondern bloß auf die wahre und historische Grundlage berselben Rücksicht nimmt. Von der Art sind die Beschreibungen von dem Pallaste des Priamus zu Troja, I. VI, 243; des Paris, ebendaseibst, B. VI. B. 3135 besonders aber von dem Pallaste des Alvinous, Konigs der Ophazier. Odyss. B. VII, B. 85. und von dem Pallaste des Uluß, in mehrern Stellen der Odyssee. Auch die Art, wie er in diesen Gedichten sowohl, als in den Hymnen, der Tampel erwähnt, scheint eine vorzügliche, nicht muhr ganz rohe Bauart derselben vorauszusehen.

78.

Aber freilich war diese Banart noch weit von der viel größern Vollkommenheit entfernt; welche diese Runft in der Boise unter ben Griechen erreichte, und beren bichendste Epoche man von der 7ssten die zur assten Dipmpiade rechnen kann. Während diese Zeitraums wurden in Griechentand, und vornehmlich zu Athen, unzählig viele herrliche Gebäude seder Att, Eempel, Pallaste, Schauplaße, Symnassen, Saus lengange u. f. f. errichtet: und alles, Religion, Politik, Wetteiser und Lagnes, vereinten sich zut Ermunterung und Aufnahme der Architektur, die bei den Griechen zueist den Rang einer schonen Kunft erhielt. Vornehmlich aber wands wen sie Pracht und Schmuck auf ihre bstentlichen Gebäude; die Wohnungen einzeltzer, selbst angeseheuer. Privatpersonen waren zum Theil, auch in der blühendsten Lunstepsche, uns einsach und schmucklas.

79.

3.4

Die faft ungabligen Gottheiten bes Alterthums verans lafften eine eben fo große Menge von Cempeln; und nach Berhaltnif des Ranges jeber Gottheit maren auch Die ibr ges weihten Tempel mehr ober weniger jablreich und anfebnlich. Meberhaupt aber mar bas Innere biefer Gebaude nicht somoble jur Berfaminlung bes Bolts und jur Darbringung der Opfer, als zu eigentlichen Wohnungen und Denkmalern ber Gottbeit bestimmt. Daber ihr oft nur tleiner Umfang. .. Ihre Bera glerungen bestanden hauptsächlich barin, daß man den freien Plat, worauf fie ftanden, mit Bilbfaulen befette, fie burd Stufen erhobte, und mit prachtigen Gaulengangen umgab, ober menigstens ihre Borderseite damit verzierte. Bon bies fem lettern Umftande und beffen Abanderungen erhielten bie Zempel bei ben Griechen verschiedne Benennungen. 3. B. wagiaragos, diaragos, acorulos, it f. f. Der Barfprung oder Die Salle am Eingange bieg meoracs. Die Thuren maren bet

stain, 2004 (ad above)

ben borischen Tempeln oben zugespikt; und alle bekamen bloß durch die Thuren ihr Liche; doch wurden ste gemeiniglich inwendig mit kampen erleuchtet. Auch das Innere der Tempel war nicht nur durch Hulse der Bildhauerei, so. dern auch ber Baukunst, d. B. an Deckenjund Wänden verziert. Ihrer Größe und Pracht wegen waren der Dianentempel zu Epheesus, die Apolltempel zu Milet und Delphi, und die Tempel des olympischen Jupiters zu Urhen und Olympis, das Parsthenon zu Athen, u. a. m. vorzüglich berühmt. S. mehreres in der Schrift: Temples anciens et modernes, Par. 1774-2 Voll. E.

Die Schauplane bes Ifterthums waren jum Theil feft grafe und anfchnliche Gebaude, juweilen gang aus Marmors und in der utwas verlangerten Form eines halben Sietele. Die Amphitheater bestanden aus zwei folden Eheilen, bie ausammen ein Oval ausmachten; der eine mar die Scene für Die Schauspieler, ber andre bas eigentliche Theater (2070or, cauca) für ble Bufchauer, die auf hinter und über einander in bem Balbgirkel umberlaufenden Banken fagen. Emifchen bels Ben war noch eine britte Abtheilung, bas Orchefter, (dexisen) für bie Mimen, Tanger, Chor und Dufif. Die Site ber Bulchauer harren wieder bret Abtheilungen, beren jebe mehrere Stufen und Bante begrif, Die untere fur bie angesehenerit und vbrigfeitfichen Derfonen, bie mittlere fur bie ubrigen Manner, und die bochfte furs Francegimmer. Sinter bem eigentlichen Theater, ober bem Plate fur bie Bufchauer, mure ben gerobhalich Gaulengange angebracht. - Bon abnilicher Art maren die Odeen, ober Singhaufer, ju ben oben ermabnten Wetfitreiten ber Dufifer, Dichter und andrer Runftler, worunter bas vom Perilles ju Athen erbaute bas anfehnlichfte war. — E. (G. S. Martini's) Abhandl, von ben Odeen ber Miten. Leibs, 1767. 8. tir Baur an ib bjange ind gebe

and Coppyle

81.

Die Gymnasten, ober Schulen körperlicher Nebungen, bie man zuerst in Lacebamon einführte, wurden in der Folge in mehrern griechischen Stadten gewöhnlich, und von den Römern nachgeahmt. Eigentlich bestanden sie aus mehrern, mit einander verbundnen, Gedinden, oder einzelnen Theisen: dem Sanlengangen, (soai) an denen kleinere Seitengebäude dangebracht, und bie mehr zu geistigen Uedungen bestimmt waren; dem Uedungsplat der Jünglinge, (ippisaior) wo man sich verbereitete; dem Saale zum Auskleiden, (nopiazoor, promorpior) dem Plate zur Salbung der Ringer, (ademorpior) dem eigentlichen Lampstate, (nadeieren) dem Stadisman u. f. Die berühmtesten Symnasten zu Athen sind isom oben in der Archäologis der Literatur (s. 3.1.) angeführt.

82.

"Saulengange (coni, porticus,) maren febr gemobite fiche und betrachtliche Werfe ber griechischen und romischen Bautunft, fowohl einzeln, als in Berbinbung und jur Bere fcbnerung andrer Bebaube, ber Tempel, Schauplate, Big ber, Martiplage u. f. f. Sie bienten zugleich zum Ochus gegen Regen und Conne, jur Sicherheit und Bequemlichteit, ber Bebenben, ju freundschaftlichen Bulammentunften, und au Lebrplagen einiger, befonders ber ariftotelifchen ober perie patetifchen , Philosophen. Sie bestanden aus Soulen von weitern ober engern Bwifdenraumen, (intercolumniis,) ble amwellen mit Statuen gefüllt, fo wie inwenbig oft Bemalbe, angebracht maren. Bon biefer Seite war bie son wornibn git Athen porzuglich beruhmt. Dicht immer maren fie oben be-Bect; meiftens aber febr lang und geraumig. Ginige Saus lengange ber Romer waren faft taufend Schlitt lang und hießen baber Milliarien. — Bei biefer Gelegenheit ermaße den wir war birg ber breifteben Saulenbednung ber Gries den, bet dorifchen; ionifchen und korinthischen, bereik :: R 3 nabere

nähere Erläuterung mehr in die Theorie als Archäologie ber Baukunßt gehönt. Die dorische hat die größte Einfachheit und Kestigkeit, die ionische ein schöneres und gesälligeres Prudalv piß; die koripthische hat die meisten Berdierungen, und murde du großen und öffentlichen Sedauben weniger gedraucht. Die beiden ührigen Saulenordnungen, die zonkanischer, auch Bustika genannt, und die könnische oder zusammenges lente, sind nicht grischichen, sondern jege herrnischen, und diese neuern Iksprungs.

83.

In ber Bauftunft ber Alten hab es mancherlei außere and innere Derzierungen, bie in ber beffern Goodie mie Babl, Sefdmad und gehöriger Sparfamteit angebracht wurd ben. In ben altern Beiten ber Runft waren fie febrifeiteit und einfach; in ben fpatern Beiten bingegen wurben fle gar du baufig, und baburch unschicklich' und geschmacklos. Die außern Betgierungen ber beffern Beit beftanben g. B. in Stag tuen auf ben Giebeln ber Bebaube, in erhobenen Bildhauers arbeiten an ber Borbetfeite biefer Siebel | in Bertaufchung Der Saulen mit menfchlichen Figuren, ber Rathatiben, Utland ten , u. a. m.; in mancherlei Schmitt Des Saulengebaltes: und in mancherlei Bierrath ber Thuten, Bogen und andern Deffnungen. Innerhalb verzierte man bie Decken und Manos mit Stuffatur, mit Bergoldung, mit Malereien und muffe Bifcher Arbeit. Die gewöhnliche Unsschmudung ber Bitimer bestand im Unftriche ber Mauern, und auf benselben anges brachten fleinen Bemalben mancherlei Inhalts. Die vertiefe ten Felber ber Decten, benen man verfchiebne Formen gabe hießen bei ben Briechen Parvappara, und bei ben Rometit iela laqueara, oder lacunaria.

84.

Die, berühmteffen griechischen Baukunftlen waren : Dabalun, bem wiele von bengilteften und größten Gebauben, Ereibung, beigelegt werden; Aresiphon oder Chersiphron, Sarühmt durch den Bau des ephesischen Tempels der Diangs Rallimachus, der zugleich Bildhauer war, und Ersinder der korinthischen Säulenordnung gewesen seyn soll; Dino-Praces, zur Zeit Alexanders, der durch ihn die Stadt Alexanders, der durch ihn die Stadt Alexanders der der Liebling des Prolemans Philadelphus, Erdauer des berühmten Leuchtsthurms auf Pharos; und Epimachus, ein Athener, durch einen höhen Kriegsthurm bekannt, den er für den Demetrius Poliorcetes bei der Belagerung von Rhodos errichtete.

85.

Baft eben fo frab, als in Griechenland, murbe fcon bie beffere Baufunft in Italien, befonders in gerrurien, aus geubt. Unter andern ift baven bie tosfanische Saulenorde nung ein Beweis. Go murben auch icon in ben erften Bete ten ber Komer viele Gebäude und Tempel von einheimischer Runft in Rom errichtet. Beit vollkommner aber murbe bie dortige Architektur in ber Folge, da fie bie griechische gum Dafter mablte, und viele gebobene Briechen fich in Rom als Baumelfter berühmt machten. Je mehr fich Dacht, Lurus und Gefdmad unter ben Romern verbreitete; befto allgemet ner und häufiger wurden geschmackvolle Werke ber Baufunft in Rom; und fo entstanden bie herrlichften Tempel, Amphie theater, Markeplage, Baber, Brucken, Waffetleitungen, Pallaffe', Lanbhaufer u. f. f. Alle biefe Gebaude waren reich an Pracit, fowohl durch ihre Bauart, als durch ihre außern und innern Bergierungen, au benen ble Abrigen bilbenben Runfte, befonders Bildhauerei und Malerei, fehr viel beitrus gen 3. Beigere Erlanterung famehl bet Benennungen, ale ber gangen Einrichtung und Weftimmung, biefer Gebande, geborb für dieneigentliche Alterthumsfunde. Sier merfen wir nur noch die bekanntesten Mamen remischer Restmeiffen bis oben

'gum Theil gebohine Griechen, pber'doch Schüler find Raife abmer griechlicher Meister warene Coffuzius, Saimbood, Vierup, Rabirius, Frontin und Apollodor.

86.

Se größer und feftet bie meiften griechischen und romie ichen Gebaude maren, befto leichter maren fie Dentmaler für Die Nachwelt geblieben, wenn nicht Erdbeben, Beuersbrunfte und triegerische Berheerungen ihrer piele vertilgt und in Ruin vermandelt hatten. Defto ichabbarer find uns bie nach vore handnen Ueberrefte der giren Baukunft, besonders in Griechenland und Stalien, wovon wir bier nur einige ber vornehmften nennen wollen. . Bu Uthen findet man noch bie Rudera des berühmten Migerventempels und andre Spuren Ichoner Tempel ju Gleufis, Rorinth und Theffalonich, Cphes fus, Priene, Antiochien u. f. f. viele Refte von Theatern gu Athen, Smyrna, Troas, Diplafa, Bierapolis; von Dallas fen und Bafilifen ju Alabanda, Ephefus, Magnella; ichabe bare Ruinen ber Stabte Palmyra, Bellopolis und Perfes polis; auch in Aegypten viele Denfmaler fomobl fruberer als fpaterer Bautunft in Tempeln, Obelisten und Dyramiden. Moch zahlreicher und jum Theil beffer erhalten find die Uebere refte remifcher Baufunft, g. B. in Rom felbft, bas Dans theon, ber Tempel ber Befta, perfchiedne Gaulengange, bas som Befpaffan errichtete Colifaum ober Amphitheater ; bie Refte von ben Schauplaten bes Dompejus und Marcellus, pon einigen prachtigen Bafferleltungen, von Babern ber Rafe fer; die oben schon ermabnten Saulen und Erfumphbagen; Thore, Brucken, Grabmaler, Rausoleen u. f. f.

? co**% Ç**atendour

Außer den zahlreichen Nachtigten meinerer Midfelcheite Ber von diesen schätzen. Reften des Atterthums unbaben wie auch verschlebne Ampferweitle, wolin Abbitbungen und Wei scheitungen berseten besindlichtsinas. D.

Les

Les Ruines des plus beaux monumens de là Greco

Lond. 1758. 87. 93. 3. Valla fold to the result of

Rob. Sayer's Ruins of Athena, Lond. 1739. Ich.

The Ionian Antiquities we by Chandlen Revers and Pars, Lond. 1769. fol. mai.

The Ruins of Palmyra, Lond. 1753. fol. — The Ruins of Balbec, Lond. 1757. fol. (Beibe Berke von ben gelehrten Reisenden Wood und Dawkins.)

Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia; by R. Adam; Lond. 1764. fel.

Descrizione topografica e istarica di Roma antica e moderna, dell' Abbate Ridolfino Venuri; Roma 1763. 66, 3 Voll. 4. m. \$.

Le Vedute di Roma da Piranesi; 70 herrliche Aupfertaseln.

Antichità di Roma, opera di G. B. Piranesi, Roma, 3756. 4 Voll. fol.

Raccolta de Tempi Antichi, Opera di Francesco Piranesi, Architetto Romano; Roma, 1780. fol.

Le antiche Camere delle Terme di Tito, descritte La Carlessi; Roma, 1776. fol.

Les plus beaux Monumens de Rome — par Barq Lault, Par. 1763. 2 Voll. fol.

Veteris Latii Antiquitatum amplissima Collection (ed. Rud. Venusi) Rom. 1769. 2 Voll. fol.

Les édifices antiques de Rome, dessinés - par feu M. Desgodezz - Par. 1779. fol.

1 / N

\$ 5

Blog.

| Dlock gehören !                                | lehers and entry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and the                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                | s Anmertungen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| : Alten. Beipge 2762.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Observations s                                 | ur les carfices des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anciena, par Me                              |
| le Roi. Par. 1768                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Steglin's .                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| Leipzig, 1792. 8.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 17                                         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| 10 - 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de de la lace                                |
|                                                | that that is the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Committee of the                             |
| g 🛊 - p Albania - p - p                        | indicate specific.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ្រាំ សមាជាអ                                  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | od dof male o                                |
| e mi is annà il                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | medisi, Sam                                  |
| Anna at 173 3                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in tablija, labini.<br>Nationalisti          |
| <b>३</b> के जुल्हा कर ज                        | S. B. Congress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | un de la |
| Ber & Willy I was it                           | · trib or di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | orionia<br>Programa                          |
| Committee and the second                       | A Commence of the Commence of | i i isaah                                    |
| 1 1 00 to                                      | A commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. N. S. S. W.                               |
| Simple and it                                  | المستعدد وأمان أوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| Fred hig - one of a                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|                                                | det diaV m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| engilitra Cillerin                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| 1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ced. Note:                                   |
| 1 भी तकपू कर दशियों . ्                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| •                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1.2 19.20                                  |
| e sa                                           | ક 🤔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , •                                          |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |

II.

Rurge Ueberfict

ber

flassischen Schriftsteller

bes

griechischen und romifcen Alterthums.

; }

119 300 Vin 12

3 3 d

# fiding a Christian

हे 9 ते

griechieben und edinischen geitrereburch.

## Erfter Theil.

# Griechische Literatur.

### I. Borbereitung.

Dein Ball bes Alterthums ift in ber Befchichte ber Biffens icaften fo mertwurdig geworben, als bie Briechen. Durch fie erhielten faft alle Arten menfchlicher Renntiffe, bie vorbin abgefoubert und ohne Bufammenhang maren, wiffens Schaftliche Berbindung und Form, und wurden auf allgemeine, fefte Grunbfabe gurudgeführt. Auch vereinten fich bei ben Griechen mehr, als bei fonft irgend einem Bolte, Die wirts famften Beforderungsmittel jur Aufnahme ber Biffenfchafe ten und Runfte : ber milbefte Dimmelsftrich, eine freie, aufe munternbe Regierungsform, baufiges Bertehr mit fo manchen anbern Nationen, Anlag gur Besuchung frember Lanber, Schage jung und Belohnung gelehrter Renntniffe und Berbienfte. Heberhaupt war die griechifde Erziehungsart zwertmäßiger für bas Bange als bie unfrige, und nicht fo febr auf bie einzelnen und einseitigen Abfichten eines jeben Boglings singefchrantt. Das beftanbige Augenmert babet war bas Bohl bes Ctaats; und baburch wurden ihre Borftellungen und Beftrebungen praftifchet, und ethielten eine mehr bestimmte Richtung. Das her nun ber große Weuth der meiften griechifchen Schriftfteller und ihrer Berte; bogerife, noch immer bleibenber, großer Rubin , baber aber auch bie gegrundete Boberung an Beben, ber fich que Citeratur befermt, fich mit ber griechischen Spras

che, und ben vorzüglichsten Schreien in derselben, bekanne, und, wo möglich, vertraut zu machen. Gine Foderung, die für den künftigen Rechtsgelehrten, für den Arzt, für den Theoslogen, Philosophen, Historifer und Alterthumsforscher gleich verbindlich ist; vornehmlich aber den humanisten, den Aunsteliebhaber und Kunstler angeht, die der griechischen Literatur durchaus nicht einthehren können.

Was aber noch, ausser diesen Gründen, zur Erlernung dieser Sprache vor vielen andern auffodern und einladen muß, ist ihre innere Schönheit, und der hohe Grad der insnern Volltommenheit, den sie sast allen übrigen Sprachen voraus hat; ihr Reichthum an den bedeutungsvollsten Worse tern, Zusammensehungen, Wortfügungen und Wendungen; ihre Eleganz in der Wortbildung und Wortstellung; und der ausnehmende Wohltlang sowohl ihrer prosaischen, als poetisschen Schreibart. Vortheile, durch welche die besten Schriffe ten dieser Nation einen, ihres innern Sehalts vollig wurdigen, Reiz und Vortrag erhalten haben ").

Der Ursprung ber griechischen Sprache mar theils einbeimisch, aus der Landessprache ber altesten Einmohner Gries chenlandes, wosur man gewähnlich die Pelasger halt, unter welcher Benennung man alle übers Meer herbeigeführte frühern Bewohner Griechenlandes begriffen zu haben scheint; theils ansländisch, sowohl durch die Ansiedelung, als durch das häusige Verkehr berer, die an den affatischen Rusten wohnten, mit den Phoniziern, Thraziern, Aegpptern u. f. f. wozu Hande lung und Schiffahrt vorzüglich Gelegenheit gaben. In den altesten Denkmalern der griechischen Sprache, besonders in den poetischen, und in einigen, gewiß sehr alten, sprüchwörtlichen

<sup>&</sup>quot;9) Biels feine und lesvelike Beniertungen bitriffer enthilb Trendelondungs Bergleichung der Porzüge der demisser Sprache mit den Vorzägen der lateinschen und gesechsten, für olerten Sinde der Schreisensberdentschau Gasplichaft. "3u Nanheim.

Mebensurven; ift ber Orientalismus unverfennbar. Milmalia aber wurde bie Eprache immer mehr bereichert und ausgebildet, gewann immer mehr Eigenthamliches; und fowohl ibre Ochona beit als Richtigleit wurden ein Augenmert bes Fleifes und ben Unterfuchung ihrer beften Ochriftfieller.

In ben verschiednen griechischen Provinzen gab es auch verschiedne Dialekte ober Mundarten biefer Sprache. ... Die vornehmften barunter, beren man fich auch in Schriften bes biente, maren: bet borifche, dollfche, jonifche und are Diefer lehte war ju ben Beiten ber blugenba tifche Dialeft. ften Literatur, beten Gib Athen mar, ber berrichenbe; Dlas to, Ariftoteles, Ifokrates, Demosthenes, Aristophanes und viele andre, fchrieben barin; fo wie im borifchen Pindar, Theofeing: im dolischen Sappho und Alcaus; und im ies nifden Somer, Besiodus und Anakreon die berühmteften Schriftfteller waven. S. I. F. Facil Compendium Dialecto- 5M. Aug 2 dial. in rum Graecarum, in vi. scholar. Norimb. 1782.8.

Die eigentliche und genaue Aussprache des Briechischen lafft fich jest, da fie als todte Sprache zu betrachten ift, nicht ing. mehr mir Gewifibeit beftimmen. Der vornehmfte Unterfchieb, welcher in Anfehung berfelben unter ben neuern Selebrten berricht, betrifft bie Aussprache bes n, at, ot, et, au, und en, welche von einigen wie a, ai, oi, ei, au und eu; von andern wie i, å, i, i, av und ev ausgesprochen werden. Bon ihren bornehmften Bertheibigern wird Die erfte Urt ber Anssprache Die Brasmifche, Die zweite Die Reuchtinische genannt. Bahricheinlich giengen felbft bie verschiebnen Provinzen bes a'ten Stiechenlandes in ber Aussprache biefer Selbftlaute und Doppoliaute von einander ab. Auch ift unfte Aussprache nach Accenten nichts weniger ale richtig; benn biefe find fpås terer Erfindung, und entftanden eben ber eingeriffenen falfchen Aussprache wegen, die ohne fle woch weiter eingeriffen witte. In griechifchen Werfen wird, wenn man fie nach biefen Congele den theft, Affialles poetifche Wohlmang gerftort.

Ging. Dial . 20 5. W. S. Jacob Rudn - 6. ingale, for 92.

Mit ber Erlernung ber griechischen Sprache ung billig fchon in früher Jugend der: Anfangigemacht werben ;: mur baff man nicht burch eine verfehrte, unftuchtbare, ober allauweitiaufe. rige Methode biefe Erlernung erfcwere, und baburdeinehn fich fo vortreffliche Sprache der Jugend verleide! Sant obne arame. matifchen Unterricht laffen fich bie Anfangsgrunde biefer Spras die, burch bloge furforifche Lefung feichter Schriftsteller, nicht. grandich, genug beibringen; am beften verbindet man Beides mit einander, und macht bald ben Anfang mit Lefung bes Hefop, Theophrast, Xenophon, Palaphatus, und anderer leichter Stude, bergleichen in ber Gefinerifchen und vielenandern Chreftomathien, gefammelt find. Bur Anfanget ift S. Gedife's griechisches Lesebuch, Berl. 1787. 8. 3. C. S. Zeinzelmanns griechisches Lesebuch fur die untern Rlaffen. Halle, 1998. 8. und L. Borftel's griechisches grammatis

+ -it gif 5 Mm. inter. m. Buth Burc. 1809.8. 2. 3. Anth ov.

fches Lefebuch; Bremen, 1799. 8. brauchbare :: Die jur Ero. LR & a. h. Me lernung ber griechischen Sprache bienlichsten gulfsmierel für

S. Jatobs Blown Anfanger fipd:

last. J. ar. Bra 1-4 conf. 4 % 8.

Lagu Welleri Grammatica graeca, ex ed. Fischeri. Lipl., 1756. 8. - I. F. Fifcberi Libelli III. Animaduerfionum, quibus Iac. Welleri Grammatica graeca emendatur, suppletur; illustratur, Lipl. 1750 ... 52. & Sale: lifde griechtiche Grammarit, - Salle 1771 4. .... Trens Delenburg's Anfangegrunde ber griech. Opraches Leipz. 1790. 8. — Bernhardi's vollft. griech. Grammatik's Berl. 1797.

18. — Benel's ausführt. grieth. Sprachlehre; Beißenfels au gr. 11 aufl. Leipz. 1795. 8. — Werel's griech. Sprachiehre: Leipz. 1798. Berl. 1825. 8. — Borftel's Formenfehre ber griech. Opnaches: Bremen. Jefran yr. Tyst 1,800. 8. - Bur, Cenntyiß ber Eigenheiten, biefer Oprache a. mulfid's tel 5 gr. ýr. gr. bient: Franc. Vigerus de praecipuis graecae dictionia Idiobr. Ginnife gr. tismis, ex ed. Zeunii; Lipf. 1777. 8. 3ur Ginficht in ibs go. hi you lon . diel legg re Wortfügung, und befonders in die Lehre won, den Partis teln: Henr. Hogevenii Docanina Panicularum dinguae grano

mi gracci lips

A. Fr. Gr. May work

gr. - Surff. guds.

2 54 34 ang.

1. Parson 254. 24 aufl.

gelow P. 1807. 8.

cae, ex ed. Schurzii ; Lipl. 1782. 8. und Limb. Bot de Ellipfibus graecis, cuta Schurbelii; Norimb. 1763. 8.

Hederici Lexicon Matuale graveum cuka I. A Krnefti et Wendleri; Lipl. 1796. 8.— Bace, ublik Artecticie
dentsche Wirterbuch; Leipt. 1796. 1800. u. Dandes 8.—
Schneider's tritisches griechisch zbeutsches Jandworterbuch;
Züllschan 1797. 2 Bande, 8.— a Lennep Etymologicum
linguae graecae, ex ed. Scheidii; Traj. ad Rh. 1790.
2 Voll. 8.

Um bie griechischen Schriftsteller, befonbers bie biftoris ichen, mit Mugen ju lefen, ihre Werte que bent rechten Bes fichtspuntte gu betrachten, und bavon ble gehörige Anwenbung ju machen, ift Renntniß ihrer Miterthumet, b. it ihrer Resligion, ihrer Berfaffung, Sitten, Gebräuche a. f. f. unents Gine ber beften Unteitungen baju giebt Potten's griechische Archaologie, aus bem Englischen, berichtigt, mit Anmerkungen und Bufagen archaologischer Untersuchung gen, bie ben britten Band ausmachen, Bermehrt, von 3. J. Rambach; Salle 1776 : 78. 3 Banbe in gr. 8. Mitfcb's Beschreibung ber hauslichen, wiffenschaftlichen und fittlichen Alterthumer ber Griechen; Erfurt, 1791. 2 Bane Unter ben furgern Sandbuchern ift bas befte : Lamb. Bos Antiquitatum Graecarum, praecipue Atticarum, Descriptio Brevis; ex ed. I. F. Leifneri. Lipf, 1767. 8.

Die brauchbarften Kandbucher zur genauern Bennm nif griechischer Schriftsteller, sind:

Sambergera juverläßige Nachrichten von ben vornehme ften altern Schriftftellern, bis 1500. Lemgo, 1756 : 64. A Bande, 8. und im Auszuge, e. d. 1766. 2 Bande, 8. Sie erftrecken fich auch auf die romifche Literatur, und auf die Schriftfteller des mittlern Zeitalters.

94.0

Eschond. Bandb. d. Flass. Liverati

Harlet Introductio in Historiam linguae graecas, Altenburgi, 1792-95. 2 Tomi, 3 Voll. 8.

1 E. D. Walchii Introductio in linguam graecam. Zen. 1772. 8.

. C. D. Beckii Commentarii de Literis et Auctoribus Graecis atque Latinis; P. I. Sect. 1. Lipf. 1789. 8.

Degen's Literatur ber beutschen Uebersetungen ber Grie 38, 4. M. Coll. . Mid olf. 104-10 den; Altenb. 1796. 93. 2 Bande, 8. Hoftrag. f. langen 1801-2.

A 40. ga. 2. Brüggemann's View of the English Editions, Trans-9.4. I. Lill. S. lations and Illustrations of the ancient Greek and Latins Authors, with Remarks; Stettin, 1797. 8. Jappt. 1801.8. Mofries. g.n. brofiel billiogr. frukt. I waren yr. s vom litt. 1797-1800 2 E. E.

J. a. Rimudland grendli J. gr. Cist. End. 1802. 8. J. G. Gr. barby's foresplay is malfolded. I finan The I. I gold I. g. o Bla. J. I a. marejing guide. I goff. I gr. o rom. Lill. 1815.8.

5. Justine 6 grandy . 1. gr. s vom litt. Birl. 1816. 4.

2000 C

II.

Anzeige der vornehmsten griechischen Schrifts steller, und ihrer auf uns gekommenen Werke:

#### 1. Dichter \*).

en Schriften murbe bie Poefie bei ben Griechen fruber ges Draucht, als Die Profe. Religion, Sittenichre, Datus funde, politifche Grundfage, benemurbige Begebenfeiten, und Das Lob vorzüglich verbienter Manner, waren Gegenftanbe ber fruheften griechijchen Gebichte; und biefe murben von ibe nen, besonders in den frubern Zeiten, nicht fdriftlich aufgefefe und mitgetheilt; fondern von den Dichtern feibft abges fungen, und waren durch biefe Bulfe bes lebenbigen Bortrags non befto ftarterer und allgemeiner Wirfung, Beit eber, als. bie Regeln ber Pocfie vorgetragen murben, maren bei biefem, Botte faft in jeder Dichtungsart Die trefflichften Mufter vore banden, von welchen man erft die Theorie abstrabirte. afteffen griechischen Webichte maren lyrifch und epifch; aus beiben Gattungen entstand bie bramatische. Die ubrigen Dichtungsarten maren spateen Ursprungs, und entstanden großentheils aus jenen.

¥ 2

Uns

S. Vossil de vererum poetarum Graecon at Latinor, temporibus Libri II; Amit. 1654. 4. — Rörwen, vom Ursprungs und Fortgange der griechischen Sprace und Voesse, im isten Band s. Griech: Blümenlese; — einen kursen Abris der Grschichte der Griech. Boesse, in den Charakteren der vorznehmsten Dichter aller Nationen, als Nachtrag zu Gulzer's allg. Theorie d. sch. K. Bb. I. St. 2. — Hartmann's Bersuch einer allgem. Geichichte der Dichtunft, (Leipz. 1797. 8.) B. I. — Friedr. Schlegel's Abhandl. über das Stusdium der griech. Noesse, f. besten Griechen und Romer, B. L. Neustrelig, 1797. 8.

-mary Google

Unstreitig gab es schon vor bem Somer griechische Diche ter, von benen uns auch viele, ihren Ramen und Werten nach, aus ben Nachrichten späterer Schriftsteller befannt sind. So viel ift aber wohl ausgemacht, daß keine achte Werte bieser altesten Dichter auf unsre Zeiten gekommen sind. Zwei berselben mogen bier indeß die Reihe der Dichter anheben, wenn gleich die ihnen beigelegten Werte spätern Ursprungs sind.

I. Orpheus, ums Jahr der Belt 2748, vor C. S. 1255. ein Ehragier, Schuler des Linus, und Gefährte bet Die Babel, bag er durch feine Lever unvernunfe Argonauten. tige und leblofe Dinge in Bewegung fette, war bloß Allegod rie, und bejog fich auf bie burch ben Inhalt feines Befanges bewiette Sittenverbefferung. Die ibm beigelegten, aber ohne Ameifel fpater vom Onomakritus, jur Beit bes Berres, ges fcbriebenen, wenigstens in die jehige Form gebrachten Se bichte, find : feche und achtzig dymnen, ein hiftorifdes Des bicht von bem Juge ber Argonauren, und ein phyfiches, won ber Matur und ben Rraften bet Steine. Die befte Musgabe diefer orphischen Werte ift bie, welche, mit bes Stephas nus und Efchenbach's Unmertungen, von Befiner verans Maltet, und nach beffen Tode von Sambetger, Leipz. 1764. gr. 8. berausgegeben ift. - Deutsche Ueberl. bes Argonaus tenjuges von Rurener, Altenburg, 1784. 8; ber Symnen, von Cobler, im Schweiz. Museum v. 3. 1784.

11. Musaus, ums J. d. B. 2750, v. E. S. 1233, aus Athen geburtig, ein Schüler bes Orpheus, Dichter und Philosoph. Das ihm gewühnlich beigelegte erzählende Gesdicht, von der Liebe Leauders und der zero, ist gang gewiß nicht von ihm, sondern weit später, und wahrscheins lich erst im fünften Jahrhunderte nach E. G. verfertigt. Die beste und vollständigste Ausgabe ist von Joh. Schrader, Leus warden, 1742. 8. herausgegeben leichter zu haben ist der zu Magdes

. hadined

5 pg 0.34

n. Tefo. I Bruider

u. I. J. Vorf

Markon fridel.

1806. 8.

DR HER GOOGLE

Mageburg, 1775. gr. 8. veranftaltete Abdruff, und ble Ausgabe von Teucher, Leips. 1789. 8. Griech. und Frangofi pon du Theil : Daris .: 1784. 19. - Das Gebicht felbit bat Rellenweise manche epische Schonheiten; aber viel ju mer nig von ber Simplieitat feines vorgelichen fraben Beitalters. Gine profalfche deutsche Ueberfeting won Rutener, erfchien an a. D. du Wietan 1773. 8.: Eine neue Ansgabe des Originals has & & Bollon Nie Br: Prof. Lindenburg in Leivzig versprochen.

and w. 4. 9.

III. Domer, lebte mahricheinlich um bas Jahr b. 28. gogo, etwa zehntehalbhundert Jahre vor C. G. Auch foin Baterland ift ungewiß, und mar unten fieben Stadten Buier, dentanbes ftreitig; vermutblich werzes Chios ober Smurna. Die meiften, aber graftentheils febr unzuverlaffigen Rachrich der von feinen Lebensumftanden baben eine Biographie Soo coner's aux Quelle, welche man ohne hintreichenden Grund bald dem devodor, bais bem Pluensch, beilegt; selbit ber Ums Rand von feiner Blindbeit fcheint fabelhaft au fenn. - Seine ... beiben epifchen Bebichte, bie Blies und Odyffee, maren utfichinglich einzelte Mapfebien, bie burch Beranftaltung bes. Pofifiratus, ober feines Cohns, Bipparchus, in bie gegenmartige Bolge gebracht wurden, und die wohl unftreitig viele Seines Bufabe und Ginfdaltungen bei ihrere fchwerlich vom chamter felbft gefchehenen. fceiftlichen Anfpelchnung erhalten Amben. Der Inhalt ber Iliade ift ber Born Achille, feine Babupd veranlafite Entfernung vone griecklichen Deer, und bie mahrend berfelben; and unmittelbar, nach feiner Rinftebe aum Deere, i vorgefallenen Begebenfreiten bes trojanifchen Rifeges. Die Douffen befingt die Schiffele und gabrichfeie wen bes Ming auf finner gabet von Resja nach Ithata, 1880 \*\*\*\* bie tamftanbe feiner bortigen Buruckfunft. Anger biefen bejo .... ben Beltengebichten, wovon bas erfte ohne Bweifel bas noor west lichte ift, legt wan ihm auch ein fomisches helbengebicht die Barrachomydinachie, bel, beren Juhalt ein Krieg ber

19 . V 18. 65 . .

Rebide und Madife ausmächt; und außerbem, aber noch putte felbafter , mori und breißig Kommen , und verschiebne Eleines Be. jum Theil epigrammatiche, Bebidnet: Bon feinen albern Auslegern ift Baftasbind, von ben neuen, Bamuci Clarke Ja M. A. Cam befannteften. Der Kommentar : best erfton , eines Erabie na Im Arid fchoffs zu Theffalonich im goblften Sichehunbett, ift zu Rom Unlbund glab. 7342 - 1550, In dest Folianten gedruckt. ... Mus des leuf und us foldellern, zu London i 732 und 1740 in pim Lucindonden ? with 4 Hiphiam /Hy beffer &u Glasgow, 1756. 58 in vier Folianten gebruckten Musgabe, ift bie mit eignen Anmertimgen, vermeiere Bition Des Dr. Ernefte von homers fanmitlichen Metten genoup men. Leing, xysgies 4. 9: Baube, gr. g. .. Eine beffere Real Deltung erwartet man bom Soft. Berne. : Ben Geltesinder Rollfe ff Dilloifon's Ausgabe, Bened. 4.788. fol. meetwith big. Eine ber beginnnften Handautgaben ift' bie wom Dras 2001f. Sallestonis 4 .. id. : 2 Banden B. .. Won einen gerforen Mark Mark Beiber die Prolegomena fest wichtig und ausfährlich finds gline d. Wolf Sam Der erfte Bund gur finlle a 7.98: deri Enteraus : 1500 Symmen und die Beienchonnomathio befenders, von Tieres Olaffin a. Louis Matte; 1796 St. / Lister den viellit. dieberfeligingenider Milas und Donffee find die wichtinften: Die menglischen son Popey in fambligen Berfen, wormedun Mingen mirren. in 8 Oftopbanden ein wehlfeilen Abbruck genoche ift; nachte befte beutsche, in: Bernchetern, umor Die Bis Ikone. 1905. Affin Anim 191993, is Banben groc 82 . Gine frenk modniffic Debetfefting Deerst. in hymnos ver Buerachonipoingchie, von Willomsop, mit i den doch Hom. Lps. 1860 iginal, Detereb: an 714dar. 8. und von von ditter Siefafmint Stolberg, im Drudfcher Michenflanm Micror 138 4ung I Von ten Bauffleit über diefen Diebter ifte dien Ber keinriffe often: Dood a Bergin Aber das Originaligedia Goliece; aus bem Engl. aber bit, Reautf. ray 4. 8. Bufabe, Becanstrute omitfortiglaggen und Lundanken batie, a bringes. Birt Aleber wert. Gise diam Samere in niebetn und hibern Schuen (von Sichom) Beipeler, 1783. 18. Uebet Somet und feine Gitlange I. von In . Offen land: 1798 as in lift in Falindorf in S. Blay go Affred min 1800. It by man 1900 . I grand 1782 & Lyn. Gy.

I baloupa, when I ail Bun. V. follow over.

3. 3. Zoppen; Jamover, 1788. 8. Son seen dems
felben sind die sehr braudibaren erstärenden Anniversingen
Ligum Jomer; Jamover, 1787. s. Sande, 8. — 2.

JOVINTILIAN. L. X. c. L. "Hunc nemo in magnis 2.

sullatus ac pressus, in parvis proprietate, superaverit. Idem
laetus ac pressus, incundus et gravis, tum copia, tum
brevitate mirabilis; nec poetica modo, sed oratoria vistute eminentissimus."

and diff.

IV. Defiobus, lebte mafriceinlich um bas 3. b. 28." 3090, pber 900 Jahr v. C. G. vielleicht auch ichon por Somer, war aus Ruma geburtig, und heifft Astraer, weil er ju Asfra, in Bootien, erzogen wurde. Bon ihm baben wir ein landwirthichaftliches Lehrgebicht Werke und Tage, und ein mythologisches, Theogonie, ober pon ben Sotterges folechtern und bem Ursprunge ber Welt und ber Erbe. Gin brittes , Dat Schild Das Sartules, bat mabricheinlich einen fpatern Berfaffer. Als Dichter fteht Beffabus meit unterm. Somers aber Schabbar find feine Bebichte, weil, fig, uns bie Borftellungeart bes fruhern Alterthums, in Anfebung bauslis der, methalogifcher und phyficher Segenstande aufbehalten haben, Unter ben Musgaben biefer Gebichte verbienen biendie von Brebs, Leipz. 1746. 8. und die noch vollständigere von Loesper, nech ber Robinsonschen, mit bem Schoon liaften, angeführt zu werden, die zu Leipzig, 1778. gr. 8. herandfam. Eine fehr gute Ausgabe der Theogonie lies. ferte On Desf. Wolf. Saller 1783. 8. Ueber bas erfte jener, Bebichte f. Die Briefe jur Bildung bes Befchmadt. 26. 1. Br. 6. and über die Theogonie die Beynische Abhands . lung im zweiten Banbe ber lateinischen Schriften ber Sottine gifden Societat. - Ueber ben Schild bes Berfules, nach der Beschreibung bes Boftobus; ein aneiginetifcher Berfuch von f. Schlichtegroll; Gotha, 1788, 8. Gine Hebern sepung biefes Gedichts von Doff. im Hamb. Musenatmanach

nom Jahn 1.790. — Neber den Chavafter bes Gestoduc f. die Rachtrage in Sulzer's allgem, Theories B. III. C. 49.

V. Tyttaus, ums J. d. B. 3321, v. C. G. 682.
ein Athener, und Feldherr der Spattaner wider die Masserer,
der durch seine etersschen Gebichte, welche die feurigsten Auffice
berungen zur Tapfertelt und Bateriandstlebe enthielten, den Muth der Krieger aufs wirksamste beschre. Nar einige dieser Elegteen, oder vielmehr einzelne Stücke derselben, haben sich bis auf unfre Seit erhalten. Die beste Ausgabe ist von Plou, Altendurg, 1767, gr. 8. wobel auch Weissens gluckliche beursche Ueberletzung dieser Kriegessieder besindlich ist, die auch im zweiten Bande seiner kleinen Lytischen Schichte, S. 123. st. steht. — Auch von J. G. Briger; Zittau, 1790. x. von Dohl, Upsala, 1790. 4. und im zweiten Bande von Böppen's Griech, Plumentese.

INT In Solon, von berühmte Gelegeber Rhaus, date zu Inflinge bes is fien Jahrhundeth v. E. 192, und war ein Salaillitel bon Gebure. Er foll mehrere Gebühle geschries ben ind die Arthener burch Eins verfelben zum Arthener wiere die Megarer erniturert haben, worin et als ihr Fildberr die Instellen ernannt i und dies ibarder beide Gebale geiner Tethenen in Athen ernannt i und dies ibardie Spack geiner Gekthenen Das fart auf der Instellen und die Ernften Verfen prise einzeln von Freie und ist von Freie und ber in bie einzeln von Freie alle in ber brunklichen und nodern Sanntungen Onomischer Dister fieben. Ihre fit zu Greafburg, 1784 s. gebruckt, und liefere den Sere blefes und der Abelgen grieche soffen Spruche fitzer von der Abelgen grieche soffen Spruche fitzer ben Sere blefes und der Abelgen grieche soffen Spruchblister mit kritischer Berichtigung.

VII. Theognis, ums In 345% v. C. 545. aus Mer gara in Achaja geburtig, lebte in ber Kolge, als Berbannter, in Theben. Dan hat von ihm 3238 Onomen ober Lebte fpriiche, sprüche, die aber vermuthlich abseem einen aubung Mammenhang hatten, und einzelne Nerse aus mehr, vielleicht zweis besondern Sedichten sind. Man schabt sie mehr wegen ihres sittlichen als dichtrischen Sehalts. Die beste dishevlge Ausg gabe ist die von Wolfgenz Seber, Leinzig, 1620. La Abraham Kall lieserte, Lightingen, 1766. 4. eine Proba von einer neuen kritischen Lucgabe dieser Lehrsprüche, din aber nicht erschienen ist. An Brunk's Samming ist den Eert berjehtigt.

VII bei Phocyliben, nim Wilesier, lebte um eben bie Beit, imd gehort giebhsallu ju den Dlatein, wilche kurze Sitrensuchen metrifc volreugum. Wenigstens wiese ihm ges vöhnlich die noch vorhandenede aus 217 Versen bestehenbes Lehrzedlicht (valerane) auseichuleben, das aber hicht mahre sabriethen neuern, die licht garzeiner heistlichen Dichter, juni Ucheber hab. Want flader au in den Guntillungen der Guntuiler, und bei den meisen Ausgaben bes Cheognis einzelnisse von Schieb, Löpp üfer. 8. herdudgegeben.

wählscheinlich in eben bleses Zeitalter fallt, fit als Philosoph und Stifter ber italischen Schule berühmt genug. Wicht von ihm seibst aber, sondern vernnithlich von verschiednen seiner Schuler, sind die spruchreichen Verse, oder sogenannten gole dehen Spruche, die gewöhnlich seinen Namen führen, und wahrscheinlich vom Empeddelt's aus Agrigent gesammelt sind. Sine Sandausgabe derselben ist die von Schine, Lapt. 1750.

Luch sieben sie in dem, unter Zeyne's Aussicht von Glandorf, Leips. 1776. 8. herausgegebenen, ersten Theise, der alten guvmischen Dichter. In seiner griech, Authologie, bat sie Sarles mitgetheilt und erlautert. Sehr glucklich bat sie, Pr. Gleim, im Teutschen Mertur (Mais 1786), in deutsche Berie überset, und zu Halberstadt 1786. 8. mit ginem Anesbange eigner Sittenspruche wieder abdrucken lassen.

48.4

X. Anafreon, ums Jahr 3479, b. C. G. 524, aus Lejos in Jonien, tebte eine Beitlang ju Samos, unter bem Schuse bes Doiffrates, hernach ju Athen, und ftarb an fele nem Gebieteort im asften Lebensjahre. Er war lyrifcher Sichter in ber leichtern Battung bes Liebes, beffen Inhalt Biebe und Frende beim Genuf bes Beine ift, und bas bon fim bie Beiennung bes anafreontifden erhalten bat. Die Seminlung von folden Liebern, welche man ihm beilegt, fcheint inbeg mehrere, jum Theil fpatere, Berfaffer gu haben, da ihr Werth febr ungleich, und nicht durchgehende ber Lobs foruche murdig ift, welche bie Alten biefem Dichter beilegten, und die manchen, ihrer tyrifchen Schonbeit, Ainmath und Leichtigteit- megen, unftreitig gebuhren. Im meiften ift bie. Musgabe von Sifchen, Leipzig, 4793. far. 8. ju empfehlen. mobei die unn Barner, London 1710. 8. jum Grunde liege. Dit ben Anmerkungen mehrerer Ansteger gab fie. S. G. Born ju Leipzig, -1749. 3. fernus. ... Einen fehr gefälligen: Abdruck hat herr von Bruck, Strafburg, 1786r. 123: Auch bat man eine Sandausgabe ven Degen, Altenb. 1787. 3. und eine febr anfebnliche und faubre, won. Bodoni gedruckt, ju Parma, 1785, fl. fol. - Unter ben vielen deutschen Uebersebungen diefes Dichters find die von Bon, Karleruhe 1760. 8. und bie von Overbed, Lubed, und Leipa. 1800. Die glucklichften. S. auch Schneiders. Anmertungen über ben Unafreon, Leipz, 1770. 8.

XI. Sappho, eine gleichzeitige berühmte griechische Wichterin, and Mitylene auf der Insel Lesbos, auch durch ihre hettige Liebe zum Phaon dekannt, über die ste sich aus Verszweiselung ins Meer stürzte. Bon ihr hat die sapphische Verszatt in der sprischen Poesse ihren Namen. Nur zwei Oben, woll feuriger und zärtlicher Empfindung, und einige kleine Fragmente sind uns von ihr übrig, die den meisten Ausgaben Anakreons beigebrucke sind. Sinzeln hat sie Wolf in Hamburg

Hamburg. 1783: 4. Beuden laffen, und fie' auch feinen Frage memten ubn neum griochsichen Dicherimmen (Hamburg 1735. 4.) beigestätt.

XII. Pinbar, ans Theben in Bootien, um bie safte Olympiade, v. C. 449, ein febe berühmter lpeifdes Dichtet in ber hobern Battung ber Siegebomnen, Die er auf berfchiebne Sieger in den griechischen Rampffpleten verfertigte. Bon ibm find noch pletzehn ofympische, twolf potbische, ellf nemeifche und acht iffbmifche Oten übrig. Quinrilian nenkt thu, mit Recht ben erhabenften miter ben naun berühmtelben Borifern ber Griechen ") wegen feines tubnen Schwunges, und ber bot gualichen Starfe feiner Gebanten, Eropen und bichternichen Bil ber, und wegen ber ftromenben Balle feines Ausbricks. Ging Iprifche Schiberung feines bichtrifchen Charafters macht Aveus B. IV. Die z. - Die fchabbaefle Anggabe biefes Dichters Mit bie voin Bofr. Seyne, Stiling. 1773. 74. a Be: tl.:4. wozu noch ein Anhang verfchiebnet Lefearten, 1791. El. & detommen ift. ? Eine nech nicht vollenbete Ausg. vom & De Bed, Leipz. 1794. 95. 2 Bbe 8. Eine Aissonat wor fiell gehn Oben, mit auserlefenen Scholien und einigen Roten lies ferte Dr. Beolde, Berl. 1786. a. G. Gine treffliche beutiche Meberfebung in Profe haben ible gleichfalls von Sim Gediale. wovon bie blympifchen Giegefibinnen," Beel. 4 yrr. und bie puthifchen, e. b. 1779. 8. erfchieften find. G. auch Wiedens Berfache aus ber Literatur uite Dorbf, Gt. & & 49. B. Schneider's Berfuch' fibet Mindars Leben und Corften. Strafburg, 1774. 8. und bie Machtidge gu Gulger's Alle. Cheorie, B. I. &: 49.

XIII. Aefchilus, ums J. b. 28. 3505, v. C. 499, aus Cleufis im affatischen Gebiete geburtig. Er that Krieges blenfte,

<sup>\*)</sup> Diese marene Aleans, Sappho, Stefichorus, Ihyfus, Anafrecht, Batthyllbes, Siftionides, Albman, Dinban, Garmfint Pricurum murem, bypiese poeless principum fingmenn, ex ed. Henr. Stephani; Par. 1612, 12.

bienfle, und erwarb fich profen Rubm in ber maratheriffchen Schladn: Droffer und bielbenber aber man:fein bichrifdes Berdienft um die tragliche Bubne, beren eigentlichen Stifter er mara indem er, nach Borazens Benguis, guerft ben Diaion diffibete, und bemfelben die mabre tragtiche Birde ere theilee. Dei dem allen ift doch die damals noch robe Unvolle Lommenbeit ber bramatifchen Dichttunft in feinen Trauerfpies fen:fichelar; und fein Beffreben nach fchrecklichen und ichaus berhaften Deenen, nach farten, ungewöhnlichen Reben, vere feitete ibn micht felten ins lebertriebene. Dunfle und Unnas enteliche. Aud bie Schanheiten eines regelmäßigen Plans flicht man in feinen Studen vergebens. Bon 75, ober gar po Trampfpielen, die er gefchrieben haben foll, find nur noch geben übrie geblieben, die in einer Sandausgabe zu Glasgom, 1.7.16. 2 Banbe in 8, sach ber großern Stanlevischen faus ber abgebruckt murben. Die beste Ausgabe aber ift von & G. Sching, Salle 1782. ff. bis jebe drei Bande Tert. und brei Bande Ronnnentar. Ueber feinen Charafter f. Die 

LIV. Sophobles ein Athener, lebte vermuthlich von der vocken bis zur waken Olympiade, und verheiserte die tres gischen dichne der Griechen durch Tinschrung der Eritten redere dem Bassen der Griechen durch Tinschrung der Chors mit den Komen. Außerdem haben seine Trauerspletz das Verdienst einer westwaßigen Octopomiese einer tressenden Magricie der Enaraktere und eines malkerbesegu und höchst wirksamen Ausstrucks und Spiels der Leidenschaften voller Rührung und Nasdrucks und Spiels der Leidenschaften voller Rührung und Nasdrucks und einer großen Meuge derselben helber wir nur noch siehen warunter die beiden Dedine, der Alas und Dislotter, die wirf besten sind. Ch. Johnson's Ausgabe der Tragodien des Sophobles, Lond. 1746. besteht aus der Vanden in Großstrau, und enehalt zugleich den Stopholisten. Ohne dies sien sind sie die Slasgowa von 2 Woe. M. w. herausgekommen.

Im besten und anseholichken lieferde Brunk diefen Dichter zu Girafburg, 1786. 2 Bande 4. und 1789. 3 Bande gs. 8. Eine nach der Gruntischen Regenston veranstaltete Sandauss gabe erschies zu Salle, 1790. 8. Einzeln, der Opdipma von Meinzelle, Gott. 1790. 8. Der Philokter von Gedicke, Berl. 1430. 8. und von Aoppen, Brunschweig-1788. 8. von Aiewayer, Salle 1797. 8. Die Erzehinerinnen von Soffner. Leipzig 1791. 8. Die Camutichen Trancreschiele dieses Dichters sind von dem Grafen Chu zu Geolderg, Leipz. 1787. 2 Dande 8. mit vielem Gluck überseht morden. Seitzig. 1787. 2 Dande 8. mit vielem Gluck überseht morden. 2790. 8. und Reisen. Betlin. 1790. 8. und Rachter. zu Sulawe's Speerte. B: IV. B. 86.

XV. Euripides, ums 3. 3573, v. C. S. 480, aus Salamina von athenifchen Eltern geburtig, in ber Beredfame feit ein Schüler des Prodifus und des Anaragoras in der Oble folophie; auch ein Freund des Sofrates. Sein philosophiches und redneriiches Tolent leuchtet feibft aus feinen Traperspielem bervor, in ben fpruchreichen und leibenfchaftlichen Reben. Gine Menge feine: Traussspiele, beson es mehr als hundert verfertigs haben foll, ift verloren gegangen; man bat ihrer nur noch gwann dig, unter welchen jedoch ber Cyklope ein fatprisches Schaus wiel ift. Heberall berricht in jonen leichte Ordnung des Plans. genaue Beichnung ber Charaftepe, Die minder ibealifc, als Die beim Cophofles, find, fehr viel Reichthum und Babrheit bon Sprache, und befonders im leibenschaftlichen Musbruck. Die beften Ausgaben find von Barnen, Rambridge, 1694. fol. von Musquave, Orford, 1277. 4 Bbe. 4. und ein tieuer. permehrter Abbruck biefer letten Ausgabe, Leinzig, 1778. ff. 3 Bande 4. Diefe Ausgabe beforgte Prof. Beck, ber auch Leiph. 1,794. ben erften Band einer Sandausg, in 8. geliefert hat. Unter ben einzeln abgebrucken, Studen find bie Babnia gieringen , von Baltenaer , Fraueder , 1755. 4. ATR beften beatheitet, wovan Or, Schit ju Jaffe, 1972. 8.

einen wohlseilern Abdruck bestirgt hat. Das fathische Drama, ber Cyklope, ift von Sopfnet, Leipzig; 1789! 3. Vesanders herausgegeben. Eine mefrische Nebersehung von Borbe, B. I. Gerl. 1800. 8. Bergk. Clodius Bersuche aus der Literatur und Moral, Th. I. S. 72. ff. und die Nacht. jum Sulzer, B. V. S. 335. Ueber die vielen griechsichen Eragiker, deren Stücke verloren gegangen sind, s. Fabricii Biblioth. Gr. L. II. C. XIX; und über das Sylhanmans der griechischen Trauerspieldichter, Benj. Hearb, Notae s. Lectiones ad Tragicos Graecor, veterum; Lond. 1752. 8.

KVI. Inkophron, aus Chalcis in Euda, geburtig, Grammatiker und Dichter zur Zeit des ägyptischen Königs Ptoslemäus Philadelphus. Seine Rassandra oder Alexandra kann nur sehr uneigentlich zu den Trauerspieten gezählt werd den; es ist dutchgängiger Mondog, worin Kassandra das Schicksi Troja's weissagt. Dieser Stof ist aber mit einer Menge von andern, meistend fremdartigen, Gegenständen durchstocken, die in einen dunkeln und schwerfalligen Vortrag eingekleibet sind. Ein"späteier Grammatster, Iohannes Tzehes, schried einen weitsaustigen Kommentar darüber. Mit demselben, und eignen soldsti als fremden Erläuterungen, siesert Joh. Porrer die beste Ausgabe dieses Trauers spiels, Ors. 1697. sol. R. Aussage ebend. 1702. sol. Wie Canter's Kommentar und eignen Anmertungen gab es 3. G. Reichard heraus, Leipz. 1788, gr. 8.

XVII. Aristophanes, an Zeitgenosse des Guripides, bessehr eigentlicher Geburteort ungewiß ist, lebte zu Athen, 420 Jahr vor E. G. Er ift der einzige tomische Dichter der Griechen, von welchem volltandige Lustspiele; in allem eilf, auf uns geknimmen sind, ublewohl er ihrer mohr als funftig geschrieben haben soll. Er besaß das fruchtbarke Genie, sehr lebhaften Wit, wahre kontische Storte und attische Elogang.

Mur erlandte er fich', bem bamaligen Charafter ber griechis fcben Comable gemaß, ju wiel Ausgelaffenheit gegen angenome mene Religionsbegriffe, und ben bitterften perfonliden Spote aber die verbienfrollften Danner, befonders über ben Co Brates und Enripides. Bur Renntniß ber bamaligen Beitums Rande und der griechifden Sitten im burgerlichen Leben liefern biefe Schauspiele lehrreiche Beitrage. Am vollftanbigften find fle pon Rufter, Amfterb. 1710. fol. herausgegeben, und von Burmann, Leiben, 1760. a Bbe. 4. von Brunt, Strafb. 1783. 4 Bbe. 4. und 8, und von Invernizi, Leing, 1794. 3 Bbe. 8. Gine ber beften fleinern Ausgeben, Amfterbam. 1670. 12. Gingeln, Die Romobie Plurus von Bemfters huis, harling. 1744. 4. von Barles, Murnberg. 1776. 8. und die Wolfen von Ernefti, Leipzig, 1753. 8. Beibe Stude, von Jager, Rurnb. 1790. 8. Meifterhaft übers Est find von Wieland zwei Luftspiele biefes Dichters: Die Acharner im Teutschen Merkur von 1794, 26. 3. und bis Ritter, gort bie Demagogen, in f. Attifchen Dufeum, B. 2. St. 1. Die Frosche, von Schlosser, Bafel, 1783. 8.

AVIII. Philemon und Menander waren zwei spatere kunische Dichter der Griechen, welche das Lustspiel vers seinerten, von denen wir aber nur noch wenige Bruchstücke besten, die von Grorius und le Clerc, Amsterd. 1709. 8. am besten herausgegeben sind. Menander's Berlust ist um so mehr zu bedauern, da Quintilian (X. 1.) von ihm sast: Menander vel unus — diligenter lectus ad cuncta quae praecipimus essicienda sussiciat; ita omnem vitae imaginem expressit, tanta in eo invoniendi copia et eloquendi facultar; ita est omnibus redus, personis, assectidus, accommodatus. Icht fennen wir seine Manier nur noch aus den Nachamungen des Terenz. — Bon den übrigen Bomischen Dichtern der Griechen, die uns nur noch dem Nassung nach bestannt sind, s. Fabricii B. Gr. L. II. G. XXII.

XIX.

AIX. Theoleit, von Sprakus, ledte zur Zeit des Ptolemaus Philabelphus, und umer der Reglerung des zweisten Hiero, 275 I. vor E. B. Bon ihm haben wir dreißig Idyllen, worünter vielleicht manche von andrer Sand find, und zwei und zwanzig tleinere, zum Theil epigrammatische, Sedichta. Er war der vornehmste Schäferbichter des Altersthums, und Birgils Muster, den er aber an wahrer Natur und einsacher Darstellung übertrift. Ausgaben: von Keiske, Leipz, 1765. 2 Boe. fl. 4. von Eh. Warron, Orford, 1770. 2 Quartbande; und von Valkender, Leyd. 1779. 8. Eine der brauchbarstein Ausgaben ist die von Jarles, Leipz, 1785. gr. 8. kleiner ist die von Stroch; Gotha, 1782. 8. verbeis sere, Greta, 1789. 8: Ueber den Character seiner Ihrender's Fragmente siber die neuere deutsche Literatur, Th. II. G. 349 st.

AXi Kallimachns, min eben die Zeit, and Cyrene in Libyen gebürtig, jugleich Geschichtschreiber und Sprächleherer. Bon seinen wielen Schriften haben sich aber nut sechs Symnen, einige kleinere Gedichte, und eine ziemsiche Anzahl einzelner Fragmente, erhalten Geine Symnen, in elegischen Bersen, verrathen mehr Studium als paetisches Genie. Quintilian erklärt ihn indeß für den vornehmsten elegischen Dichter der Griechen. Ausgabe von Ezech. Spanheim, mit neuen Anmerkungen von Ernesti, Leiden 1761, 2 Bde. gr. & Aus derselben ein Abdruck des Tertes, von Lockner, Leipz. 1774. 8. — Die Fragmente des Philotas, von der Insel Ros, eines andern berühmten Elegisers, sind von Kapser, Gött. 1793. 8. besonders herausgegeben.

XXI. Aratus, ums J. d. W. 3733, p. C. G. 270, won Golis, einer Stadt in Cilizien, die hernach ben Mamass Pompejopolis erhielt. Auf Anrachen bes Königs Antigonus, in Macedonien, schrieb et ein astronomisches Lehrgedicht unter

der Ausschefft, Phanomena, welches auch dedurch merkwürdig geworden ift, daß es Cicevo in lateinische Berse übersehte, wovon noch Fragmente vorhanden, sind. Auch Germanikus und Avienus haben es gleichfalls ins kateinische äbertragen. Die vollständigste Ausgabe ist die vom Zugo Grotius, Leiden 1600. 4. und eine sehr saubere, sugleich mit den Katasterismen des Eratosthenis, von Joh. Sell, Orf. 1672. 8. Wenig Werth hat eine neuere Ausgabe von Bandini; Florenz, 1765. 8. Sehr brauchbar und kritisch hingegen ist die von Prof. Buhle, B. I. Leipz. 1793. 8.

XXII. Rleanthes, um eben die Zeit, aus Thue in Troas geburtig, ein vieljähriger Schuler des Teno, und dese sen Pachfolger als Lehrer in der stoischen Schule, au Athen sehr geschährt. Von seinen vielen Schriften ist nur noch eine Hymne auf den Tevs übrig geblieben, die in Brunt's Analete ten und in seiner Sammlung gnomischer Dichter befindlich ist. Einzeln, von J. W. Srurz, Leipz. 1785. 8. Griechisch w. Dentsch von Cludius, Gatt. 1786. 8.

XXIII. Apollonius Rhobius, ums J. d. 28, 380c, 194 Sahr vor C. G. aus Alexandrien, hatte den Beinamen von feinem Aufenthalt ju Rhobos, wo er eine Zeitlang bie Rebefunft lebrte. Er war ein Ochuler bes Rallinigchus. ber Berfaffer eines Belbengebichts vom Juge der Argongus teng, in vier Buchern, und Rachahmer Domers, aber mit fabr ungleichen Salenten. Gein Gedicht verrath inbes wieb Studium, und hat einzelne icone Stellen, befenders die Episode von der Liebe der Medea; wiewahl ihn fein Rache abmer unter ben Romern, Valerius glatfus, an Diche tungsgabe, und mabrer poetifcher Schreibart übertraf. Anso gabe mit einem nicht febr grundlichen Rommentar, v. Bolge Ling, Lepben, 1641. 8, van Shaw, Orford, 1777. 4. Bon Den. Brunt, Strafb. 1780. 8. von Beck, Th. I. Leips. Efchenb. Bandb. b. Plaff. Literat.  $\mathfrak{M}$ 1797.

1797, wohn der zweite Theil den Kommentar liefern wird. Ins Deutsche übersetzt von Bodmer, Zürich, 1780. 8.

XXIV. Moschus, aus Sprakus, ein Schiler Aris farche, lebte vermuthlich zur Zeit des Ptolemaus Philometer, Seine Idullen gehören mehr zur beschreibenden, als zur eigentlichen Schäferpoesie, und haben zwar mehr Feinheit, aber auch weniger natürliche Einfalt, als die Gedichte Theoskrits. Das vom Raube der Kuropa ist darunter has schönfte und aussubrlichste. Zu gleicher Zeit mit ihm lebte:

XXV. Bion, aus Smyrna gebürtig. Die Idyllen bieses Dichters, beren nur noch wenige vorhanden sind, ente fernen sich, bei manchen einzelnen schönen Stellen, doch zu sehr von der dieser Dichtungsart so vortheilhaften Einsachheit, und haben hie und da zu künstliche Spiele des Wißes. Das schönste Sedicht von ihm ist das Grabmal des Monis. Ausgaben: zugleich mit dem Moschus, von Schwebel, Murnb. 1746. 8. von Schier, Leipz. 1752. 8. Auch von Battenaer mit dem Cheokrit, Leipz. 1779. 8. und von Zarles, Etlangen, 1780. 8. wobei Zeskin's Ausgabe. Orf. 1748. 8. zum Srunde liegt. Nach der Valkenaerschen von Jakobs, Sotha, 1795. 8. Mit einer Uebersetzung in deutsche Herameter, und zwei vorläusigen Abhandlungen über beiber Dichter Leben und Schriften, von Manso, Sotha, 1784. 8.

XXVI. Nikander, von Kolophon in Jonien geburtig; zur Zelt des pergamischen Königs Uttalus; Urzt, Sprache bebrer und Dichter. Man hat von ihm noch zwei physische wer vielmehr medicinische Gedichte in Herametern. Das eine Inpanna; von giftigen Thieren, und den Heilungsmittelle dawider; das andre adesechienung, von Gegengisten übershamt. Cicero (de Or. I. 16.) gedenkt mehrerer Gedichte von ihm, die sich aber verloren haben. Jene beiben haben wenig poetischen, aber desto mehr naturhistorischen Bereit.

Lehrreicher saft sind die darüber gemachten griechsichen Schoslien, besonders für die Geschichte der Arzneikunde. Mit dies sen gab sie Morel in Druck, Paris 1557. 4. und mit versschiednen Uebersehungen, Bandini, Florenz, 1764. 8. Eine neue Ausgabe des zweiten Gedichts, mit Wort, und Sacherstärungen, von Schneider, Hale, 1792. 8.

XXVII. Oppian, ein späterer griechischer Dichter, ju Anfange des zweiten Jahrh. n. E. S. Unter seinem Namen haben wir gleichfalls noch zwei Lehrgebichte, eines vom Fische sange, Salieurika, in fünf Büchern, und ein zweites von der Jagd, Aynegerika, in vier Büchern. Das erstere hat mehr Puese, und eine weit blühendere, schwere Schreibart, als das lehtere; man hat daher einigen Grundu sie zwei vere schieden Verfasser gleiches Mamens beizulegen. Dieser Neimung ist Prof. Schneider, dem man eine seht brauche dare und vollständige Ausgabe dieser beiden Sedichte zu verstanken hat, mit der griechsichen Umschreibung der verlornen, drei Gücher vom Vogelfange, Straßburg, 1776. gr. 8. Neuer, aber minder richtig, von Belin de Ballu, Straßb. 1786. 4. und 8,

\*\*XVIII, Monnus, aus Panopolis in Aegypten, vermuthlich zu Anfange des fünften Jahrh. nach E. G. ein christlicher griechischer Dichter. Seine Lebensumstände sind nicht bekannt. Bon ihm sind 48 Bücher Dionystaka, sehr gemischten Inhalts, ohne Ordnung und Zusammenhang, und in einer wenig natürlichen Schreibart; und dann noch eine poetische, oder, wie er ste nennt, epische Umschreibung des Evangelit Johannis; gleichfalls sehr ungefällig und schwülssig. Ausgabe der erstern Gedichte, Hanau, 1610. 8.; und des lehtern, Paris, 1623. in 8.

XXIX. Roluthus, ein Dichter von fpaterm aber ungefoissem Zeitalter, vermuthlicherft aus bem fechten Jahre Ma hundert, hundert. Sein Gebicht vom Raube der Zelenst han manche Miden und nur wenig mahre Poesse. Auch ist das Ganze ohne Pian, Würde und Geschmad, voller Spuren angsticher Nachahmung. Ausg. von I. D. v Lennep, mit vielen gelehrten Noten, Leuwarden, 1747. 8, und mit dem Plurus des Aristophanes von Barles, Murnb. 1776. 8.

Eine furge Radricht von ben griechischen Antholds gien, und von ben logenannten erorischen Schriftstelleum in biefer Sprache', wirb hier am rechten Orte fteben.

I. Die gelechischen Anthologieen, ober Blumenlefen. find Cammlungen fleinerer, meiftens epigrammatifcher, Bebichte, von mehrern Berfaffern, bie großentheils vorzäge liche Schönfelt und Raivitat in Gebanten, Wendungen und Ausbrucken baben. Sammler biefer Art waren : Melenger, ein Spret, etwa 90 3. vor C. G., der feine aus fremden und eignen Bebichten gemachte Sammlung einen Blumene Erang, Zrepavoc benannte; Philippus von Theffalonich, mabriceinlich jur Zeit Trajan's; Diogenes Berakleom, unter Sabrian; Serato, im zweiten Jahrh., ber Meleagets Sammlung vermehrte; Agarbias, im fechften Jahrh., ber blog neuere Stude untet bem Titel Kundos fammelte, und fie in fieben Bucher ordnete; Bonftantinus Rephains, im gebnten Sahrhundert, ber eine neue Sammlung machte, bie porbergebenden aber, befonders die vom Agarbias, febr bas bet benubte; und juleht Marimus Planudes mim vierzehne ten Jahrhundert, ein Dond ju Ronftantinopel, ber aber burch feine geschmacklofe Auswahl aus ber Anthologie bes Bephalas ben bieberigen Vorrath mehr verftummelte als ver-Bon den verschiednen Musgabes biefer lebrern? all mebrte. ber gewöhnlichsten, Anthologie zeichnet fich die Stephanifche aus, 1566. gr. 4. und bie Bechelische, Frantf. 1600. fol.

con ber Sammlung bes Rephalas bat man eine Reistische Ausgabe, Leipz. 1754. 8. Gine vollftanbigere Sammlung aber von griechischen Epigrammen und anbern fleinern Bes bichten, ift die von Brunt: Analecta veterum poetarum graecorum Argentor. 1772. - 76. 3 Voll. 8. mit Bemubung ber beften Bulfsmittel, befonders einer vatis tanifchen Sandichrift, mit neuer und gwertmäßigerer Ginrichs tung, und einem febr fchabbaren Rommentar, vom Profeffor Jakobs au Gotha, Leipzig, 1794 - 1809, 9 Theile, &. Einzeln find daraus gebruckt, Meleager's Sinngebichte von Manso; Jena, 1789. 8. - Betgl. Harles Introd. in hist. l. gr. Proleg. T. I. p. 91. ff. besonders aber bie Proa legomena des Prof. Jakobs ju f. Apmmentar. — Lessing's vermifcte Odriften, Eb. I. S. 290 ff. - Berder's jerd freute Blatter, (Gotha, 1785. 1786.) Th. I. II. worist Die Schönften Stude ber Anthologie mit vielem Beschmack aberfett find.

- II. Erotifer pflegt man die griechischen Schriftsteller, paterer Beit, ju nennen, welche erdichtete und romanhafte Erzählungen in Prosa geschrieben haben, weil der Sauptins halt biefer Dichtungen Liebe ift \*). Dahin gehören:
- gang bes vierten Jahrhunderts, Bischof zu Tricene in Thessang bes vierten Jahrhunderts, Bischof zu Tricene in Thessangen. Gene Berbiepica, in zehn Buchern, von der Liebe des Cheagenes und der Chariklea. Er hat viel Verdienst von Seiten der Erzählung, und noch größtes durch Beskachtung der Sittsamteit; obsgleich auch Spuren sophistischen Seschmacks und falscher Bespelamkeit in dieser Dichtung vortommen. Die bekannteste,

<sup>9</sup> Eine faubre handausgabe biefer erotischen Schriftfeller, mit Berichtigung bes Texes, ift, von bem Prof. Mitscherlich im Göttingen beforgt, ju Zweibrucken, 1792 — 98. in brei Band ichn gr. 8. herausgetommen.

aber nicht fehr empfehlungswurdige Ausg. von Bourdelorg Paris, 1619. 8. wieder abgedruckt, Leipz. 1772. 8. Gine fehr gute Ulebersehung von Meinhard: Geschichte bes Theas genes und ber Chariflea, Leipz. 1767. 8.

- 2. Achilles Tatius, aus einem ungewissen Zeitater, vermuthlich aber aus dem dritten oder vierten Jahrhundert. Auch seine übrigen Lebensumikande sind fast völlig unbekannt. Er schrieb, außer einem astronomischen Wert von der Spisare, wovon nur noch ein Bruchstuck übrig ist, eine romanhafte Erzgahlung, in acht Büchern, von der Liebe Alirophons und Leucippe's, voll sinnreicher und mannichfaltiger Ersindung, und in einer angenehmen, nur oft allzu wisigen und blumens reichen Schreibart. Eine gute Ausgabe davon hat Boden in Wittenberg geliesert, Leipzig, 1776. Deutsche Ueberstemgo, 1773. 8.
- 3. Longus, ein Sophist, der im vierten oder fünfeten Jahrhundert nach C. G. gelebt haben muß; unstreitig der beste Erotiker der Griechen, dessen vier Bücher von der Ziestenliebe des Daphnis und der Chloe anziehend geschrieben; sind, einige zu wißige, und andre allzufreie Stellen ausges; nommen. Auch von ihm hat Boden, Leipz. 1777. 8. eines sichhibare Ausgabe veranstaltet. Neuer und ausehnlicher ist die von d'Ansse de Villoison, Paris, 1778. gr. 8. Dentsch, von Grillo, Berl. 1764. 12.
- 4. Tenophon der Ephesier, von ungewissem Zeite alter, und geringerm Werth als die vorhergehenden, schrieb die Liebesgeschichte der Anthia und des Abrokanas, movan das Original, Lovd... 1726. 8. und Paris, 1763. 8. griechisch, lateinisch, italianisch und französisch von Cocchi, Lucca, 1781.

  4. und eine deutsche Uebersehung, Onolzbach, 1777. 8. hers aus ist. Früher noch, als das Original. erschien die italiäs mische Ueberschung des Grasen Salvini. Lond. 1723. 12.

- 3. Chariton, aus Aphrodisus, besten Lebenszeit sich eben so wenig bestimmen lässt, war Versasser einer Seschichte des Chareas und der Kallirrhoe, welche d'Orville, mit einer lateinischen Uebersehung von Reiske, und einem eigenen sehr gelehrten Kommentar, Amsterd. 1750. 4. abdrucken ließ. Eine neuere Ausgabe vom Pros. Beck, Leipz. 1783. 8.
- 6. Theodorus Prodromus lebte zu Konstantinopel in der ersten Halfte des zwölsten Jahrhunderts. Bon ihm giebt es mehrere noch in Handschriften vorhandne Werke, aus welchen man sieht, daß er Theolog, Philosoph, Sprachlehrer und Rhetor war. Dieher gehört sein jambisches Gedicht in zwölf Buchern von der Liebe der Rhodante und des Dosistes; herausg. von Gaulmin, Paris, 1625. in 8.
- 7. Eustathius, oder Eustachius, zu Ausgange des zwälften Jahrhunderts, war aus Konstantinopel, und wurde zulete Erzbischof zu Thessalonich. Am berühmtesten machte ihn sein schon oben angeführter Kommentar über den Zomer. Ihm legt man gewöhnlich die griechische Liebesgeschichte des Ismenias und der Ismene in eils Büchern bei; herausg. von Gaulmin, Paris, 1618. 8. und von Teucher, Leipz. 1792. 8. Vermuthlich aber war der Versasser derselben ein Aegypter, aus einem ungewissen Zeitalter. Ersindung, Ausssührung und Schreibart dieser Dichtung sind sehr mittelmäßig:

## 2. Redner und Epistolographen.

Die prosaische Schreibart wurde in Griechenland später ausgebildet, als die poetische, und eigentliche Beredsamkeit kam daselbst noch später auf, als andre Sattungen det Prose, unter weichen die historische die früheste war. Ungeachtet ins des die rednerische Form noch sehlte, kannte man doch schonsehr früh, und selbst schon in dem heroischen Zeitalter, das Wesen und den eigentlichen Zweck der Berehsamkeit, nübte Ma

bie Anlasse, die man vorfand, die Semüther einer versams melten Menge zu rühren und zu überzeugen, und übte diese Kunst bei politischen und triegrischen Berathschlagungen, ehe sie noch eigentliche Kunst geworden wat. Ein Beweis davon sind die im Somer vorkommenden Reden der Feldherren, die freillich ein Werk des Dichters sind, aber doch vom Dasein und von der Ueblichkeit eines solchen Versahrens zeugen.

Das Beispiel berjenigen Geschichtschreiber, welche geren Die Schönheit ber Schreibart und Ginkleibung nicht gleiche gultig maren, icheint Die Briechen querft gur Bermenbung einer gleichen Sorgfalt auf die eigentlichen Reden veranlafft au haben. Coon feit Golons Zeiten mar politifche Berebe famteit ju Athen febr gewöhnlich geworden; und fie murba nun, burch Betteifer ber Rebner, immer mehr gur Bolltome menbeit gebracht. Dan machte aus ber Rhetorif ein elanes Studium, bas Jedem, ber fich burch gute Erziehung unterfcheiben, und an öffentlichen Angelegenheiten thatigen Antheit nehmen wollte, unentbehrlich war. Um die Beit Alexanders bes Großen erreichte bie Beredfamfeit in Griechenland, gleich ben meiften übrigen Biffenschaften und Runften, Die bochfte Bollfommenheit. Aber fophiftifcher Digbrauch bet Philosophie, übertriebene Berfeinerung, und burchgangig einreiffendes Berberbniff bes Gefchmacks, veranlafften gar balb ben Berfalf biefer Runft, die gulebt, famt der griechischen Freiheit, eine Beute ber Romer murbe.

Die besten Quellen berer Nachrichten, die wir noch von ben berühmtesten griechtichen Rednern haben, sind theils die noch übrigen Fragmente einer Abhandlung des Dionystus von Zalikarnaß, in welchen Lystas, Isokrates, Isaus und Demosthenes kritisch gewürdigt werden; theils die dem Plutarch beigelegten Lebensbeschreibungen der zehn vorsnehmsten griechischen Redner. Diese waren: Antiphon, Andocides, Lystas, Isokrates, Isaus, Lykurgus, Demosthes

Demofthenes, Aefchines, Syperides und Dinnechus. S. Rubnkenii Historia Critica Oratorum Graecorum in feiner Ausg. des Autilius Aupus, Lepben, 1768. 8.

Manyo y tan Splow & Bi Dr. Lorde. 18215.

Mur die vornehmsten griechischen Redner, von benen Jamet. m.gr. uns noch Reden übrig find, nennen wir hier. Ginige darun Allen un alle ter werben noch jest mit Recht als die beften Dufter der Bes Mant dial Van 1873 redfamfeit angesehen.

v. Chibar: Orator gr. quae supers. rimus, ingenii

MINSTON 14 -

I. Gorgias, aus Leontium in Sicilien, febte um 1. Gorgias, aus reontium in Situen, wote um Sign 1973 II vol. 410. G. die 70ste Olympiade zu Athen, und ermunterte in seinen Res ben die Athenienser jum Rriege wider die Perfer ; auch tore akie. Ber. bielt er benen, die in der salaminischen Schlacht gefallen 1822-24 Yfa. waren, eine Leichenrede. Man bat nur noch zwei Reben von ihm, bie eine jum Lobe Belenens, bie andre jur Rechte fertigung des Palamedes. Cicero lobt feine rednerischen Salente; nur tabelt er an ibm ein ju angftliches Beftreben nach Rundungen ber Periode, und finnreichen Untithefen. Bene beiden Reben fteben im achten Bande der Reiskis schen Sammlung: Oratorum graecorum Monumenta etc. a 5th bu. J. ballonff, Total. Lipf. 1770. ff. 12 Vol. 8maj.

II. Antiphon lebte von ber 75sten bis gur 92ften 1.1. - Gr. 450 411. is malfor Olympiabe, und war ju Athen als Redner und jugleich als Er war der erfte, det Tufen er de Lehrer ber Berebfamfeit berühmt. eine formliche Rhetorit fchrieb. Außerdem verfertigte er viele gerichtliche, berathichlagende, und fophiftifche, oder jum willtuhrlichen Gebrauch bestimmte Reben. Bon ber lettern Art find bie noch übrigen funfiehn, bie man im flebenten Bande der angeführten Reiskischen Sammlung, S. 603. 3 ... 12 &. Bergl. Cic. Brut. c. XII. - und Dav. Rubnkenii Diss. de Antiphonte Oratore Attico. L. B. 1765. 4. auch in eben bem fiebenten Bande ber Reiskischen Sammlung. & in Rudsk. opense. orat. plat. storet L. O 1807.

III. Epfias,

HI. Thias, ein Athener, von der soften bis zur w.45%-379 200 Olympiade, ein Gohn des Redners Bephalus. Er w. 4. mar ausleich Lehrer ber Berebfamkeit. Das Alterthum befaß aber zweihundert Reben von im, die er alle erft im Alter ge-Schrieben, und wovon er nur wenige felbft gebalten an haben fcheint; jest find nicht mehr als vier und breißig noch vorhaus ben. Gie rechtfertigen ben Aufm, welcher diefem Redner. wegen ber Schonbeit feiner Schreibart und feiner eindringens Den Ueberredungsfraft, beigelegt wird. Cicero (Brut. c. 17.) ertheilt ihm bas Lob, er habe bas Ideal eines vollfommenen Redners faft gang erreicht; boch fehite ibm bas binreiffende Feuer des Demosthenes. Die fauberfte Ausgabe bes Lyfias beforgte Joh. Caylor, Lond. 1736. 4. fleiner, und mit Burgern Anmerkungen, Cambridge, 1740. 8. Mach diesen Ausgaben liefert fie Reiste, mit vielen fritifchen Berbeffes rungen und Bermehrungen, im funften und fechsten Bane galy. F. 1. At De feiner Sammlung. Huger Paris 1783 251. 8 - aller Ming

Agrache & M. IV. Jsokrates, Olymp. 94.110; ein Athener und 3.43/-3

Bis. - kerdin Schüler des Gorgias. Sein Unterricht in der Beredsamkeit v. G.

Affle. In dem Agrwarb ihm großen Beifall, und beforderte die Bolltommensie ihr heit derselden nicht wenig, indem er seine Schüler weit mehr, als die bisherigen Rhetoren, auf den periodischen Bohltlang merken lehrte. Hietziel auch das größte Verdienst seiner

merken lehrte. Hierin liegt auch das größte Berdlenst seiner eignen Reden, die in der griechischen Beredsamkeit Epoche machen. Wir haben ihrer noch ein und zivanzig, die mit eines lateinischen Uebersehung von Lieron. Wolf zum öftern ges druckt sind, z. E. Paris, 1593. fol. Basel, 1579. 8. Eine neuere Ausgabe von Beartie, London, 1749. 2 Bande, gr. 8. Die beste und ansehnlichste von Auger, Paris und

Mouen, 1782. 3 Bande, 4. und 8. Unter den Abdrucken v. Tamel.

1766. 8. von dem Panegyritus geliefert hat. M. Mile.

mondynd beils in all. mil. 4.1. 8.1 mong. 81.3 when find. Monday. v. Trains av 10 th 100. William bil. 1798 9. 100 8. V. Staus.

1 0. Mi forgost. infyrf 2 by gade. a. IL. n. Braki Ji 1814.8.

De Haby Groogle

V. Raus, aus Chafcis ober Athen, lebte vermuthe lich noch jur Zeit ber Regierung bes Konigs Philippus im Macchonien; ein Schuler des Loffas und Mofrates, und Lebrer bes Demofthenes. Den erftern batte er fich jum Dus fter gewählt, und übertraf ibn noch in manchem Betracht, bee fonders an Busbe und Erhabenheit. Seine gehn noch voro & . J. felf. handnen Reben liefert Reiste, mit feinen und Caylor's Ans & dann merfungen im flebenten Banbe feiner Sammlung. Englische find fie von W. Jones, Orford, 1779. 4. und ins Frangofifche von Auger überfett, Parie, 1783. 8. Forward. in 22 6. S. butteryly, Turnel.

a. Ol. 98. 4-

VI. Demosthenes, lebte vermuthlich um bie roste Dlympiade, 362 Jahr v. C. G. und war aus dem attischen oc. 114,2. od. Außer bem Sfaus mar and Ralliftratus fein Lehrer. Sein Ruhm wurde jedoch gar balb großer, als aller übrigen gries difden Redner, wegen ber feurigen, eindringenden Starte feiner Beredfamteit, die er hauptfachlich anwandte', die Athee ner jum Kriege mit ben Maceboniern aufzuforbern, und feine, von biefen beftochene, Begner zu wiberlegen. Bir baben jest noch ein und fechezig vollftanbige Reben von ibm, und funf und fechezia Eingange, Die aber vermuthlich nicht alle voft Der'Charafter Diefer Reben ift Starte, Erhabens beit, Reuer und Ginbringlichfeit, welche burch ben Rachbruck feiner Schreibart unterftut wurden; wiewohl ibn Die Bibe ber Leibenschaft bisweilen gut febr binrif. Ausg. von Wolf und Berwagen, Basel, 1572. fol. und mit großem fritis ichen fleife in ber ReinFischen Sammlung griechischer Rebe ner, B. I. II. IX. X. XI. Die lettern brei Banbe enthals ten einen reichen Vorrath fritischer Auffate und Anmertuns gen über den Demofthenes. Eine neue fehr ansehnliche Muse gabe der Reden des Demosthenes und Aeschines, vom Abt Muger, Paris, 1790. ff. gr. 4. Die Rebe von ber Krone, ein Dufter bes edeln und gewiffenhaften Selbftiobes, einzeln durch Barles, Altenb. 1769. 8. F. Die wider den Leprines,

alland 1. Topa

Michael Andieb 2. Leberf. ins Italianische 1822-8. 1911. von Cesavorti, Padua, 1975, 2 Bande, 8. ins Französ. 1922-8. 1911. von Cesavorti, Padua, 1975, 2 Bande, 8. ins Französ. 1922-8. 1912. die meisten Reden, von Courreil, in s. Werken, Paris, 1922-9. 1924. d. ins Englische von Leland, London, 1756—702 1924. d. Mande, 4. iind von Francis, London, 1768. 2 Bde. 4. I. I. Many H. Mehr Werth von Selten der Richtigkeit, als des Geschmacks, L. Lovigs hat des sel. Reiske deutsche Uebersehung, Lemgo, 1764269. 1918. 8. Sitandange. Amerikans. Auf aus Justi, d. Justy.

VII. Aefchines lebte um eben bie Beit ju Athen, und mar ber berühmtefte Segner bes Demofthenes, bem er jeboch an Starte ber Beredsamfeit nicht gleich tam. Motrates . und Plato waren feine Lebrer. Durch die Rebe von der Krone ward Demosthenes vollends fein Meister, und bes icamte ibn fo febr, bag er verbannt nach Rhobus ging, und auleht ju Samos ftarb. Nachft jenem großen Redner vers Dient er indes, nach Quintilians Urtheil, ben erften Rang. unter ben griechischen Rednern, wie man auch felbft aus ben drei Reden fieht, welche von ihm auf unfre Zeit gefommen. und vielen Ausgaben des Demofthenes beigebruckt find. Auch, ftebn fie im britten und vierten Bande der Reistischen Sammlung mit Caylor's und bes herausgebers fritischen Die ihm beigelegten Bricfe hat mit ben Erlauterungen. Beitragen aller bisherigen Runftrichter, Sr. Sammet au Leipzig, 1771. 8. abdrucken laffen. Bergl. Marthai Abb.

1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.12 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang.
1873.13 hand de

ber dieses Namens verschieden, Schüler des Plato und Isofrates. Er hatte viele Verdienste um die Republik seiner Bas terstade, die ihn auch mit ansehnlichen Ehrenstellen belohnte. Von seinen Neden waren zu Plutarchs Zeiten noch funszehn übris; bis jede bat man davon nur eine einzlag, wider den

Reos

Leolrates, der mider bie Befebe, nach der Schlacht bei Chae conea fein Baterland verlaffen batte, aufgefunden. nednerifcher Charafter mar, wie fein moralifcher, Strenge und Berechtigfeiteliebe , ohne Beftroben nach Elegang. Rede fteht in ber Reistischen Sammlung, B. IV. und ift Al-Las einzeln, mit Caylor's und eighen lehrreichen Noten von Sauprinann berausgegeben, Leipzig, 1753. 8. noch, und mit lehereichen Ummerfungen jum Schnigebrauch, von J. S. M. Schuize; Braunschw. 1789. 8. Jouist.

1X. Dio, mit bem Beinamen Chryfostomus, ben er burch feine Beredfamkeit erhielt, lebte im erften, und gu Anfange bes zweiten Jahrhunderts nach C. S. Seine Ges burteftadt war Prufa in Bithynien. Anfanglich mar er Soe phift, bernach ftoifcher Philosoph. Bor der Graufamfeit Domitian's floh er nach Thrazien; unterm Merva und Eras fan aber lebte er wieder in Rom, und genog befonders der Die von ihm noch erhaltenen achtig Sunft bes lettern. Reben, ober Deflamationen; mancherlei Inhalts, verrathen viel rednerliches Latent; nut wird er oft zu feierlich, und fein Ausbrud weitschweifig und buntel. Die befte fritifche Ansgabe' ift bei Morel, Paris, 1623. fol. gebruckt. Boll ftanbiger noch ift bie von Reiste, Leipzig, 1784, 2 Banbe, gr. 8. Ginige biefer Reben hat Die Frau Reiste in ihrer Bellas verdeutscht, Mietan, 1778. 8.

Melius Ariftides, aus Abrianopel in Bithynien, lote im gweiten Jahrhundert noch C. G. gu Smprna in grog fem Angeben. In feinen uns nach übrigen drei und funfa Big Reben entbeckt man eine meistens glackliche Nachahmung. ber alearn griechischen Duften, ob er felbft gleich von dam Berthe feiner, oft falfchen und fcmulftigen, Beredfamteit; einen viel zu hoben Begriff batte. Man bat; außerbem von thm noch eine Abhandlung iber bie Ochreibart, und einige Beine funtitier Bette beforgte Gam. Jebb, Briefe.

190

Rough and

XI. Themistius, ein Redner und Sophist des viersten Jahrhunderts, aus Paphlagonien, erwarb sich durch seine Philosophie und durch seinen rhetorischen Unterricht zu Konskantinopel großen Ruhm, und die Sunst einiger Kaiser, bes sanktanders des Konstantius. Außer verschiednen Umschweibungen des Aristoteles, hat man noch drei und zwanzig Reden von dies Aristoteles, hat man noch drei und zwanzig Reden von dien denen wenigstens Deutlichkeit, Ordnung und Reichsehm des Vortrags eigen ist. Dis jeht giebt es davon noch keine vollständigere und bessere Ausgabe, als die Harduinische, Maris, 1684. sol. Uebrigens ist er von einem spätern Theo wisstrius, im sechsten Jahrhundert, zu unterscheiden, der Archibiatonus zu Alexandrien, und Stifter der Sekte der Agnoeten war.

h: 34 if now a mail guf. wait

XII. Libanius, aus Untigdien, lebte gleichfalls im vierten Jahrhundert, mar Sophift, und that fich por feinen Beitgenoffen in der Beredfamtelt febr bervor. Auch febrieb er eine rhetauische Anweifung, und verschiedne Briefe, bie beibe noch vorhanden find. In feinen Reden und Deflamas tionen bemertt man eine nur allen große und gezwingne Beobachtung attischer Oprachrichtigfeit und Bobiredenheit, woruber ber Reiz bes Leichten und Naturlichen nicht felten verloren geht. Die vollftanbigfte Sammlung feiner Reben At ble von Morel, Paris, 1606. u. 1627. 2 Bande, fol. Einzeln hat man in ber Rolge verftoftebne berausgegeben , bie min Theil niche in biefer Sainifilung befindlich ibaren. Dit weiter und forgfaftiger Rrieif bat'fle Reiste bearbeitet; in ber nach feinem Lobe ju Altenbutg, 1792 - 98 ft vier Die Raubanden gebrutten Ausgabe. Min J. Ain Buis Dingland? in J. Ballah S. Jonnfer Bilantithers.

Much bie Epiftelographen ber Griechen, ober biefente gen griechischen Schriftsteller, von benen uns Briefe übrig find , verdienen bier angeführt ju werben. Unter bem bee trachtlichen Vorrath griechischer Briefe, beren Sanfmlungen Alders, gn Benedig, 1499. 4. Aujas, gu Genf, 1606. 7 fol. und Lubin, ju Beibelberg, 1609. 4. veranftaltet has ben . And zwar viele, welche berühmten Dannern bes Altere thums beigelegt werben, eine untergeschobene Arbeit fraterer Sophiften und Grammatifer; indeß giebt es barunter einige unftreitig achte Briefe des Ifotrates, Plato, Briftoteles, Demolthenes und Aeschines. In biefen Briefen ift ebler. mannlicher, aber bochft einfacher Ausbrud, ohne Spuren bertenigen Runft und absichtlichen Einrichtung bes Briefünls-Die erft bernach, in bem Beitalter ber Sophiften, entfant, man bei Berfertigung ber Briefe ichon auf die einstmalige offentliche Befanntmachung berfelben Sinficht nahm, und mancherlei, befonders biftorifchen ober romantifchen Inhalt, in die Briefform eintleibete. Dur bie vornehmften, borgebile chen ober mabren, Urheber griechischer Briefe mollen mir bier nennen:

I. Anacharsis, ein geborner Scothe, und aus der philosophischen Geschichte bekannt, lebte um ble 4ofte Olympiade, zur Zeit Solons. Ihm werden neun Briefe beiges legt, die aber schwerlich acht, und in den beiden angesührten Sammlungen besindlich find.

II. Themistokles, ber beruhmte athenische Geerfahzer Olymp. 75, wird gleichfalls als Urheber von ein und awantig griechischen Briefen angegeben, die meistens historis schen Inhalts sind, und von ihm während seiner Berhand nung geschrieben seyn sollen. Ihre Lechtheit ist streitig, und am umftändlichsten von Bentley geprust worden. Schatte; gen's Ausgabe davon ift mit einigen Zusähen grammatischer

algora Languette

yr. 8.

Anmerkungen von 3. C. Bremer zu Lemgo, 1776. 3. neu berausgegeben.

III. Phalaris, Birft ju Agrigent, beffen Lebenszeit ungewiß ift, vermuthlich aber um die safte Dimmpiade fallt. Abm werben 148 Briefe jugefchrieben, bie, wenn fie wirfs lich von ibm waren, ibn gang anders, als die gewöhnliche Sage von feiner Graufamteit ; und als einen Dann von ber ebelften Gefinnung darftellen murben. Ueber ibre Aechtbeit ift aber bie Meinung ber Runftrichter ,nicht mehr getheilt; und Der andar fehr gelehrte, aber bis jur Ungezogenheit beftige Streit, ben Bentley und Boyle barüber führten, bat biefer Untersuchung mehr jufallige Erheblichteit verschafft, als fie Anily Al MAffar fich haben wurde. Die jetige bofte Ausgabe diefer Briefe sind feat atteffet die, weiche v. Lennep und Valkenaer ju Groningen An Tyufor/Ba 1777. gr. 4. geliefert haben. + Bu biefer Ausgabe ift auch Bentley's Streitschrift als Anhang lateinifc abgedruckt.

> IV. Cofrates, ber größte Weltweise Griechenlands, Olymp. 89. aber vielleicht niemals Schriftfteller, bat mabre icheinlich nicht ben minbeften Untheil an ben fleben Briefen, Die man ibm beilegt, und die vermuthlich, fo wie die meiften porgeblichen Briefe des Angifthenes und andrer Safratio fer, eine Arbeit neuerer Cophiften find. Leo Mugrius gab von allen diefen Briefen gu Paris 1637. 4. eine felten ges wordne Sammlung beraus. And an 1's and in onell's fant.

V. Chion, aus Beraflea, ein Beitgenof und Schul ler Platons, ift eben fo wenig ber mabre Berfaffer ber fiebe gebn Briefe, bie feinen Ramen fabren, und voller politifcher Schmartneret, aber nicht ohne Berbienfte bet Bedanten und Schreibart find. Gie betreffen hauptfachlich bie mannichfale einen Bortfeile einer philosophifchen Gelfterbildung. Cober bat bavon ju Dresben und Leipzig, 1765. 8. Die vollftanbige fte Musgabe beforgt.

115.11 . 15 . .

VL Arifta.

VI. Ariftspecius; aus Nieda in Bithynien, um; die Misse des vieren Jahrhunderts nach C. G. Seine in zwei Rakowe getheilten Briefs find von der tramantischen Sattung t ihr Inhalt ift Liebe, und ihr Verdienk leichte und wisige Schnelbart. Bon, Briefem haben sie indeß, nur die Form und-Ansichrift; nicht das Eigenthümstiche der einzelnen Bezieb fung oder des perfonlichen Interesse. Vielleicht ist auch nicht Aussehner, sondern ein: späterer Sophist, ihr wahrer Versanzen zuspäner, Inde wollsändigste Ausgabe, mit den Anmerkungen undererer Golehram, ist wie von Abresch, zu Iwoll, 1749, 8; Ram ihm sind auch "rebendas, und in eben dem Jahre, sehr lastrechte Lectionen Ariskaensteae, in zwei Büchen, und die Unwerkungen verschiedener anderer Gelehrten, Amsterd aus in kon Kunnerkungen verschiedener anderer Gelehrten, Amsterd aus in Kunnerkungen verschiedener anderer Gelehrten, Amsterd aus in Kunnerkungen verschiedener anderer Gelehrten, Amsterd aus in Kunnerkungen, verschiedener anderer Gelehrten, Amsterd aus in kunnerkungen verschiedener anderer Gelehrten, Amsterd ausgesten, Eine deutsche Ueberzehung von

mirfellig.

VII. Alciphron, ein Zeitgenoß Aristanet's, und von abullchem schriftellerischen Charatter. Auch seine Briefe sind aristentheils verliebten Inhalts; ihre Eintleibung ist anger nehm und blubend, aber zu reich an gezuchtem Schmuck, und unnatürlichen, sophstischen Wieleien. Bergler gab sie zu Leipzig, 1715. 8. griechisch und lateinisch heraus; und mit desten Kommentar und eignen Anmertungen. I. A. Wage ner: Leipzig, 1798. 2 Hande 8. Uebers, von Berel; Altenb, 1767. 8. Det Gelegenheit dieser Uebersehung lieserte Schönheyder in der Neuen Bibliothet d. sch. W. B. V. B. 292. ff. eine sehr richtige Charafteristrung der vonnehmesten griechischen Epistolographen.

## 3. Grammaffer und Rhetoren.

Unfanglich verftand man unter biefem bu treiben anfiena. Borte nichts weiter, als die Runft ju reden und gu Abreweit. die hernach Grammariftit hieß; und erft jur Beit bes 2006 Stoteles fieng man an, fie methobifd an behandeln, und eigents Ache Sprachforfdungen anzustellen. - Unter ben griechlichen Spammatilern find bie fogenannten Scholieften merfrodroty; Die fich vornehmlich mit dem auslegenden: Ehetle Diefet Diefe plin befchaftigten, und beren Erflarungen alter griechilthet Schrifteller, bei aller ihrer Durfeigtelt an feinerer und ine fcmackvoller Kritif, bennoch gum Beiftanbnig vieler, sone fie uns vielleicht gang unbefannter Birter und Sachen, . won großer Brauchbatteit find. Unter biefen Schoffaften if Cab fathius, bet Ausleger Somer's, einer ber vornehmften ; mis außer ibm find bie ungenannten Scholigften fiber ben Aviffte phanes, Sophofles, Seffodus, Pinder, Buripions Theofrit und Apollonius Rhodius die brauchbarften. Aber auch die fpatern griechischen Sprachlebrer, welche, nach ber Eroberung Ronftantinopels, Die griechische Sprache und Literatur nach Gralien brachten, find zahlreich, und jur gruffe lichen Erlernung bieftr Sprache febr bienlich. besonders von diefen lettern, ju Benedig, 1496 - 1525 eine aus bret Foliobanden und einem Oftanbanbe beftebente Sammlung veranstaltet. Biele Odriften biefer Oprachlebber, Die wir nuch den Manien nach tennen, find verloren gegangeit viele find noch bandichriftlich in Bibliotheten vorrathig.

Auch die Aherveik, oder der Unterticht in der Betele samkeit, entstand bei den Gelechen später, als die Auchklush der Redelunft selbste und Cicera bemerkt mie Recht: esto eloquentiam non ex artisicio, sed artisicium ex Eloquential narum. Empedoelles widd gemeikisska sie viellen ersten griechischen Aberve gehalten, des die Regen der Beterdfamitet mundlich vortrug. Deine Gallere Aventum Assachen die mgefähr poo Jahruse C. Gie svener seine biefen tiefen ti

teriche zuerst schillich bekannt gemecht haben. Schon ven ihrer Zeit hatte Griechenland berühmte Roduer gehaht, z. S. den Perikles, Solom, Phalaxis, Ansap, Themistokles, m. g. m. tinter den folgenden Rhetoren waren Gorgias; des Ifokrates Lehrer, Antiphon, Theophrask, Moons n. a. m. dezen Schreft über die Redekunst nicht mehr vorhaue den sind. In den spätern Zeiten demächtigten sich die Swydisten des theoretischen Teils dieser Wissenschaft eben so wehlt, als des pkaktischen, Seiten demächtischer Rhetop zen hat man vom Aldus, Benedig, 1508, sol. vom Leokus man nam vom Aldus, Benedig, 1508, sol. vom Leokus 1773; s. wobei die Sammlung von Thou Gele, Ork 1676, 8. sum Grundy liegt.

Da die Bildung des fprachrichtigen und bee rednerichen Ausbrucks ungertrennich find, und vereint die gute Schreibare miemachen; fo verbinden wir bier die Anfahiung der beruhme teften griechischen Stammatiter und Rhetoren:

I Aristoteles, geb. Olymp. 99: aus Stagira, einer Stadt in Thrazien, lebte ju Athen, mar Platons vornehme fter Schuler, und Stifter ber peripatetifchen Philosophie. Er hatte das große Berdienft, die meiften bicher gerftreut pore getragnen menichlichen Renntniffe in Bufammenhang gu brins gen, und gefindete badurch viele wiffenschaftliche Spfteme, iba ren Grundfaten, ihrer form und felbft ihrer Benennung Die philosophischen Biffenfchaften werbanten, fom gwar das meifte; aber auch durch feine Abergrif bat er fich febr verdient gemachi. Diefe besteht aus brei Buchernie, beren ere ftes bie Ratur und Eintheilung der Rebefunft, bas ameite Die dem Rebner notbige Renntnig der Gitten und Libenfchafe ten, und die Führung ber Beweife, und das britte ben Bore trag und die außern Theile der Rede betrifft. Einzeln ift des ariedifche Tert diefer Mhetorif, mit den Anmertungen mehr CELES.

serer Gelekten zu Eambridge, 1728. 8. und ohne Anderes kungen von Garve und Hindenburg, zu Leipzig, 1772. 2.; abgedruckt. In der unten anzuführenden Ausgabe der Werre des Aristoriles vom Prof. Buble enthält der sechste Band die Rheroell, und die, gleichfalls hieher, gehörende Poerist Diese lehtre hat auch Jartes; Leipz. 1780. 8. und Buhlez Gott. 1794. 8. einzeln herausgegeben.

II. Demetrius Phalereus, ungefahr 300 Jahr son C. S.; aus Phalerus, einem Flecten in Attita, geburge: ein Schiller Theophrafts, der fich burch feine Beetbfamtett Die bochten Ehrenftellen in Arben, und juleht bie Bermoltung Bes Staate etwarb: Ihm legt man bie rhetorifche Schrift Heps toumaus, vom rednerischen Dortrage, bei, beren mabrer Berfaffer aber vielleicht ein weit fpaterer Demetrins aus Alexandrien ift, ber erft unterm Raifer Antonin lebte. Biber bie Archtheit biefer Schrift ift vornehmlich auch ber Umftand, daß darin Demerrius felbft in ber britten Derfon angeführt wird. Sie enthalt viele feine und icharffinnige Ber mertungett über bie Schonheiten ber Schreibart, befonders iber ben Bau ber Perioden. Man findet fie in ber gebache 'ten Sainmung auserlesener Rhetoren, (Rberores felechi) die in Opford, 1676, gr. 8. von Bale, und noch branchbarer und teltischet ju Leipzig, 1773. 8. von Sischer, vermebrier bon Schneider, Altenb. 1779. 8. berausgegeben ift.

von E. B. tebte, und als Geschledichreiber unten vorlommen wird, war auch Metor, und schrieb: II.e. ovo Araus droudrow, von der Worrfolge; und eine formliche Ahetorik, an den Eckerates gerichtet, die aber sehr fehlethaft auf uns gekommen ist. Die erstere Schrift gab Upron zu London,
2748. gr. 8. heraus und die lehtere steht sowohl in der Ople die fingschen als Bussellen Ausgabe seiner Werke, zu Aufange

Ses moritem Banbes. Auch gehoren feine fcon angeführten Lebensbefchreibungen griechischer Rebner bieber.

IV. hermogenes, aus Tarfus, um bie Mitte bes zweiten Jahrh. n. C. G. Die von ibm noch vorhandenen Radricten hat man aus bem Philoftrat, Suides und Ses Poblus gesammelt. Gein Bert über bie Rebefunft fdrieb er fcon in feinem achtzehnten Jahr. Es besteht aus vier einzels nen Abschnitten: 1) Texen onrogiun diaugerinn nepi sacewi, won ber Anordnung und Bertheilung bratorifcher Gate: 3) wage Tugedam, von ber oratorifchen Erfindung, in vier Buchern; 3) meet ideur, von ben rednerifchen Formen, in groel Buchern ; 4) mege me Jode dervorgros , vom Rachbruck in Der Mebe, ein unvollendeter Auffat. Eine fünfte biegu gehos rende Schrift ift vertoren gegangen. Ueber die vier angezeige gen bat man verschiedne Rommentarien und Scholien, und eine feltifche Ausgabe von Cafp. Lourenzius, Genf, 1614. 8. And ftehn fie in ber Albinifchen Samiilung griechifcher Rhetoren, Benedig, 1508. fol.

V. Hephaltion, ein alexantrinischer Sprachlahres, wim oben bie Zeit, von dem unter den Mythographen anzwihhrenden Prolemaus Zephastionis zu unterscheiden. Geln stoch vorhandnes Handbuch über die Mexit verrath viel Eles sied vorhandnes Handbuch über die Meiste, was über die sien Gegenstand von den Regeln und Bestimmungsgründen der altern Kritis befannt ist. Ausg. Florenz, 1526. 8. Paris, 1533. 4. von Paw, Uetrecht, 1726. 4. — Bei dier set Gelegenheit verdienen G. Herrmanni de Metris Poetar. Graecor. et Romanor. Libri 3. Lips. 1796. 8. angustiste und sehr empfohlen zu werden.

VI. Dionpfius Longinus, ein platonischer Philofonde und Rhetor des deiten Jahrh. nach Ch. G. boffen Arbensumklinde imenig, befogge Jund. Wen Jeiten geofisere Rolls theils verlornen, jum Theil nur in einzelnen Brudflucen abrig gebliebenen Schriften ift bie fehr' fchatbare Abhandlung, moge, vivas, vom Erhabenen, obgleich nicht ohne guden, auf uns gefommen, bie ber Ginficht und dem feinen fritifchen Gefühl ihres Berfaffers fo viel Ehre macht, und die Datut bes Erhabenen in Gebanten und Schreibart, burch Riegelin und Beispiele, gortrefflich erlautert. Die branchbarfte Muse gabe davon ift die von Morus, Leipzig, 1769. gr. 8. mit bem Machtrage feiner fritischen Bemertungen, ebenbaf 1273. Eine neuere von Conp und Rubnken, Orf. 1778. A. und 8. Boileau's frangefifche Ueberfetjung, und feine Betrachtungen über ben Longin, find befannt. Gine beutiche Meberfebung mit beigebrucktem griechifden Tert, lieferte v. Beinete, Dreeben, 1742, gr. 8. und eine beffere I. G. Schloffer, Leips. 1781. gr. 8.

VII. Balerius Harpokration, aus Meranbrien, lebte entweder schon im zweiten; oder wahrscheinlicher erst im vierten Jahrhundert nach E. G. und war Versasser des Wörserbinds über die zehn priechlichen Redner, Austis zie dena Jaropow, eines zum Verständnisse der griechlichen Sprache überhaupt, und besonders der artischen Redner sehr nühllichen Hilsmittels. Es ist von Vinneard zu Leyden vollzischen vom vollkändigsten aber, und mit vielem kritischen Velffe, word Incod Gronov, zu Leiden, zogs 4-1 heren gegeben.

VIII. Julius Pollur, von Raukratis in Aegopten gebürtig, zu Ausganze des zweich Jahrhunderts nach C. Spike durch sein griechtsches Wönterbuck, Ongewerner, bekannt das aus zehn Buchern besteht, auf Sachrinthalungen zw gründet, und zur Erklärung und richtigen Bestimmung der spinnymischen Morter und Rederkarten sehr dienlich ift. Rederlich und Beinster und Rederlich durch zu Antherstand und Beinster und Bederlich durch zu Antherstand und Beinster ausgebe bestehr und ber kefter glede in bei bei lefter glede in bei bei lefter glede in bei bei beiter glede in bei bei beiter glede in bei bei beiter glede in beiter glede in bei beiter glede in beiter glede in beiter glede in beiter glede in beiter glede geiner

feiner lehrreichen Borrebe jum Gebrauch biefes Borterbuchs Die nublichfte Anleitung.

EK. Defnchius, aus Mexandrien, beffen Lebenszeis ameifethaft, vermuthlich aber gegen bas Enbe bes britten Sabrbunberts nach & G. au feben ift, fammelte ein griechis fches Gloffarium, oder Werterbuch, aus den altern Sprache lebrern. und erlauterte feine Auslegungen burch Beispiele bes beften griechischen Schriftsteller. Bon einigen wird seine Les benezeit erft in bas funfte ober fechfte Sahrhundert gefett. Bu jenem Borterbuche famen bernach foatere Bufate, mos bin wenigftens bie fogenannten Gloffae Sacrae wohl gewiß geboren, bie 3. G. Ernefti, Leipg. 1785. besonders berd ansagb. Den vollfanbigften und beften Abbruck feines Bors terbuchs verbankt man ben zwei vorzüglichen bollanbischen Philologen: Alberti und Rubmten, Leiden, 1746 - 664 in zwei Foliobanden. Erganzungen bazu, mit fritischen Bes richtigungen des Tertes, nach ber einzigen noch vorbandnen Handschrift zu Benebig, lieferte Schow, Leipz. 1792. 8.

X. Athenaus, Spracklehrer und Rhetor, fieht bier am fchicklichften, ob er gleich eigentlich ein eneuelopabischer Schriftsteller ift. Er mar aus Maufratis in Aegypten gebure tig, und lebte ju Unfange bes britten Jahrhunderts. funfzehn Buder Deierocopiem, ober gelehrter Tifchgefprache, find ein Cally mannichfaltiger und lehrreicher Renntniffe, und fur die philologische, historische, poetische und antiquarie fche Belehrfamteit eine febr ergiebige Quelle, bie noch mana ches fleinere Denfmal bes Miterthums enthalt, bas fonft ber Strom ber Beit uns entriffen hatte. Schabe nur, bag bieß Wert, besonders im letten Buche, einige Lucken bat. Auch find die beiden erften, und ber Anfang bes britten Buchs nun noch im Auszuge vorhanden, den wahrscheinlich irgend ein Sprachlebrer zu Konstantinovel, icon ziemlich fruh, verfere tigte. Ausg. von Ansaubonus, ju Leiden 1657. fol. von Schåo

Schafer, Leipz. 1795. ff. 6 Phe. 3. Fesnzösisch unn Lestes bure de Villebrune, Paris, 1789. 5 Phe. 4.

XI. Ammonius, ein Speachlafter aus der alerandeinischen Schule, wahrscheinlich um das Ende des vierten Jahrhunderts; Berfasser eines in serisographischer Karm abe gefassten Wertes über den Unterschied sinnverwandter Wörter und Redensarten, welches mit Unrecht von Einigen einem andern Versasser, welches mit Unrecht von Einigen einem andern Versasser, welches mit Unrecht von Einigen einem andern Versasser beigelegt wird. Es ist für die Sprachtrits und Wortbestimmung nicht wenig belehrend, und daher zum betern gedruckt worden. Auch hat es Zenr. Stephanus seinem großen griechischen Wossebuche augehängt. Am bes ken aber hat es mit tresslichen Estäuterungen und einer schätz daren Jugabe von Oprachbemerkungen, Valkenare zu Lopp den, 1739. 4. herausgegeben. Eine Auswahl berselben mit eignen Zusäsen, von Dr. Ammon, Erlang. 17872.8.

XII. Photius, Patriard ju Ronftantinopel, im neune ten Jahrhundert, perbient-hier gleichfalls eine Stelle, ob er gleich mehr Literator, als eigentlicher Grammatifer oder Rhes tor war. Seine fogenannte Bibliothel ober MipioBiBlor. welche fritifche Ausluge vieler after, jum Theil verloren ged gangner, Schriftfieller enthalt, iff in mancher Abficht bochft fcabbar, vornehinlich als Behaltniß vieler Bruchftucke und Proben von 279 Schriften, Die uns fonft taum der Auffdrift Eine umftanbliche Beschreibung nach befannt fenn murben. Dieses Berts giebt Kabricius in ber Griech. Biblioth. B. IX: 6. 374 - 179. Die übrigen fleinern Schriften, bie fich von fom erhalten haben, Briefe, Sonntlen u. bergl. find minber erheblich. Soefchel und Schott haben fich um bie Biblioi thet bes Photius am meiften verbient gemacht; und man fine bet ihre fritischen Bemubungen beisammen in ber Musgabe; Rouen 1653. fol. - Bergl. I. H. Leichie Diatribe in Phonit Bibliothecam. Lipf. 1748. 4.

XIII. Gui

XIII. Suibas, aus einem ungewiffen gelenten vermittblich erft aus bem eilften ober gwolften Sahrhundert war Berfaffer ours uns . moch übrigen griechischen Borter buchs, welches, er aus verfdriebnen Sprachlebrern und Muss legern, vornehmlich aus bem Scholiaften bes Ariftophanes nicht immer mit ber beften Babl, Ordnung und Richtigleis Es ift indes mander fleinern biftorifden Machweisungen wegen noch immer wichtig; und ber Mangel an Ordnung ift wohl größtentheils burch bie vielen fpater eine getragenen Zufate veraniaffe morden. Ansgabe von Embolf Bufter, Cambridge, 1705., in brei Boliobanden. Die vorausgeschictte Abhandlung über Diefen Schriftftoller bat Sas bricius, im neunten Bande feiner griechifchen Bibliothet, mit Anmerenngen wieder abbrucken laffen. Lebrreich find auch die Berbefferungen, welche Coup ju Conden, 1760 -75, in vier Banden, über ben Suidas berausgab.

XIV. Johannes Tzehes, ein Grammatter bes zwölften Jahrhunderes, der sich in seinem Zeitalter durch ger lehrte Kenntnisse auszeichnete, und dessen Schriften, bet allen ihren Mängeln, zur Erläuterung mancher historischer und mythologischer Umstände brauchdar sind. Sie bestehen aus Scholien über den Lykophroniund Sessodus, und aus alles gorischen und historischen Gebichten. Die erstern sind von einigen neuern Herausgebern jener Dichter mit ausgenommen; die lehtern sind zu Paris 1618. 8. und die Gedichte vom trojanischen Kriege, dutch v. Schirach, Halle, 1770. 8. herausgegeben.

XV. Eustachins, im zwästen Jahrhundert, aus Konstantinopel, war zuleht Erzhischoff zu. Thessalonich. Ihn hat besonders fein reichhaltiger und gelehrter Kommientat üben dem Somes berühmt gemache, dem nur minder Beitschweibsstelt und geringerer Worrath an mußigen grammatischen und Ro

etymalohischen Spihsindigkeiten zu wünschen wäre. Er hat die Ausschrift: Nugenspodag ale rer Ounga Idaadu, Romi1542. fol. als rer Odorveur, gbend. 1549. fol. Dazu kömmt der dritte Band, ebendaf. 1550. fol. welcher den Inder des Devarius: enthält: Eine bessere Ausgabe, mit And merkungen und einer läteinischen Uebersetzung, unternahm Alessandro Politi; sie sollte aus zehn Koliobanden bestehen; es sind aber nur drei davon, zu Florenz, 1730 — 35. herd ausgesommen, welche nur die ersten fünf Bücher der Iliade enthalten. Des Eustathius Kommentar über den Dionysius Periegeres ist mit dem unten anzusührenden geographischen Gedichte desselben verschiedentlich herausgesommen.

XVI. Gregorius oder Beorgius von Korinth, wo er Bischof oder Metropolitan gewesen seyn soll, lebte vers muthlich um die Mitte bes zwölften Jahrhunderts. Ban seiz nen Schriften ist durch den Druck bisher nur eine aus Schos liasten und altern Sprachlehrernzusammengetragene, nicht und wichtige. Abhandlung über die griechischen Dialette, und ein Kommentar über des Zermogenes Buch de merbodo dervornros, bekannt. Jene ist mit verdienstwistem Fleise und lehrreichen Anmerkungen herausgegeben von Boen, Leyden, 1766. 8. Dieser sieht im achten Bande der Reiskischen Rednersammlung.

Noch verdient hier bas sogenannte Ecomologieum Magnum Erwähnung, bessen Versaffer unbekannt ist, gewiß aber noch früher, als Suidas gelebt hat. Welt mehr als der grammatische Werth dieses Werte ist die Auftlärung mans cher historischer und mythologischer Schwierigkeiten zu schähen, die sich baraus schöpfen läst, und die darin befindliche Ausbewahrung einzelner Bruchstücks grischischer Schriftsteller. Die arsen herausgeber dieses Wörterbuchs waren Musurun und Kale

Balliergus; von benen die Albinische Ausgabe, Benedig, 1499, fol. besorgt wurde. Besser, aber ziemlich selten, ist die von Sylburg, Heibelberg, 1594. sol. Gine neuere, von panagiora aus Sinope, Bened. 1710. sol. Der vere storbene Dr. Aulenkamp sieß zu Göttingen, 1766. 4. die Anklindigung und Probe einer neuen Ausgabe brucken, die ihr incht erschienen ist. Bon ben griechischen Glossarien und Wörterbüchern überhaupt s. Fabricii B. Gr. L. IV. C. 33. L. V. C. 40. N. Ausg. Vol. VI. L. IV. c. 35-40.—
Iuch gehören hieher: Glossaria Grucca Minora, er alia Anecdora Gracca, ex ed. C. F. Matthaei. Moscov. 1775. sol.

Bon spacern Lexikographen bemerke man hier noch ben Phavorinus, aus Camerino in Umbrien, der im Jahr 1537. stard, und ein weltläuftiges griechisches Worterbuch, aus dem Suldas, Bestudins, Harpotration, den Scholiasten u. a.m. jusammentrug. Am besten ist es zu Vened. 1712. sol. gedruck, — Woch mehr Verdienst hat: Henrici Scephani-Thesaurys Graecae Linguac. Genev. 1572. 4 Voll. infol.

## 4. Philosophen.

Urfprünglich war die griechtsche Philosophie nicht einheimisch, sondern ausländisch, und durch die verschiednem Kolonieen aus Aegypten, Phonizien und Thrazien nach Gries spenland gebracht. Sie war zuerst im Bests der Dichtet, welche die Ratur der Ange, die Emskehung der Korpetwelt, das System der Götter und höhren Gelker, die Verschieften des moralischen Berhaltens u. f. f. zum Inhalt ihrer Gedichte wählten. Linua, Mustaus, Grebens, Zestod, und selbst Somer, gehören in diese Rasse. S. Griechenlands Erste-Philosophian, oder Leben und Systeme des Orpheus, Philosophian, oder Leben und Systeme des Orpheus, Philosophia, oder Leben und Systeme des Orpheus, Philosophia, oder Leben und Systeme des Orpheus, Mierendes, Thales und Pythogaras; von Bierr. Tieder mann.

mann: Leips 1780. gr. 8. - Rach ihnen erwarben fic die fogenannten fleben griechischen Weisen großen Rugm, Die größtentheils auch an ber Gefetgebung, Regierung und Bertheibigung ihres Vaterlandes Theil nahmen : Solon, Chilon, Periander, Pittatus, Bias, Ricobulus und Chales. Diefer lettere murbe Urbeber ber griten, philosophio ... 607, ichen Schule, welche ben Damen ber ionischen erhielt, und fich vornehmlich mit ber Daturforfdung befchaftigte. Reine Philosophie aber machte fich in Griechenland beliebter 36r Stifter, Sos und ehrwürdiger, als die fofrazische. Erates, hatte insonderheit bas große Berdienft, Die philoso phischen Untersuchungen, die bisber meiftens nur theoretifche Forschung gewesen maren, praktifcher und gemeinnutiger, und Die Philosophie jur Lehrerin moralifder Pflichten, und jur Bubrerin bes Lebens ju machen: Einophon wife Plato waren feine berühmteften Schuler. Balb barauf entftanben: die cyrenaische Sette burch-ben Artstipp, der feinen-Lehte faben ein febr gefälliges Unfeben ju geben wufftes bie megarifche, vom Entlides gestiftet, reich an falfchen Gpibfim bigfetten; und die elifche ober eretrifche, vom Phabon und Menedemus. Alle brei maren Tochter ber fotratischen Schule; aber entartete Tochter. Den gangen Geift ber fofratifchen Philosophie hatte fich feiner fo eigen gemacht, als Plato, ber bas Spftem feines Lehrers, noch vollkommener ausbildete : etweiterte , : und fchriftlich vortrug. Stifter ber alademifchen Sette, die man in die alter mitte leve und neuere ju theilen pflegt. Auch er bette einen großen Schuler, ben Artitoreles, von bem bie periparenifche Bilofophie ihren Unfprung ethielt. Das Saupt der Emiker war Unrifthenes, und Diagenes ber bekanntefte unter ihnen. Beruhmter nach murbe bie ftoische Bette, von Teng geftife im. 4. ter; beren Befannter Sauptdierafter Berbartung ber Beefe gegen jebe Art von Empfinbungen war; und bie epilarifche, von ihrem Usbeber benannt. ber in ginam fasben und bedage lichen

siehen Genisesteinstande bas höchste Gut sehre. Weit früher schon, zugleich mit der ionischen, war die Schule des Pyrthas goras entstandan, die auch von dem nachberigen Aufenthalt ihres Stisters, die italische heiser, und deven Lestzgebaudd mehr scharssing als zwindlich war. Aus ihr auchand die elegeische Schule, von Tenophanes gestistet. Pyrkha wurde endlich Ansührer der Dyrrhoniser oder Skeptiker, die sich durch ihre Zweisel am aller Gewisheit von allen ührigen Philosophen absonderten, und alles, was Spsiem oper Sette dies, von sich ablehnten.

Dieß find nur die erften und allgemeinften Grundmae von ber Geschichte der Philosophie bei den Griechen. Die Sauptquelle ihrer genauern Renntnig find bie gebin Bus der Lebensbeichreibungen berühmter griechischer Philosophen bom Diogenes Laertius, der wahricheinlich in det aweiten Salfte bes britten Jahrhunderts nach C. G. lebte, und von beffen Lebensumftanden man wenig Gewiffes weiß. Bein angeführtes Bert ergablt bie Lebensumftande der gries difden Beltweisen nach ben verschiebnen Schulen, bas Leben Boitur's am umftanblichften, und ift jugtelch Anführung ibrer Lebriabe und Aufbewahrung ihrer merfivurbigften Muss fpriiche, oder Apophthegmen. Markus Meibom bat davon gu Amfterdam 1692, in zwei Banden, gr: 4. Die befte Beare beitung beforgt z welche bie Unmerfungen vieler Belehrten. befonders bes Menage, enthalt. Gang brauchbare Sande ansgaden find bie von Longolius, ju Sof, 1759. 8. und von Muchberger, Rarnb. 1791. 8. non Brofal 261. 1817 ab.

Neberhaupt find dem Anfänger zu der für die alte Licoratur fo unentbehrlichen philosophischen Gefcichte folgende Handbucher zu empfehlen:

Bruckeri Institutiones Historiae Philosophiae. Lips.
1756. gr. 8. ein Auszug feines größern febr Berbienftvollen Werts, bas aus fechs Quartbanben besteht, und ju Leipzig,
1742 — 67. herauskum.

Gurs

Gurlier's Abrif der Geschichte der Philosophies Leine

M. J. Koncom dand Eberhard's Allgemeine. Geschichte der Philosophies 34. 1. Hullinge, e. d. 1794. 8.

1799-1819 6-174 Bushde's Lehrbuch der Geschichte der Philosophie und nar 1/k gant. herer Literatur; Gott. 1796 — 18045 die johe P Wde. 8.

Ammil. 18co. Siffmanns Anleitung zur Kenntnis der ausersesensten Lag, grid. 144 Literatur in allen Theilen der Philosophie. Göttingen und 1, 1807. Lemgo, 1778. 8.

73.m. fonglis Ortloff's Handbuch der Literatur der Philosophie; Eh. K.
mogelegeid Jamk Erlang. 1798. 8. Verk. Andl Jamk de philosophischer Werke;
a der geft der Politi Bon der zahlreichen Menge philosophischer Werke;
a fin em 1867. bie in Griechenland vielleicht den größten Theil schriftstelleris
N. T. Anglisch ficher Arbeiten ausmachten, sind nur einige auf uns gekoms
d. Hild all zind. men, die aber unstreitig zu den schähbarsten Denkmälern der
alten Literatur zu rechnen sind. Bon den merkwürdigsten
darunter, und ihren Verkassern, solgt hier eine kurze
Anzeige:

I furt quall. , gr. tolulefim Die erfte Salfte des 3sften Sabrhunderts, etwa fechftehalbe B. a.f. ... J. Magte. hundert Sahre war Christi Geburt, febt, gebort zwar nicht gu den eigentlichen Philosophen Griechenlands, aber boch au pinker 61.5 v. 169. In Synoligen frubern, Sittenlehrern. Denn er verbreitete in feinen Babaln viele fruchtbare moralifche Bahrheiten und Grunds Dir. De Babrio fabe, burch Bungeführung berfelben auf einzelne erdichtete Zond 1776 formerly. n. 5 well 1780. Falle, in welchen fie fich finnlicher und anschaulicher ertennen ließen. Er mar ein geborner Stlav, und im Dienfte vere Schiedner Berreng von welchen ibm ber Philosoph Jadman, ein Samier, gulett bie Freiheit ichentte. Lebensumftange find giemlich ungewiß, ob fle gleich ausführe lich genug in ber febr gangbaren Biographie erzählt werden, Die eift im vierzehnten Jahrhundert vom Maximus Planus Parfley fort. Des , einem Dond ju Konftantinopel, Bufammengefdrieben ifta

Diefer sammelte auch feine, van ihm felbft diefeicht aich male anfaefdriebenen, gabeln, mit manchen Infaken und Dail baget Die jest bavon vorhandenen und bieber bes Ababig Ad Erweiterungen. fannt gemachten. Sammlungen find vornehmlich aus brei vers Jal. - gelie Adriebenen Danbichriften genommen ? und man bat baber eine breifache geteucte Sammlung, bie Albinifche, ngog.fol. Die aus 149 gabeln besteht, ble Stephanische, -que ber ebemals feniglichen Bibliothef gu Paris, 1564. 4. und Die aus einer Sanbigrift ber Beibelberg. Bibliothet, welche 136 neue Fabeln enthalt, und von Meveler, Frantf. 1610. 8. 1660, 8. berausgegeben ift. Unter ben noch unbennften Bande fchriften ift wohl die Augsburger, die der fel. Reiske berause gugeben Willens war, die mertwurdigfte. Bon neuern Auss gaben ift die von Bauprmann, Leipzig, 1741. 8. eine ber beften. Gie enthalt überhaupt 36: Fabeln. Doch vollftans biger ift bie von 3. M. Beufinger, Leipt. 1755. 8. und 1775. 8. Auch hat man eine Sandausgabe von J. C. G. Erneffi, Leipzig, 1781. 8. und eine andre mit beutschen Moten von Buchling, Salle, 1790. 8. M.A. (4. 34 marz) 35. 64 fernu

IL Pothagords, ein busch feine Lehrfage und Souls febr mertrauriger Philosoph rourd als Urheber der fogenannt ten golonen Spruche, ober moralifder Denfverfe, anger geben, die fchen aben angefohreifind. Man febe ble neumie Mummer unter den Dichtern. Hall Goden and Trong at J. Aft.

111. Ocellus tutanus war ein Souler bee Pyrham goras, bet ingefahr hundert Jahre vor bem Gofrates ger lebt haben foll. Ihm wird eine noch vorbandne Schrift von ber Matur ber Dinge, Mege The TR warros Ougene, Beigelegt, welche von ihm im dorifchen Dialett gefdrieben und burch einen fpatern Grammatiker in die gemeine Mundart abertras gen fenn foll. Sie ift, bei allen Brrthumern, mit vielem Schwiffinn gefthteben, unto enthalt unter anbern auch einige lebrreich Borichefften aber bie Erziehung. Bahricheinlich bat

Rive a. In de Suria 1804 E LJ. 8 hat fie jedoch kinen andern und fpatern Verfasser. "Die beste Ausgabe isk die von dem Abr. Batteur, Daris, "1:268. in dere Thellen, 8. mit einer französischen Uebersehung und Andenerfunzens Auf ahnliche Art ist die vom Wahquis d'Argans wingerichtete Oerling may 9 n.: 8.110. Eine fil. Ausgemindentschen Extlerungen von Rotenbump, Leipz. 1794.8.

IV. Eenophon, ein Athener, lebte von der 72 ften bis gur rosten Olympiabe, ungefahr 360 Jahre vor E. G. Seine Berdienfte als Feldherr und Geschichtschreiber beifeite gefent, merten wir ihn hier nur als Weltweisen, und als einen ber murbigften Schuler bes Solrates, beffen Scharfs finn, Grundlichfeit, Beffimmitheit und Anmuth des Bortrags er fich und feinen Schriften eigen machte. Mus ihnen lernt man den mabren Geift ber forratifchen Philosophie am beften Bierher gehören bavon: feine Cyropadie, vom Leben und Unterricht des Cyrus: (Ausgabe von Senne. Leipzig, 1780. 8. von Schneiber, ebenb. 1800. 8.) feine Denkwürdigkeiten des Sokrates; (Ausg. von Ernefti: Leiph, 1772. 8. von Stroth, Gotha, 1788. 8. von Schneis Der, Leing 1790. 8.) Die Indlagie biefes feines Behrers; fein Gaftmabl det Philosophen; und feine Schrift über die Saushalrungskunft. (Ausgabe ber brei lettern von Bach. Being 1749. 8. duith wermehrt von Seure: Leinig. 1782. 8.) Eine vollftanbige Ansgabe feiner Berte liefert Bow. Wells, Orford, 1703, in funf Oftavbanden. Die von Chieme, Leips, 1763. ff. in vier Banben, ift nicht vol-Eine neue zweckmäßige Ausgabe von Weiske ift gu Leipzig, 1798. 8. angefangen, und wird aus fede Banben bestehen. — Inaffectaram eins fucunditatem pulla affectatio consequi potest, ita, ut sermonem ipsius ipsae gratiae finxille videantur, QVINTILIAN,

and and eine in a constant in

fürrig, und Schuler bes Solergres. Unter feinem Mamen. ohne Broeffel aber von einem andern Berfaffer, find drei phis losophische Bespräche übrig, welche Tugend, Reichthum und Tod betreffen, und fich burch Saglichfeit bes Bortrags, Leichtigfelt Des Dialoge, und lehrreichen Unterricht empfehlen. Am beften find fie ju Leipzig, 1786. gr. 8. pon Sifcher, mit Eritischen Unmertungen, und ohne diese ju Meiffen, 1788. berausgegeben. ကူနှုန်င်င car . Proposed sign to gentetur As

VI. Cebes, and Thoben, gleichfalls Cotratifer, unb Berfaffet von beei philosophifthen Gefprachen, wovon inn bas dritte eloch varhanden, wielleiche aber auch frütern Urfprungs ift. Es fat bie Aufschrift. Birat, Schnalde, hund betrifft ben Auftant ber Geden vor flet Bereinigung mit bem Roeper, bie Schieffale und Charatteve ber Dienfchen mahrendigent Lebens, und ihren Ausgang aus bet Well. Gowohl Unlage als Musführung ift scharffinnig und lehrreich. Ausg. ban Cho. Johns fon , Lond. 1720. won Meffenichmio , Leips 1757. 8. und mie dem Sandbuche Epikick's von Schweighaufen, Leipz. 2798. 2. Briechifch und Deutsch von MT. 3. Thieme. Derl. 1786. 8.

VII. Plato, lebte von ber 37ften bis jur 108 Olyme plabe, lingefaft 400 Jahre vor E. G. Er war aus Athen, ein Sohn bes Arifton, und Schuler bes Sofrates. fceifeliche Einfleibung ber manblichen Lehren biefes großen Meffen gelang ihm am besten. Das Alterthum gab ihm ben Beingmen bes Gorilichen, und auch ben Deuern find feine Berbienfte und Schriften febr verehrungswurdig. Diefe lebtert befteben aus einer jahlreichen Menge von Dialogen über phie losophische, physische, positische und sittliche Gegenstände, Beibes Inbalt und Vortrag biefes Weltweisen find, bochft foatbar, reich an Gedanten, und an bublider, oft bichrife der Darftellung berfelben. S. Geodes's Abhandl, über die Schreibart ber Aften, überf, in ber Berlin. Samml, verm. Eigenb. Sandb. D. Blaff. Literat,

Acital6. 1810.8.

well ally. 210

A ho alvinify Vend torn affe Schr. B. III. IV. und Cennemann's Coffem ber Plato Cinu andar ar nifchen Philosophie; Leipz. 1792 - 95. 4 Bbe. 8. B. 1. fin mit Maribu Bon feinen famtlichen Berten ift unter ben größern Ausgaat ticimi led. Uhb. ben bie von Beinrich Stephanus, Paris, 1578. in bret French. 1602.fol. Koliobanden, die befte; und als Bandausgabe, bie ju 3mels norefu alta. v. brucken, 1781 - 87. 12 Bbe. 8. Einzeln find bie beften und 7. BURGE fehrreichsten biefer Befprache verschiebentlich berausgegeben ; 1816 4. FAL 8. Jik den entere d. B. vier Gesprache, ber Euryphron, die Apologie des Sofrates, Brito und Phade, von Juder, Leing 1783. 8. wit. 1823.2 808. u. t.a.f. 41.1819. Rearylus und Theater, van ebend. 1770. 8. den Sophisti der Politiker und Parmenides, von ebend: 1774. 8. Wienos with 5 50. . 9 Hallbaum Brito, und beibe Alcibiades, wen Biefter, Berlin, 1790. Je 5 4 .. Muf. g.: Das Symposium, von Wolf, Leipt. 1782. 8. det his v and make of Borgias von Sindeisen, Gotha, 1797. 8. pon Borftel, rinderf And. Mat Gott. 1797, 8. 11. a. m. Diefe lettern vier Gofprache find von Wedite ins Deutsche abenfett / Berl. 1780. 8. lefene Gesprache Platon's, überf. von bem Grafen ju Stole berg, Konigeb. 1796. 3 Bande. 8. Bon ben familicen Ri.M. A. ile Derten ift bie deutsche Ueberk von Alenter, Lemg. 1778. ff. 8. noch nicht geenbigt. - Bon einem Sophisten bes achten Jahrhunderte, Cimaus, bat man ein eignes Borterbuch

V. fr. Hlair 1804:09. you. all al. gaffer hest. v. J.L. ga. Hollberg.

Ruharcentus digo. Bat 1818.8. VIII. Limaus, aus Beris, ein pythagorifcher Phie fofoph, vornehmlich Raturforfcher, und einer von Platons Lehrern, unter beffen Gefprachen Eines nach ihm benannt ift. Die ihm beigelegte philofophische Abhandlung von ber Seele ber Belt, und von der Matur, Dege buxus noome nag Guorens, hat vermuthlich einen anbern, fpatern Urheber. Bergl. Meia mers Untersuchung in der Göttingischen Philologischen Bis du f. g-s. bliothek, B. I. S. 190 ff. — Man findet biese Schrift in gengebengen Zusgaben des Plato angehängt; einzeln ist sie griechich und frangolifch, mit vielen Uninertungen, Bertin.

über ben Plato, welches Zuhnken zu Lefben, 1754. gr. 8.

herausgegeben hat. Joholia in Pl. ex Cols. ASS. poin um coll and of D

18763. 8. burch ben Marquis d' Argens herausgegeben, und eben fo von bem Abt Batteut, bei feinem oben angeführten Ocellus Lukanus, beffen Techtheit von Meiners gleichfalls Desmoifelt wird. whilefor Burlie) is silled over barte jes goff . They a.g.

IX. Aristoteles, aus Stagira in Thrazien, ein Sohn des Micomachus, lebte von Dlymp. 89 etwa viertehalbhundert Jahr vor C. G. Er mar Platons vornehmfter Schuler, und fliftete nach beffen Tode eine eigne philosophische Schule, weraus die sogenannte periparerische in Lyceung M Mus ben von ibm übrigen Schriften leuchtet ein großes Maaß heller Renntniffe und tiefer Grundlichkeit bere vor; wenn ihn gleich feine nie befriedigte Borfcbegierde oft gu weit, ju mußigen und bunteln Grubeleien fortriß. Schriften find mangichfaltigen Inhalts: Die logischen, physte fchen, metaphpfifchen, politischen und ethischen geberen vors züglich hieher. Ihre wollständigste Ausgabe ift bie Wechels iche, Frankf. 1587, in eilf Quartbanben. Gine andere von Bafaubon ift zu Lion, 1590. fel. und eine von Du Val, au Parie, 1654 fol. gebruckt. Eine neue, beffer geordnete und mit großem fritischen Bleiß veranstaltete Musg. von Prof. Buble, Zweibrucken, 1791. ff. 8. ift jest bis auf den funfs 64.2 v.c. 24 ten Band gebracht. - Das größte, oben icon beruhrte, Mille 1820 +1 Berbienft diefes Beltweifen befteht barin, baf die vornehmis Zelie 19.14 ften menfchlichen Renniniffe durch feinen Scharffinn beffer & 4.0. 180946. 7. geoednet und in die wiffenschaftliche Form gebracht find, welche man feitdem in ihrem Bortrage größtentheils beibehalten bat. Dieg Berbienft erwarb er fich nicht blog um die eigentlichen philosophischen, sondern auch um andre damit verwandte Bif gund a Jackel fenschaften, befonders um Dichtlunft und Beredsamkeit, durch an Jackel Rine Poetit und Abetorit. \_ Morge: The Taylor, dire on the philosophy of tr.

K. Theophraft, von Grefus, auf der Infel Lesbos, anhe well, 9. gwiften der 97ften und 123ften Dlymplade, war ein Schules Engle. v. Erf bes Place und Meifboreles, und, nach bem Sobe bes lettern, 3 3211

tours in in Toppen, Squis ald wiff anty Must. 1495 4.5%

Lebrer ber veripaterifchen Schule. Er befaß gleich vorzügliche Starte in ber Beredlamteit und Dhilafophie, befondere in der Maturfunder. Heber verschiehne Begenttande berfelben. Die Pflangen, Steine, Winde u. f. f. haben mir noch Couis ten von ihm. Den größten Werth aber haben feine moralis Schen Charaftett, iBinoi xuguntness, mit ungemeiner Babrs beit, Menschentenntmis, Rurge und Elegand, geschilbert. Bon biefen hat Sischer, Koburg, 1763. 8. eine brauchbare Ausgabe geltefert. Much gab fie Laft gu Sturtgard, 179'r. nen bearbeitet und mit beutschen Roten heraus; am beften aber Prof. Schneider, Jena, 1799. 8. und zum Schulge de 4. 80 brauch; ebenbaf. 1800. 8. - Ins Deutsche übersetzt von Sonntag, Riga, 1790. 8. und von Sottinger in Wies Igno's Uttifchem Diufeum, St. 3. - Gehr befannt ift iftre frangofiche Ueberfehung und Nachahmung bon la Bruyere, Von Cheophraft's familie Paris; 1700. 3 Bbe. 12. chen Berten ift der vom Daniel Seinflus, ju Lenden 1613. fol. beforgte Abbruck bisher ber befte.

> XI. Epiftet, aus hierapolis in Phrygien, ju Musgang bes erften Jahrhunderts nach C. & Anfanglich mar er Oflave bes Epaphrodit, und nachdem er von biefem bie Ereiheit erhalten hatte, lebte er ju Rom, bis er unterm Doe mitian mit andern Philosophen von da verbannt murde! Er war ein Stoifer, von den ftrengften Grundfaben und ber zubigften Sleichmuthigfeit. Diefe Befinnungen findet men auch in dem Enchiridion ober Handbuch, welches ihm bes ftanbig beigelegt wird, eigentlich aber ben Arrien jum Berfaffer hat, und fich mehr burch Inhalt als Bortrag empfiehlt. Am brauchbarften ift es von Zeyne, Drethen, 1776, g. und fritisch von Schweighaufer, Leing, 1798, 8. herquisgegegen, Uebers. von 3. G. Ph. Thiele; Frantf. 1790. 8. a. g.g.a

XII. Arrian, lebte im zweiten Jahrhundert n. E. B. midd. 17 anter pem guifte Borien bat und Stiebusbie ger giepen nien

7.9. Familes -21 588. gr. 8 garia. s. s. and. Gy. 1816.4.4.

nerma Google

Ment ein Stoffer und Schiller Colletet's. Beiner Berbienfte megen erhielt et gu' Migen und Rom bas Burgerrecht. 216 Bitolophifcher Schriftfteller fleferte er, außet dem eben anges Mingen von Spiller, Die fembhallit beit Ramen dieses lest tern, als Aufschrift, fabren, und ju Conden, 1741: von Uptong in zwei-Quarthinden-berausgegeben find: Bers wuthlich ist dies nur noch die Halfte des Werker meil Phosius man al len acht Bucher Diergeben Effenture ermabnt. Dan hat davan auf a. Maugt eine for Schabbare englische Uebersehung von der Frau Carrer or a sortetau Lond. 1758. 4. und eine deutsche von Schulebes; Inrich Makershine 1766. 8. To 7. M. Tiffy, Borrach Undreat Spot and of 95 tom 201.

All. Plutarch, aus Charonga in Bootien, lebte ju Ende des erften, und im Anfange bes zweiten Jahrhunderts. Sein Lehrer war ju Athen Ammonius; in ber Folge mart er felbst Lebrer der Philasphie ju Ram, ohne einer besondern, Sefte anguhangen ; inbef mar er ein eifriger, Gegner bet Stoiten und Epiturer. Ju feinen jahlreichen philosophifchen Schriften herricht sche Beisheit, mannichfeche Genntuif. Ernatharfeit des Geiftes, und berabten Borerag. Gie find eine ergiebige Quelle,fur Die Geschichte ben Philosophie , bes Alterthung und bes menfolichen Berftaphas ghenhaupt unm oft, mit Belehefamteit. ju fehr überladen, ihn ben Schreibart ungleich, und ftellenmeife huntel. Seine, philosophischen Werte hegreift man gameiniglich unter ber Benennung morse hischer Schriften, abgleich ihr Inhale sehr mannichsatig, et füll kal. iffe Die vornehmiten darunten find die Mhanblungen pom alande. Beibinus der Dichter, vom Unterschiede des Freundes, nud Samoichlers u. a. m. Auch bat man pon ihm eine Darftele fride der Egrundlige beb abbatebuilten getimeffen .. iu Mint Bodern. Alle feing, Begte find zu Frantfurt, 1620. im amei Bolianten, mit Xylander's fatginifchen Leberfehunge susammengebruckt. Brauchbarer ift die Ausg, von Reiste, Leins.

Leing. 1794 — a. in zwilf Octavingen, und als Sande ausgabe die von Zustan, zu Tübingen, 1791 ff. 12 Bde. L. Die beste tritische Bearbeitung der philosophischem Werke Plusared's aber liefert jeht Wysgenbach. Orf. 1796 ff. 1. Mar und 8. wovon zu Leipzig, 1798. 8. sin weuer Abbruck Langesangen ist.

autraffer.

XIV. Incian', aus Sambfata in Syrien, intifiels Befeel ten Jahrh. n. C. G. Er mat webet Chrift noch Gotteslenge Jum der; ale Diffofoph feiner befondern Schule jugethan; reich Hich mi Scharffinn, an lebhaftem Bib, unt in ber Gabe bes ber 200 fatirifchen Opoties', ben er wiber Gbiter und Denfchen, oft - a-gog allgu frei und muthwillig, ausließ. Unter ben vielen Auf faben, die wir von ihm haben, find bie meiften biglogifch; Beforibets mertivurdig find barunter bie Beforache ber Gotter und ber Tobten. Geine reine attifde, gefdmactvolle Schreibe art verbient um fo'melle Bewunderung, bu er tein geborner Griethe war. Die befte Musg, feiriet famtlichen Schriften, int ber for guten latelinifden teberfehling bon Semfterbuis und Geener, und mit gabireichen Ummertungen biefer und vieler anbern Gelehrten, beforgte J. J. Reig, ju Umfterb. 4743. in bret Quartbanben, wogu noch ein viertet Band fm 3: 1746. ju Uttecht beraustam, ber ein vollftanbiges Regifter enthalt. Ein neuer fanberer Abbruck bavon mit Ital wahl ber wichtigften Anmertungen; wurde ju Mietau, 'i 776? 8. 8. angefatigent, und ift nun bis bum achten Ganbe fortges fest worben. t Eine troch brauchbutete Sandausgabe wird die son Schmieber, 26.1, Salle, 1800: gr. 8: 29diftambig ift 1866 ble Smelbelider;" 1789 ff. 16 96e. gr. 8# Unicer beit Mellen Sannalungen auserlefener Lucianifder Chriften fins Die beften von Seybold, Gotha, 1 785. gt. 8. und von Wolf, Balle, 1791.8. Dine beutfille Arberfebung von Waffer, Barich, 1769 - 73. 4 Bbe. gr. 8. viel beffer aber weit Wiles 18110; Leips. 1782 11. 6 196e. gr. 8.

+ May Enil. Obdy. 1. 9. Liferan Engy. 1829.

x of m. gafrid gill 1797.8 Torthagosfa. baln. Lefmannifrid

-AV: Matoniel mie bem Beinamen, der Philosoph. romificher Adde im zweiten Sabrhunderte nach C. G. ist auch. ele Coriftspier mertwarbig, burch feinerg Buches, an fich felied if he durme de bie and febr lebrreichen philosophischen Betrathtungen befteben, die prafeliden Grunbfate ber ftolichen Beliefenbie:enthalben: , jund fle auf Befinnungen, Leben und Berhalten anmenben. Unter ben Ausgaben biefer Schrift ift die: Gantenische bie vollftanbigfte, die Stanhope zu Lond. 1707. 4 betausgab. Eine febr gute Danbebition, mit einigen Thee fich Enrgen Unmerfungen von Morus, Leipt. 1775. 8. Ueberf. von Reche, Grantf. 1797. 8. 3 12. 8/02/ 992.64. 1799. 8.

AVI. Gertus Empirities, Arge uit pyrchonifder Bhilibiaph bes zweiten Jahrhunderts, braibee Die Lebride ber fteptischen Schule, beten Stifter Prerbo mar, in ein gus fammenhangendes Berl voit brei Buchern, und fcbrieb aufera Dem elle Buder wiber ble Dathematiter, b. & iviber bie Leha rer formitcher Biffenfchaft; bie fanf letten Bucher vornehms Ild wider bie Philosophen. But Gefchichte bet Woltweisheit find fie ein fchabbarer Beitrag. Ansg. von J. A. Sabricius. Leips. i'7 1'8. fol. und nach berfelben von Mause, B. I, Salle, \$796: 8. Weller in Coffe Lange 1801 At. 1. 8.

KVII. Plotinus, im britten Jahrh. aus Lytopolis in Megopten, ein Philosoph ber Meranbrinischen Schule, und in feinen meiften Lehrfagen Dlatonifer, lehrte in bet fpatern Beit feines Lebens ju Rom. Geinen Schriften fehlt es gar febr an Dronung, Grunblichfeit und guter Gintleibung. Die Befteben aus 54 Bachern, bie fein Schuler, Porphirius, in fechs Enneaden, ober Abfchnitte von neun Bachern, theilte, wobel et'auch ihre Schreibart zu verbeffern fucht, fich aber viele Einschaltungen und Bufabe erlaubte. Em blog gewchischer Abbrud bavon erfchien zu Bafet, 1580. fol. A. Tammand 9-15. 3. 9 tw.

- XVIII. Porphyrius, aus Batanea, einem fprifchen Dorfe, nannte fich wegen der Rabe der Stadt Tyrus, einen Tyrier. 24

A. 1820.7

ory. wil an

why i com and

Coft 1615. il

und aging.

ulf. w. Engel

FL. 1820 asy.

es 6. 8. 19.

تنافا

63.C. T. 187#

247 4.

Enrier; und Tebre um eben bie Beit. Wille Miffchel Dame war Maichne. In Bowe ward er in ber Shafe maie affe Schiler bek Plorften, beffen Leben er und echiaften Das mertrourbiget aber ift feine Ecbensbefineisnun bes Dyaffanten ras, wobon bie gii Amfferbani, 191707. 4. abunden Baifbes rifche Ausaabe bie befte ift : Afferdam fac man meitilich noch verschiebne anbre Schriften 3. 3. 19. boet: Bucher von det Erhaltung und bem Genuß both Thierfielich; (Aubande von v. Rhoer, Utrecht, 1764: 419 Somerifche Midlimungen Ertlarungen ber driftotelifden Rangerion, u. a. an? maret and Martin ordina & men

XIX. Jamblichus, app schalate in Contropiene im vierten Jahrh. des Porphyxius Schiler. : Aus der Minge feiner Schriften haben wir nur moch eine Abhamblung ubes, die agppeischen Mufterion . cund ein Fragment über ben Dra chagoras und frine Philosophie, Gene hat Tho Gale, Orf. 1678. fol. amibesten berausgegehen; dieses findet man bei ber higes merfrandim vorigen Artikel, angeführten Angkerdamen Ausgabe, des pythagorischen Lebens vom Porphyrius. Bei allem Hebers triebenen . Demperenen und Tabelhaften Diefer Schriften. find fie boch jur beffern Renntnig ber neuplatonifchen Philos fophie ein wichtiger Beitrag. Morel 900 in 11: Affind the offer in sing . Est. It I wangled grad of 188 +

XX. Julian, genannt Apoliata, ober ber Aberilinnige, romifcher Raifet bee, vierten Jahrhunderte. megen, feines; philosophischen Geiftes merfrourdig. "her, bet manchen unfeucharen Salenten , Boch nicht frei von Sophia fterei und Abgrgfauben mar. Er febrieb Reben, Briefe und Batirent, maryntag die auf die Bailer die mertwurdigfte ift. Geine nach gibrigen Berte geb. Erech. Spanbeum, Loiplige 1696. fol. beraus .: Bon Dielem Gelehrten ift auch bie Patire-Die Raifer, ins Frangofische überlebe, und am anschnlichften, mit vielen gelehrten Anmertungen, find saubern Abbilblingen antifer Denkmaler und Dungen, bon B. Picare geftochen,

iW

San Albert 1911 9 25 . Lynghoide in Claustainen Michael 772 7 general Rife und landau Kay i The few and . 1880 about fregue & Gothat Line and and company shifting in the second states of the second states of the second states of the second states of the second se Wille Wisconting Carobindu and Carobindu Awalten Delicerchical gebarige for whicher Hafrespringer in facilitative him einier Bente "purfahither: und worthiber: Gerifafrille ieins Blitcher in a state of the stat Cool of a mane of the spirit o ben viffen, welche photoco und in crolifce Bien colf inte ber estelle i fich aicht gam volaterfilmben. Sine Gemming Me down of the grant will betreich weren mandell Colling in Calen stall Reuer & excesses seing ann all receive and and anti-Mic." Thisgi did Voethet, "Artintfis 1881, fok and kunn acces foli: Walf Belle und Britistes abers under Sande mehteres Sintofaleffeen Citto We faret Walder : boolister : und est ildes Wiefen bond Dest. Berthall in 2006th 1 792 mil 94 initial Wintbert Peransagaeben no beit bemas dentitate Charles bent ben beilleir keffell Bilifier i seicher Gintengenriettspalen i that also fon ch. I.H. wet Mindendres Belebiter . Bither Wing magert ar que lieferte angefangen. M. A. A. ... 1. ting. grands and Destinance as en care els aples color ellers, norm dur cincordes iles dons

com. relita at bug grotio Bris 1823.4.

Birth Hostoma

um 500 a. Cfr.

#### 5. Mathematiffer und Sebgrindlen. Centin Digital

Schon ber Dame ber Marhemarit ift in Brusten daß fie, ibrer wiffenschaftlichen form nach, vbei ben Griechen entstanden ift, obifloid ble Minter; ; und verschiedne more genlanbifche Bolter icon in frubern Beiten arithmetifche, geomettifche und vorzüglich aftebiomifche Rennitiffe bengen. Anfänglich zwar war bles Mithieris in Gutunealins was unvolltenmien; erft burd ben Pythagorus ethelt fie mehs Ausbilbung; und Bullides mar es volvobander der al mile fehichafelicher behandelte und mit ber Bedwitende werennt Diese lebtere scheinen bie Gelechen won ben Bellegfern vehnte

Lange Congle

ten

Tanut 290 Rug

ten in beben : intervall and this Assurties, welde die Abes lod in Leaunten : eisworften : flatte- : fim : 1000 onfen : Portrane derfeiben in feiner, philosophifchen Schule bebullich murben. Man fab fie in der Folge für ein werzhaliches Enweitungsmite sel ber Scharffinns, and fütteine methrembige Werteringse wiffenschaft des: angelenden Mailalasben an. . Daben ihre arofie Aufrichene und albefliche Ausbildung unter dem Griechen. So finden mir end banfige Bereife pan ber Anwendung und Crimmiterung a melde die prodrifche Mathematik, vora mehmtish die mechanischen Billenfeinen bie Statif, Sydner Gerif und Sodrandit, unter ihnen fanden. Das fie bie Bates Burgt mit bem albellichften Erfolge ausgeübt, und barin aben W febr bie Mengdu Runftregaln, als die Regeln bes Bafdmacks befolge baben i davon find die Beforeibunger ihrer Tompst Vallafter, Baglenginge und enden Bohnde, und umm Theil Celate inde infact: whetherdonen disseveries is techt form Papering, hintingliche Bereife. - Auch vie Altugnomier brachte. Three des von bedilligigenen zu best Einfechen f. Pyrthagosna briefer dere serfebebon Bebriebe diebr Miffenfchaft, und mehrere Philipsoniens trongen fier fibrifitid ser. . Thre Renntriffe in ber Geographis waren wars mit ben neuern perglichen. bet Geschichte und ber alein Better better better noch fehr befchrantt und mangelhaft; indes haben bie erhaltes großen Benth fir Horn Hutant Jit HI. 745 grap. 24.1. grayen witeres serie granaver is. To this son bas. 1698 - 1712 I vol. 8. Aren meriding that he matitet.

> er daged age with ... I. Euflidge, lebte ungefohr 300 3. vor C. G. jur Beis best agentilden Ronigs Prolemaus Soter. Seine Die Mathematit, in ber er unter Bater fatt iff un gewiß. allen Griegen der berühmtefte Schriftfeller ift, lehrte et ju Merandrienen und trug ihre Anfangegründe, Srowers, in funfachn Shadport, weit größter Scharfe und Deutlichkeit vor, Auffera

> > 30000 e

Anderham fact pan Am and mehrere einzelne machanatische Ochriftun auf under Zeiten gelommen. Man hab dariber zwei griechischen Ammentare von Profins und Cheon: And 14to und 16the Mannentare von Profins und Cheon: And 14to und 16the Mannentare von Ster undeschied dem drypfiel Rier, einem Almandeiner, ibn. Abe find palamenn von Sudham Anfangsgründen hat Barmann, Leipzig, 1743. R. und 1769. 8. eine gute Ausgabe beforgt. Borgiglich brauchbar ift die Übeberfehang des Ganzen udn Lovenz, Halle; 1781. 8.; und der Gemettie obet bet fechs ersten Bucher, nebst bem eilsten ind stölften, besoiders, zum Gebrauch ber Schul ken, Palle, 1781. 8.

II. Archimedes, zweihundert Jahr vor C. G. aus Soratus gestietig. Sein Etfindungsgeift bereicherte bie meis fen Theffe bet' Duthefis mit wichtigen Entbechingen." Den graften Rugm erwarb er fich burd ble Erfindung bes Bertitte miffes amifchen einem Eplinder und einer Rugel, und durch bie Angabe mehrerer Eriegerifder Dafdinen , burd beten Dulfe Ach Spratus bret Jahre lang witer Die Romer vertheibigte. Zweifelhafter ift bie Erzählung bon ben burch ibn erfundenen Brennfpiegeln' gur Angundung ber romifchen Flotte. hat noch verfchiebne mathematifche Schriften von fom, iber Die Rugeln und ben Cplinder, aber Die Ausmellung Des Sitte Lels, eine Banbberechnung u. a. m. Mieg. von Richard, Paris, 1646. fol. beffer von Corelli und Robertson, Dr forb, 1792. gr. fol, - "Lon ben Schriffen: de Numero Arenae, und de Dimensione Circuli ist eine sehr schabbare Ausgabe, von Joh. Wallis, Orf. 4676. 8. Peutster Use berf. von Sturm, Murnh. 1670. fol

III. Apollonius Dengaus, won Derga in Damphistien gehürtig, lehte etwas früher, unter dem Prolemans, Evergeres, und erlernte die Mathematif ju Afengangien pan

IV. Pappus, ein gleraudrinischen Ahilasoh und ger marbemalifer des viersen Ishrhunderte, seines nachten Sagrallungerte, werten nachten Buche griechlich pophauben, und gein Bruchstud des zweiten Buche griechlich pophauben, und gugleich mit dem Aristarchus Samius, von Waltis, Orf. Leggere Buchen ikknudivielu konsucht W Norrede des sehnen Buche Dieben ikknudivielu konsucht W Norrede des sehnen Buche Dieben ikknudivielu konsucht de Norrede des sehnen Buch der kareinis bes sehnen des Sagrafesenst pan nur aus auch der kareinis sein ihren ihre sehnen des Sagrafesenst wan nur aus der der kareinis sein ihren ihren

V. Dophantus, aber Diophantes, aus Alerana brien, febre geichfalls erft im vierten Jahrhundert nach & Ganterm Julian, und schrieb breizehn Bucher über die Arithametik, wovon nur nech feche porhanden find, bie Bachen Mietik, wovon nur nech feche porhanden find, bie Bachen Mietik, wovon nur nech feche porhanden find, bestrate, Ergfuber der Algebra war er nicht, ob er fich gleich selbst dafür ausdieht wahrschilchen ill diese Willenschaft aesbischen Urs frunge.

omend ob e o graphen.

VI. Janno, who son einigen für einen Schriftftels ler angesehen, ber noch früher; als Serodor; gelebt habes wahrscheinlich aber sällt seine Lebenszeit erst etwa sechstehalb hundert Sillro vor C. S. Er war Feldhetr ber Karthager, wie Moles in punisper Sprikale eine Seeretse, die man, ims ber unffett Viscondus ellieber fich bet sellem Leben, ober

ahre mochanid, marfeigen Inden jas Griechlich fantigen Inco. non Alexandr Aeolfel Alibert. 1674-12. Griechlich und deutsche deutsche Aeolfel Air Gehreide hinter Austame Indischen Merfwirdschiere, Grauchten ihr 1464-156. Ac ambei aus Abgugaiswilk Abhandlung von dieser Geerste absolunkt für Geerste absolunkt für Geerste absolunkt für Abhandlung von Labannen Kann dans 1797-18-21.

VII. Etaloffienes; das Effens, embir 200 Jahr vor C. G. Sprachichrer, Ditter: Bilfoloph und Mathes matiter, und Miffelier der Meranbrinifchen Bibliothet, lebte in feiner Jugeno gul Athen!" Bon feinen vielen, fast alle Bif fenichaften umfaffenben, befonbers aber geometrifden, Schrife ten bat fich nichts weiter erhalten, als feine Sternbilder. Kurusepesmer, und ein Rommentar über ben Aratus, Det ober vielleicht nicht um ihm; ander von dimparit und fone benn wohr enft frager gefchrieben M. Jene bat Gale in feine Sammlung, miechifter, Dathologena: biefe Perau in fein Uranolacium aufennammen ; auch find die Basafterisman von Schaubach, Spetinem, 1796.; 8. befonbert berendene gehen. Am meiften bebauert, wan den Berluft foinas genous phischen Werte, wovon beim: Grette, und andern Schrifte gelleta einzelne Stude verfommen, von beren Sommlung Aucher . Bittingen 1779. d. gine Brobe geliefert hut.

VIII. Strabo, lebte um die Zeft von Chrifit Geburt und war aus Apamea in Rappabozien geburtig. Geine Reis jen duch Aegypten, Aften, Griechenland und Italien seis ten ihn ih den Stand, ein reichhantiges und für die die Erbb kunde sehr wichtiges Wert in siedzehn Buchern zu schreiben welches nicht bloges Namenwerzeichniß, sondern mit ächter his storischer Kunst und trasam Aechandungsgesch abgefasst, und sie Assubant der alten Litmann und Kunst von manntag solltigen Ausben ist. Die beiten zuwend den bie bie Aberfit find nies Ica um allumneigensteinen und die, hörigen state inne Ica um allumneigensteinen und die, hörigen state inne

Beschreibungen besonderer Edinder und Octore, Were Betschinng, Gitten und Religion, mit eingewebter Angabe der ber dühmtesten Manner. Die gebßere Ausgabe den Cheod; Implien von Almeloveen, Nacht. 1707. still nievim die Animettingen vieler Gelehrten gesammelt sind, wird durch Ber dichtigung des Lertes und lößerviche Erläutsrungen noch von der übertroffen, welche Siedenkees und Cschwäe zu Leizzigi, 1794. a.s. in zwei Banden, gr. s. geliesert haben. Auch hat man von diesem Werke Auszuge oder Chrestomathieen, die wahrscheinlich im zehnten Jahrhunderte von einem under kannten Griechen verfertigt sind, wordus sich der Text des größern Werks diewellen herichtigen lässt. Eine freie deutsche Uebersetzung des ganzen Straddo, von Penzel, Lewsgo, 1775, a Theile in gr. s.

IX. Dionystus, wegen seiner Reisen und ihrer Seischillung Periegeres beigenannt, war ein Zickgenoffe Berado's, und ans Charar, am persischen Reitbusen; ger Bartig. Bon Angust ward er nach dem Orient geschiete; um eine Beschreibung der dortigen Gegenden zu entwersen, als det angenommene Sohn diese Kaisers, C. Casai nach Arv menien gehen sollte. Bon ihm haben wir eine Welsbeschreibung, Reputymens officherische Derametern, mehr von grob graphstiem als peetscher Werth. Ausgabe von Zavenskamp, Leiden, 1736. 8. Die von Kom. Wellag Orsord, 1704. 8. if von dem Derausgeher sehr frei behandelt und sast ganz umgeändert. Besser, mit dem sehr gelehrten Kommene tar des Kustarhius von Joh. suoson; Orsord, 1717. 8. zuweilen auch mit dieses Englanders nachber anzuzeigenden Sammlung griechischer Geographen verbunden.

X. Claidins Ptolemans, aus Polustum in Agypeten, lebte im zweiten Juhigunbert nach Die meistens zu Alexandrien; und Sode Erobischreibet, Stierntunbiger, und Mustigelehrter. Unge von Schriften; bie ner nach von haben,

in fieben Büchern, wobel er bie Arbeit des Martinus aus Brus zum Grunde legte, und ein aftronomischen Almagest, der plante ben Almagest, der plante ben Buchern; bas trite frembliche Spiem der Derentunde: Jenes ist mit Andcharten vom Merkanden, nach denen des Agathodamon, ju Amsters dam, 1605. sol. und dieses mit Cheons Rommentar, zu Baselangan, sol. hepausgegeben. Uebers, mit Erschuterungen von Bode; Beilin, 1795. 8. Unter seinen übrigen Schristen ist befonders der Kasus Baselaus, ein Berzeichnis der assprischen, medischen ber fleben, gesechlichen und römis sein Kanige, für die Zeitrechung und Geschichte schähder. Wen singes Malvisus.

XI. Paufanias, was Cofarea in Rappadozien, lebte im zweiten Jahrh. n. E. G. und that eine Reise durch Gries chenland, Macedonien, Italien und einen großen Theil von Usien, beren Fricht die nich von ihm vorhandne Beschreibung Griechenlandes, Tre Kadude soprinsen, war, in zehn Büschern; die man nach den darin beschriebenen Landschaften zu benennen pflegt. Er schried sie erst in seinem Alter, in wess chem er sich zu Rom austiese. Sie sind voll lehrreichen Unsterrichts sur den Alterthumssorscher, besonders in Rücksiche auf die Aunst und ihre Geschichte, weil er sich auf Beschreis dungen der vornehmsen Lempel, Gebäude und Gilosalien hauptsichlich einlässe. Die Ansgabe von Joach. Kubyn, Leipzig, 1696. sol. Ist nun durch die von Kacius, Leipzig, 4795. sf. 3 Bande, 8, sehr übertrossen. Deutsche Uebers.

XII. Stephanus von Bygang, Sprachlehrer und Erbleschreiber, gegen bas Ende bes fünften Jahrhunderte, scheich ein weitläuftiges grammatifch geographisches Werters bich, woven nur noch ein Bruchtlich und ein von den Gracht

gelehrten Lemmolzub, untern Inkinian, gemacher Auchne gering find. Die Ausschie bieß, es Lebugat Die Berkelliche Aussche biefen Schrift vollenhere Istob Gronov, Lenden, 2688. 41. 1688. fol. Deuerund perhessert, Ausst.

## Sammlungen griechlicher Etobelchtemen.

Jo. Hudfang. Orana, 1698: 17142. Alidhu 8.11. 2017

Geographica Antique, h. et Scylécia Perigina marie meditermatai, nate. Extensendarial: Guantità in inche anti-1700. 4.

### -6. Mythographen...? 1/

Die beneigen Duellen des griechieben gabelfpleine find theils die Bichten der Griechen, die entwoder beiloufig, oder in besondern Sedichten, die muthischen Begriffe und Niche tungen vorrugen; theils ihre Geschichtschreiber, die sie Reilgionsgeschichte und Volkeglauben ihrer Erzählung mit einwebten, und viele zu ihrer Erzäutzung dienende historische Umftande ausbeiters; theils sache Schriftleller, welche die Bedandlung muthischer Gegenkande, und einen ausgument bengenden Vortrag der alten Fahrigeschieber zu ihrem eigents siehen Seschäfte, machten. Unter biefen eigenklichen Mythos graphen find salgende die markmurdissen:

I. Apollodor, ein Sohn bies Astlepiades und Sprachlehrer in Athen, tebre etwa 145 Jahr vor E. S. was sin Schuleford. Mach der Augade des Phorius fcwieb er eine Chitysgeschichte in 24 Buchern; mag hat aber nur noch drei Bucher von ihm, uns ter dem Ramen giver dies Villagebet. Die vielleicht ein Theil

oder Austug jenes geblern Werth, vielleiche auch bavon ganz verschieden find. Man findet davin eine kutze Augabe und Geschiedes der Götter und der Person vor dem trojanischen Ariese, Ausgabe von Consaq. Jahen, Gaumur, 1661. g. von Sexue, Göttingen, 1789. h. mit sinom in drei Theilen 1783. enthaltenen vortrofflichen Ausmundar. Ueberf. von Meufel, Salle, 1768. gr. 80.

II. Konon, ein griechischer Sprachlehrer, ber zu Casar's und August's Zeiten lebte, schrieb funfalg mythische Erzählungen, Augustes. Bir kennen sie bios aus den Ausbatzen, welche Phorius in seiner Bibliothet daraus gemacht hat; und sie waren, nach dessen Bericht, dem Archelaus Philoparor zugeschrieben. Sie enthalten aber wenig Eiger nes und Merkwurdiges. Man findet sie in solgender Samme lung: Historiae Poeticae scriptores antiqui: Apallodorus, Conon, Prolemaeus, Hepbaestion, Parrhenius, Anconnus Liberalis; gr. et lat. c. notis, opera Tho. Gale, Paris. 1675, 8. p. 241 — 301. Einzelne Ausgabe von Banne, m. A von Seyne, Gotting. 1798. 8.

MI. Dephaftion, der auch oft Protentitio Sephaftico wis (Gohn) genannt wird, obgleich diese Benenung fich in einem Jreshim zu granden scheint. Er lebte im zweisen Jahrh. n. E. G. unter dem Raiser Trajan, und soar aus Aletanbrien geburtig. Bein impthologisches Weit hatte die Aufschrift: Nies und sieden muthologisches Weit hatte die Aufschrift: Nies und sieden warens iergend dereit hatte die kunfchrift: Nies und sieden waren iergend der bie kind mus einige turze Auszuge aufbehalten, die in der allen augestährten Sammlung von Gale, Seite 303 mit 319. mit Anmertungen von Solchel und Schoen, besindlich, und von geringer Erheblichteit sind.

IV. Parthenius, aus Micks gebärtig, lebte fchan auger August's comisten Resistang, sond foried als an den Aldand. Sando. d. Klass ainerar. Storiellus Ballies gericheetes Wert: Nep touteus nichnadzwi, bon beir bellieben Lestenfichaften, um Babifeli seriem
Wichtet phenflesen Staf an bie Sand zu geben. Die barin
anthaltenen Erzichtungen nuhm Kins Altern Bistern, und Leiderte fie in Marie lichten profalktion Vortrag. Auch soll et Anthuere Schriften, in Diese und in Veten, gesthrieben bie ben; wiewohl ber vom Suidas angeführte elfzliche Nichten diese Namens vielleicht ein andrer ist. Jene Schrift, die aber nur wenige Fabeln enthalt, steht in Gale's gedachter Sammlung, S. 341 – 480. Auch ist sie einzeln zu Bafel, 1531. 8. unter der Ausschlicht, Exotika, vom Janus Sora marius herausgegeben, und von Legrand und Zeyne; Söttingen, 1798. 8.

V. Antoninus Liberalis, von bem wenig Gewiffe Bekannt fft, lebte entweder fcon im erften Sabrhundert nach E. G. unter bem Raifer Blandins, ober erft im zweiten. unter gen Anconinen. Seine Sammlung von Bermante lungen, Merapogowaren Diraymyn, ift aus mehrern Sheifte Ihre Schreibart ift febr ungleich, und Rellern fompilirt. Dan finget, fie de Schluß den angeführten Sammisda von Sole, und fie befieht aus 41 Abidmitten. Tho Munter, Amst. 1676. 12. berausgegebeng and if fie der Welchischen Ausnahe des Phadrus, Leinig, 1744; 8. belgedruckt. Die neueste Ausgabe, mit Munften's und mehrenge, jauch: eigigen Anmerkungen 2. ist von Seine. Von hert releiten, 11 7.74. 8. Dach herfelben, mit Augung und Mermehrung ber Daten, pon Tencher; Leinig, 1790. & and fun Odulen , chend. 1391. 8.

VI. Palaphatus, aus Paros ober Priene, lebte wasteschich ich ich einige Schröfinderte vor C. Danche wellt ihr ihre ihre biede gestaltet gurud, uber ihre ind.

Tend. Gede Bader- den augenvollichen Worfallen, wegenweilig wechsterfungligewiese Abschinktel dose einzelne Gabeth mie ihrer Deutung. Sohoft aus fanf Balbanwbestanden hab gung musoon aber ziet nur nach das euste übrig ist. Die Arbreibart ist leicht und einsach; der Inhalt unterrichtend und mannischaltig; daher ist ze sins der dinlichsten Lesedücher det den Unterweisungen Erschlichen. Ausgabe von Sischer, Leipt. 1781; sie B. auch Dessen Prolusionen über diesen Schriftsteller; Leidze 1771. 8. Lebars, von Meine Duchlind, Lant.

VII. Beroffibes mit dem Deinamen Pontifala, ein Oduler bes Ariftoteles. Ihm ichreibt man gewöhnlich amei mothologische Berte gu, bie aber gewiß nicht von ihm. Bonbeetl von einem wefe foltern Berutltens find. Das erfte, wom uhalanblichen Bedelleffelten, nem unrebe . ift vermirebi Sa din bloger Alebug. Dan' Affor es 4.14684 Cantimilling opinfeula Mythologica, l'Phyfica et Erffiea, gr. et fat: Mar moise er vallis lettambas, wheelis Phi Chie. Amil 1688. gmaj. proy 38:1 Cihelitet filo filie Boihella Milegorien; obgiele ber baelif ben fomerliden Dich Marinen Beigetegte Gfine wielftere febr erzibangeh find untidtff? Adi if. Sore geafte Bichtigtete erhaftett fie barch bie burfte Miffodiageten beiferingen Fragmente bes Architochins : Mi Bade , Warenfthonies, m. a. m. Sibrifichen in ebett bee Samming, 6. 400 - 498; und And Angelin, Bill 1544. 2. von Ronrad Geener herausgegeben; am beften von Mie. Schopel Gadhacht 17844 fer 8. Aleberf. von Schultheff, Zurich, 1779. gr. 8.

VIII. Won disem Angenannten Schiffffeller, bet siell fichten, bet siell fichten, ungefiche ju den Beiten des Lev Chrap, gelebt haben wing, bar mah und ein Buch wor answo, das aus 22 Befolichen Steicht, bie Anglige eines gebien Werts zu fehrt

fcheinen / und Junes war Aso Marine 32 under 8. Japine gegeben find... Was findet fie auch im der zuhölt bereichteren Brummlung war Giefer G. 18.2 -- per anner (1943) bist

1X. Phurmutus, oder richtiger vielleicht Airnaus Errnutus, ift seinen Lebensumständen nach fast gang und bekannt; vermuthlich aber sätt sein Zeitalter in die Lieb Haifte des ersten Jahrhunderts nach C. G. Er war ind Lieb in Afrika gedurig, und von der kolschen Sette. Bur von ihm eine Theorie von der Matur der Stiter, Grupus gur ent von Gew porent, in 35 Abschnitten; lauter Alligiste, und meistens sehr übertriebene. Ausgabe mit dem Pas läphatus, Basel, 1543. fol. und in Gale's Opuse. Myth.

X. Saluftius, ein chnischer Philosoph pee funftan und sechsen Ishehunderts, von dem vamischen Geschichtschiebele ber Sallustung zu unterscheiden. Jener lehte zu Athau und Alexandrien, med erward sich als Reduct geosen Inches Geine mehr philosophische als nugehologische Schrift haudelt von den Batern und der Welten Unge Geor nes Korpen, inz g gapiteln. Er sicht darin, nicht abne Gehofstung, die gange Schrift ber Soele und har Welte dermann im die gange Schrift und französisch und Gestährte Gamming. S. 236 p. 2890. Updar ann Gestährte Gamming.

#### 7. Geschichtschreiber

Mentad Eren.

In den altesten Zeiten hatten die Griechen, gleich dem weisten dempatigen des Allegrechtung, neben des Allegrechtung, nebellichen Geschichten des Beschichten des Beschichtens des Beschichtens des Beschichtens des Geschichtens d

stand mettadother Begelenfelten, aufnerlätete Deulmiller, per theer Crimperung angeorduste Lefte, waren bie vornehme Gen Mittel , denfruitbige Borfalle auf die Rachfommen au Animagu. Die missbliden Racheldtan bavon wurden gemeis missis in Lieber, und Gellinge gebrocht; und fa wurden die Dicheau thre erften Geschichtserzähler, auch, nach ber Ein-Missens ber Schrift, füre enfen Gefchichtideriber. Bebides, welche bie Begebenheiten bes fabelhaften und bes golfden Acttalters , nicht ohne poetifchen Bufat und Schmuck, aushielben . wurden bei ber Erniebung ben Kindern ins Ges badineile geweigt, bei ben Beften ber Botter und bei ben Brie danisiern der Delben abgefungen, auch in der Kolge burde Missielfen vervielfaldist. Als bernach ber Gebrauch bes Sancibens allacateiner wurde, und man and Drofe aufque wichnen anfleng, war Oridifaterzallung freilich Die erfte und affarmeinfte Anmendung bavon. Anfanglich wurde Babra bair und Didaung in den Ergablungen gereunt, und jene für den profatichen Bortrag der Begebenbeiten abgefondert, diefe dam Dichter allein übetlaffen. Oprache und Schreibart wurg den 'immer forgfattiger ausgebildet; Die Theorie ber bistoris iden Gereibart wurde von shilosophiden Runfrichtern felte worde, und von ben wartigften Schriftifellern befolgt; unb so erbiele Getechensand Geschlatschreiber, die man noch jeht als die boften Mufter. fewohl von Goison des Inhalts als die Einkleibung, betrachtet, und wovon wir bier bie bes referencellen nach ihren Leigenstrudlanden, Berbienften und Sartitue, tim aufifern wollen:

L. Herodot, ans Halikarnaß in Agrien, lebte um die Minte des ziesten Jahrhunderts der Welt, ungesähr 450 Jahrouse E. B. Le ift der diteste ums übrige gelachische Geschicke somm Warsche Bicher, die man mit den Mannen der neum Warsch bezeichnet hat, nicht dies die gries chische Eessichter, sondern zwalche viele Westwardigkeiten der Neuwa

Mednitter , Lubite und Berfer etallelde. Er ferles ferfeden a'aften Lebenbieffire : fein feiner Boltrotanung megen mertadenig ger Umftand. ... Santie dreibatt ausstehlt fic burch Bing titib Ginfachhelt : auch ber Inhalt feinet Genthungen ift fach befchialele und fchatzbary bern fo ducht Beine burchiantin Glanbourdiafeit haben, und mande von ben aqualitie Dentern mir vorgegebette obir abfichtlich entitelle Machaide ten enthalten follen, bie Berodot Allt vines zu willfalleines Leichtalaubiateit für Thatfachen nahm. Bietes wirdrieden bon ibm felbit nur ate Gericht und Bolleftag angeführte Die Beffe Ausgabe vieses Geschichtschieres Aft die von Westerland Ainft. 1763. fok : Buth derfelben: keferate der verflerben Prof. Beig zu Leibzig, 18778. ge'8. im deften Theil eines fehr guten Sandausande; bereit zweiter Sheil eift neulich? 1800. von Schäfte: hinu geliedet fft: Doblitier ift bie don Chr. Borbeck; Bringo 178446 2 Bande: 8. Eleberfa von Degen ! Avantfarty 1.989 - or, 6 Danbe, 8. Band fcbabbar the die frankline Meberfelsung, mit einem beichhals figen Rommentar, was Larcher ! Daries 1786, 17 Die 184 grand the state of S 45 3 of the talk that the said that

II. Thurpbibes, ein Athener, lebte nicht viel Podate stind 470 Jahr vor The Geb... Sine Beffes waten, in ten Philosophie Burphycean; und in der Berteslamfeit. Ind tiphon. Er war Antiffere ber arfentlichen Allsveiter, und fainmelte sich, suchherne siner Bertantung aus seiner Ansref fladt, historichen Eref., benverund seiner Addrehe hamenis tete. Seine Geschichte sollten von zeiten Athene Sesalfen; er vollendete aber nur den Berlauf von drei und dwanzig Indeen. Sie hit den Chitatier underteische Wahtheitelike und eher, Alkendie Schiebenne als das dust Manifer an, nach weichen sienes Intelemme als das dust Manifer an, nach weichen fich selbst Domosphenes alleved Maniteil sie gewähnlich in acht, zuweilen auch in verhalle Bucheil was in verhalle Wahrellen und in verhalle Bucheil was in verhalle Wahrellen und in verhalle weich weich wegen bie er erzählte, wahrellen und in verhallen wie er erzählte, wahre

Salffatrand Genaniglaie. Ausgabe, mis nuberen Erstellen in Ausgabe, mis nuberen Erstellen im Antheren Erstellen im Antheren Erstellen im Antheren Erstellen im Antheren in der Enteren in feche Bandson 1788: Paranfaikt. Einen auf köndigen Abbruck der Dikkfertscheil, wie nehen Judientungen neh wieren Stöffen möncher, aben und unwehender, besurgen Benedenen und Raused; Th. L. Lappig, 1799. 4. King kleinera ih von Busdenstampp, Brunt wen, 1791. 92. 2 Bands, d. angesangen Unorden. Beuts seen, 1791. 92. 2 Bands, d. angesangen Unorden. Beuts seen, son him sind auch die schäfteren fritischen Sedanken von Sem Charafter und der Schreibart des Churydiocs, Lemga, 1754, 4, — Auch har man noch einen, Aussacht, des Dionys von Salffarnaß über den Charafter bieses Geschichtschreit bere, der in Garrerer's Historischer Bibliothes, B. VI. von Meusgel ins Deutsche übersehr ist.

III. Zenophon, beffen Lebensumffande fcon oben Philosophen, Art. IV.) angeführt find, hat auch als Gestaffchreiber große Berbienfte, besonders ben Borgus einer foonen bifforifchen Schreibart, bie fich burch Einfachbeit, Bes foinact und aiftanbigen Samuck fo febr empfiehlt. Seine hiftorifchen Schliften find; 1) eine griechiche Gefcichte, in fieben Buchern, Die man als Fortfegung bes Chucyoldes aniellen Catale, i Kirbein flouble. Cobe- bes meioneinlefffheit/Rrice gas "kantin ferntih die Goschichterier Christiner nach Politic bist amilligational beiselfaqtisten, retificie. Insigt von Mount? Lebenin, eine gelle angies 8: and deministratione and Schneider. Leinig - Propil 4. Mebers. post Combett, Grantfurt,: 1783. 8. - 2) was ber Mignifile per Athaner simile politisch als biforisch » Linga- grindlich undriwerch, unn Werten Dreche und rhabit 27 and 86: Alian Abatiche Abhandlung febrish et aber bie Remblis der Leoftendinten is mir Wadifteriblit faribis inde that Philage Par hammadon nathainte ganifera Liginde: Beite · 10

Walle hat Do. Morus famir Andies der gelechtigen Webschiebe beigefährt. — 3) Cyvépädie, aber von dem Kristrund der Erziehung des Cyrus, inliede Andarus. Mingstund dem Trums, Ledpig, 1780. gel 8. and Buffl, upposite. Lediesf. Muftaf, 1761. 2. and von Gerllo, dipposite. Lediesf. Muftaf, 1761. 2. and von Gerllo, dipposite. Lediesf. Muftaf, 1761. 2. and von Gerllo, dipposite. Lediesf. Hughung. Andrews Wings. 2016. 2. Lediesf. Hughung. Uttag. von Morus, Leipig, 1795. 31. 41. Lediesf. Hof, 1747. 3. und von Gerllo, Esipig, 1783. 21.

IV. Atefias, lebte um eben bie Zeit, und war aus Anibus in Karien geburtig. Eigentlich war er Arst; als Schriftfeller aber machte ibn seine Assprische und Peistsche Schriftfteller aber machte ibn seine Assprische und Peistschen Beschichte befannt. Die Anmuth seiner Schreibart, im ios nischen Dialett, wird von den alten Sprachlehrern sehr ems psohien. Für die Glaubwürdigfeit seiner Erzählungen, die man so oft in altern und neuern Zeiten bezwellese bat, erres gen doch manche Gründe ein gunftigeres Vorurtheil, und der Berlust des Ganzen bleibt immer bedauernswerth. Ieht hat man von seinen beiben Werten nur noch einzelne, vom Phoztius aufbehaltene, Fragmente. Ausg mit andern historissen Pruchstücken, von Senr. Stephanus, Paris, 1557.

V. (Palybeins), aus Megalopolis in Artabiad prheits ungeführ anderthalt. Jahrfamban: von C. Shr: cheffund zu Brow, wo er befanders mit den Sulpisissius dergedung. Bers bindung fland. "Die ishban ische Jahre seines Erbens, bischer er pieder in seihem Batankinda zur: Sein historisches More war eigentlich Universatzeschiechen einen Koltmanne von: 53 Jahr par; vom Anstituga des pisolarn pandifikm Autogood die deif den Parsand, den ishan mackionischen Abnig den die Ministration parsand, island hatte ver die Anstitutieste. Indeilische Sonde bestand dun utsung Bandstanto Ganung die Inspiritation haben an bande aust abalben; und vlegelne Buffen ben bem bren Listum Citar, naft einigen Hagmenten. Polybius ift als Urbeber und Mufter ber pragmatifden Gefchichtsemäßlung and deredden newman sniet drud githim dilendanou, ding, gogelus bungen friegrifcher Unftalten, wogu ibn feine eigna grundliche BriegBerfahrenheit geschickt machte. Geine Schraibart ift man micht vollig forrett und flaffic, aber boch ebel und anftans big, und bie Schreibart eines Mannes von Seschaften, Bes lefenheit und Machbenten. Ausg. nach ber Gronovischen, son J. A. Ernefti, Leine. und Bien, 1763. 8 Banbe, gr. 8. Mach weit beffer und tritifder von Schweighaufen, Leine 1789 — 95. & Banbe, 8. Deuesch, mit den aus bem Brant aberf. Auslegungen und Anmertungen bes Ritters va Jolard , Berl. 1759. 7 Quartbande. Meuer, mit Anmere Lungen und Ausungen aus Soland und Guischard, von Geybold: Lango, 1779 - 83. 4 Bbe. gr. 8.

VI. Diobor von Sicilien, aus Argyrium geburtig. lebte um bie Beit von C. G. und fammelte auf feinen Reifen durch einen großen Theil von Europa und Affen, auch nach Aegypten, und burch fleißige Lefung frubergt Gefdichtidireis ber, reichhaltigen Stof ju feiner biftorifchen Biblioebel. Die ans vierzig Buchern bestand, und von ben altesten Beiten bis jur 18often Olympiade gieng, wovon aben fast bie Salfte verloren gegangen ift. Dur funfgebn gange Bucher, nams 1 - V, und XI - XX, Saben fich bavon erhalten. Bon Soften ber Bettrechrang, bie et immer genau Bemertt, bat foine Gefafthete ben größten Werth; geringer ift bas Berbienft ifter Glaubmarblafeit und Schreibart. Bergl. eine Abb. bes Bofe. Zeprie aber fin B. V. ber latelnischen Kommentarien Bet Botting Gocietat. Mung. von Weffeling, Amfterbam, syar, a Banbe, fol. Rach berfetben von Eyring beforgt; 28 Ineibraden und Gerafburg, 1793 - 1800. ft. 8 Bane De . 2. von Wachler, Leingel; 5795. 98. a Bante, 2. D 5 ann

und am defige mint Wickstübe die Chie Lie Haffans ward (49) Lieber f. men Swooth und Baltmaffan, Gelf. 18782 mm 1870 C.Banderi A. 2005

VIL Dionpfius von Salltarnaß, um eben bie Beies (6. oben die Aberoren, Art. III.) Er bielt fich 22 Jahre Bindurch in Rom auf; und fammelte bafetbit ben Stof ju fele ner romifchen Gefchichte, Pomunn Agxaiologia, in zwand ala Buchern, um badurch ble Griechen von ber Abfunff, bon ber Beidichte und Berfaffling ber Romer gu unterrichten. Sie gebt von Erbauung ber Stadt bis auf den Anfang bes eiften publicben Rrieges. Rut bie erften eilf Bucher, und einzelne Bruchftude ber ubrigen , haben fich erhalten. Eratblung ift nicht immer gang unpartefifc, oft gu fchmelche terifch fur bie Monter, und feine Schreibart ift niche flafiffe gemug. Indef lafft fich boch aus biefer Gefchichte ber gange Beift ber romifchen Berfaffung am beiten beuttetlat, inbem er aunachft fur Griechen fcrieb, und baber mehr ins Gingelne aeben muffte, als bie comficen Gefchichtichreiber. Die uns noch übrigen Bucher geben nur bis auf bas Jahr Rollis \$12. - Misg. mit ben Anmerkungen mehrerer Ausleger, son Reiske, Leipz. 1774 — 77. 6 Octavbande. Ueberf. von Bengler, Lemgo, 1772. 2 Baribe gr. 8. - Eineft Mussing bes antiquarifchen Thelis blefer Gefdichte im Original, son Brimm, Leivzig, 1786. 8.

VIII. Flavius Josephus, ein gekorver Jude, aus Bernfalem, lebte vom Jahr: 3 bis, 93. des erften Jahri, nach E. S. Er war von der Seste der Pharisar, und verwald tete die Landpslegerschaft von Galifie mit violen. Ruhmen Den Kaiser Titus begleitete er bei der Polagerung Jenster lems, und lebte in der Folge zu Mom. Er scholed Geben Bucher vom jädischen Kriege und den Zepharung Jurusalems, griprunglich bedräusch, bernach geieschiste, um fierdem Alterbug zu überreichen. Außerdem beschrieh er die jüdischen Alterbug mer

seichichte. Jene enthalten die zudische Geschichte von Erschafe sund der Beig bis ins zwässe Westerungsjuhr des Arero. Die Inhotheit der im taten Diecht vorsonmenden Radviche von Erschaft der im taten Diecht vorsonmenden Radviche von Christian ist noch streite, und wied von vielen sie sine Einschaltung der ersten Christen zehalten. Außerdem der man von ihm, noch zwei Hücher über das Alterthum der Südischüchen Watign. Dei allen Mängeln dienen doch die Ses südischücher dieses Schriststellers nicht wenig zur Ersäuterung der Biselund der Kirchengeschichte. Ausgabe von Zudsonz der Biselund der Kirchengeschichte. Ausgabe von Zudsonz schwerkaung. Ausstehden und nach dieser vermehrt von Schwerkaung. Amsterdam, 1226, 2 Bande fal. nach dieser bisters, "von Oberrhür, Living. 1736, fol. und von Ortalebers, von Cotta, Tibing. 1736, sol. und von Ortaleschichesschung. Ariechisch von Ihm selbst ausgesehre Legensbeschreichung. Ariechisch von Ihm selbst ausgesehre Legensbeschreibung. Ariechisch von Aberschung.

IX. Plutarth verblent nicht Ros unter sen Philippi phen, (C. oben Art. XIII.) fonbern auch untell' des fchichigareibern einen vorzüglichen Rang, megen feiner vers gleichenden Cebensbeschreibungeit, Bie Hage Andas, worig er bie Charaftere berühmter Griechen und Romer aiff Die lebrreichfte und unterhaltenbfte Art vergleicht und beites Diefer, Parallelen find 44, und außerbem noch & abeilt. ginzelne Lebensbeschreibungen, die man ihm wenigstens bete legt. Manche andre, beren bie Alten erwahnen, find wellbe Sie ftegen in ber oben angeführten Ausgabe ren gegangen. feinen fammtlichen Berte, und find auch einzeln, febe ans febnlich, mit den beften Audlegungen, von Dryan und Da Soul, London, 1789. in funf Quartbanben , berausgegeb ben. Hebers. von v. Schirach, Berlin, 1776 - 86. ben. Heber, von v. Schried, Dagoed: 1999 ff. his jest a Doc. 8. Bene, 1; T.

Allamus, aus Pelnefie in Julien, Boce im britten Sabrb. nach C. G. Er fammelte verfchiebne Hitoria foe Dentrourdigfeiten, unter ber Auffchrift: Monnag Brooin Mannichfache Gefchichte, in vierzehn Sachern, die mich dang vollftanbig ju fenn fcheinen, und fchrieb nich außerbem eine Gefthichte ber Thiere, in flebzehn Bachern. Er was Blog Sammler , sone genaur Druffung und Answahl ; indes ift feine Erzählung leicht und unterhaltenb. Außer biefen beis ben Schiften legt man ibm auch noch ein Bert über bie Cattit bei, beffen Berfaffer aber mabriceinfich ein fruberen Aelian war. Bon bem erflern Bert ift die Perisonische Ansgabe, (Lepben, 1901. 3.) ju Beipgiff; ribo: la good Banben , gr. 8: wieber abgebeucht. Bollftanbiger ift bie von Abr. Gronov, Lepben, 1791. 4. Eine Banbausg. von-Lehnert, Breslau, 1793. 8. Ueberf. son Meinede, Queblinb. 1785. 8. Bui bem lehtern Borte ift bie Gros novische Ausgabe eine der besten; Lond. 1744. 4: auch in Bedrig 240. 4. und Beilheopn, 1265. 4. Die neuefte und benichterffe nan Drof. Schneider, Being. 1783. gr. 8.

AI. Flavius Arctanus, aus Mitomedia in Sithys piem, lebte im zweiten Jahrh. untet dem Kaifer Savriand, der ihm die Statthalterschaft in Kappadozien übertrug; in der Solge ward er römischer Konsul. Als Geschichtschreiber war wein nicht unglucklicher Nachahmer Aenophon's. Mais des nicht unglucklicher Nachahmer Aenophon's. Mais der noch von ihm sieden Auchahmer Aenophon's. Mais der Stroßen, und ein Buch Indischer Merkrontvigkeiten! Dies Skroßen, und ein Buch Indischer Merkrontvigkeiten! Dies lebtern nahm man ehebem ohne Grund sie das achte Buch der erstern, mit welchen sie sedoch in Verbindung stehem. Die Mandrichten entlehnte er zum Theil vom Mearch and Keng, dar zu Alexanders Leiten Indisch beschiffte, und von bessen Seeresse es noch einige Fragmente giebt, die untängst von Dr. Vincent, Lond. 1797. 4. trefflich bearbeiter und erläus

Arricai figh. Mine brombbare Impage von beiben Wertig Jerfachen, Amft. 1757. gr. a. Meuege, von Horbect angel. Lemgo, 1792. 8. bester noch von Schmieder, Holle, 579K. 8 Bos. 8. Ueberl. der Beschichte von Cimaus, Leipzig, 1765. 2. der Indischen Mertwardisteiten von Kaphel, perbesser, durch C. A. Schmid, Brannschw. 1764. gr. 8.

All. Applanus, aus Monnarien, lehte um aben sie Beie sienem ben Kallen Erejang. Sadeign und Appear von Sollen Steinen und Appear von Sollen siene sieniste Meldichte, morin er Wiede aus dem Podyd und Mannend, wellehung, nich die vorfallich um abben Kommulf, der einzichen Arieganerfassung noch der gut, noch die Odlswahren der Auflehungen dieser gut, noch die Odlswahren der Kallen der Kallen der han vorfalenen Ariegen der Kallen. der presisten und Marifelau. der Kallen, wertsteinen Ausgen der Kallen. der gentsteinen Ausgen der Kallen. Ausgestein und Aller Kalling. Ausgeben und Aller Kolling. Ausgeben der Kallen. Ausges von Alex Kolling. Ausgeben und Schweighgeiter gent Teiner der Kallen. der Kallen der Kallen und Aller Kolling. Ausgeben der Kallen ger Leiner von Beilentus, den Teucher Lemge, 1796. 8. Allebers, von Dillentus, Kranti. 1791. 8.

Kill, Die Kassus, mit dem Beinamen Coccejas wes, mis Michange, mit dem Beinamen Coccejas much, mit Niebe des zweiten, und mit Ansange des deinest den Ansangen Ansanchalte in Appa mit der Geschichte der Michand bestangt, die er in acht Desaden, oder achtzig Dückern Beiselb, welche vom Langas die auf sein Zeitalter giengen. Die arsten siehe vom Langas die auf sein Zeitalter giengen. Die arsten siehe vom Langas die auf sein Zeitalter giengen. Die arsten siehe werlogen degangen, vom zösten die zum zosten die zum zosten die zum zosten die genden der man sie nach gang, das soste nur zum Theil, wed bis sollen die seines Unger wannien. Maniden übeigen mannig Buchern giebt al noch cinen Answerden Sien übeigen mannig Buchern giebt al noch cinen Answerden Sien Kiphilingen. Die anzählt mit geober Gesmanisteit.

Mauigkeick nur ist seine Wicking die in geschmatter sein ses unerhehlichen Dingen zu ninfishintlich. Anog. schillischrichen lind Reliniarus, Hamburgers zu sollhofilibe. Intheiss soh Wathier, Franklische so

Namgus zu unterscheiben, lebte zu Rom gegen die Mitte des Dritten Jahrhunderts, und schried die von ihm seldst erlebte Geschilche der bontlichen Kiefer der dem Abernahmen abis Geschliche der bontlichen Kiefer der dem Abernahmen mitwieler Freis allthigtet und Wolffern Gosvind- in ache Gedeure mitwieler Freis allthigtste und Wolffern Geschilche Geschwert und beim dem delbart and in den eingemissien Deven West und voll Madison wir in der eingemissien Deven West und voll Madison Geschwist und gesuchten Gehaften Geschwert und voll Madison Gehaften in der der Gehaften G

XV. Flavius Philostratus, mit bem Seinumen Lemmius, von seinem jugendlichen Aufenthalte in Lemitos; und Philostratus del fungete) wien daßter alls Jenes Schwesterschin, lebren beide im bettern Jahrh. n. E. G. Bon dem erstern ist das Leben des Abdioninis von Elyane) macht Buchern, voll uberreitener Bolloninis von Elyane) macht Buchern, voll uberreitener Bolloninis von Elyane) meide vorgeblichen Wintelle Lebre Aphiloninis von Elyane unfahren die vorgeblichen Bintelle Berint B

Tellie Belle Chende feit nie Geles Belle Geter fing. as ? Maail des Inferipilonis mormonistreusedübitsehe in den Ma Handingen des Geafen zur Amstrofikhere BB. II. S. 1822. Schliedige nicht find die Ernflichungen ihr Gerchebt. gegene At-elazelien Programmen West des Grandbe zu geben unge Kalgin gift. — Misse von Gorifico Gleavine, Leiptig, rfos. fol. Ideberh von Gorifico Gleavine, Loiptig,

And Andrew und der Geleiche best fausten Babufon den Sie und der General der G

Indianische Prolopius vin Welching, Cachaelter nut Rhaup Dehin, was Cafarm im Malating, Cachaelter nut Rhaup De Janifantinopel, was in die Augersise geltlang, Annde Mang bestist. Er schwist auf Wacket, die er Schwei Ersne Amerikalter wonde son die auferdie verfisse, und die zuwin die genhister Geschicke dies, wobsielt war die wichen ersten De genhister Geschicke dies, wobsielt war die wichen eine Kriege mit den Bandalen und Mauren im Meile, auch die vier lebten die Kriege der Gothen, vom Jahr 482 die 552, betressen. Außerdem hat man noch avenden ober eine geheime Beltiste von ihm, worin et alles Lob Justinskale und Beltiste von ihm, worin et alles Lob Justinskale und Beltiste von ihm, worin et alles Lob Justinskalenister und nougange, ofen seige Beige und den den den feite Selfen Institution ensichteten, oder, angegerten Geböuden. Seine Schriften ihre Berbenft des Deutlichkeit und Koncake sichtigkeite zund finn abdien wonnt den byentigischen ihr Laichtigkeit der orfer Rang, Ausgen von Maltuce, Porta, pasaf da. 19. Abeile, fol. Pierschafte Seldsichte if ung I. P. Reinhard ins Deutliche überfehr Erlang. 1753. L.

XVIII. Agathias, aus Myrina in Aestis, ein Geschicher Bestätlicher aus der alexandeinstellen Schill. Er fibeieb eines Gertsching der Kom Prodopius angefangen Geschicher, die aber nur sebem Jahrenvolter glang, und zusch wom Bondosuchen Vulcanius, Loden, 1594. 4. in Drud gegiben wunde. Genst ist erräls Aerfasser utger schieden gelachstete Sinngebischer und abs allies von den Gummlenn der Aushologis softunt.

XIX. Zonaras, ein griechischer Geschichtschreiber dus bem eilften und zwölften Jahrhundert, von Konstantinopel gebürtig. Er bekleibete ansehnliche Würden am hofe bes Raisers Alexius Konnepus, legte sie aber nieder, und wurde Monch auf dem Berge Athos. Unter mehrern Schriften, die er während seiner lehten Lebenszeit schrieb, merfen wit ihre feine Christischen und bei Erstelle ober Andaben au, weiche eine aligemeine Westlichen und Westen Abzung geschem Werte, in eine seine aufgemeine ungleichen Schwisten Abzung geschem Werte, in eine seine feige ungleichen Schwisten werde zweich feige ungleichen Schwisten von der remischen Reinstell, dam du Erstliche der Schwisten und der remischen Reinstell, und zu liede sie Antherhieren verzähle wied. In dieser solgt wer genan den Die Kaffins. Ausg. won den Freuer, Paris, 26 aus. 2. Auflehäunde.

XX. Tjeges, ein Sprachlehrer bes jwolften Jahr, hunderte, gebort wegen feines hiftorifden Gebiches hieber, B. uan ihm oben unter ben Sprachlehrern, Art. XII,

XXI.

MXI. XXII. Davies Phengius eind Dictos Aire Lenfis fiehen bier jufest, weit the Betratter febr angewiß, und the fcheffftellerticher Berth glenatth geeing ift. "Jenes wird gwar von einigen febr' bod, foon fir bie Belten bes reis janifchen Krieges hinnufgefest; aber gewiß obne allen Grand. Beide icheieben bie Befchichte bes trofanifchen Rtieges; utf ibre' Berte find mur'itoch lateinifc 'on. " Die faceinifth Heberfehung bes Daves ift gewiß nicht, wie min vorgegeben Bat, vom Rornettus Tepos; fondern vermuthlich vom Josephus Ifennus; ver im zwolften Inhrhundert febte, und von bem man nich ein lateinisches Geblat über beit trob famijden Rrieg bat. Won bem griechifden Berte bes Dictys war vielleicht Euprapides, ju Mero's Zeften, Bet Urbeber ; und ber latelnifthe Ueberfeber; Gerrimius, lebte Bermittfich unterm Blottetlan. Ausg. Belber Gefchichte Threiber, mit mehrerer Belehrten Anmertungen und eines Meberf. ver Daciet; Minft. 1 702: 4: und ge. 8.

## 8. Verzie und Naturferster.

Die Argneikunde beruht größtentheils auf Beobachtung und entimederholen Etfebrung, und gehart baber zu. Benen Bittelfchaften amelde fchan aus biefem Strunde in infrem Beiten immer nedliemmer und anselebreiteter werben, mulb den und bei den Alten pur noch unvollkommen gun beich beiche manele . Eben dad ift auch mit der Warnetunde der Sall Beibe Diffenfchaften murben, von ben Griechen nicht obne Wifer, und gladlichen Erfalg betrieben; , allein mit, ben , be themn: fo vorzüglich gebiebenen Erfichten beg. Nachbentens und ber Ginbilbungeftaft verglichen, man boch ber Bachethum medicinischer und physischer Kenntniffe bei ibnen nicht gar groß. In ben miten Beiten fchrentten fich jene faft bloß auf Die Seilung außerlicher Aerlebungen ein 3 und felbft ber Rubme ben Befkulap, und feine Abfommlinge, die Afkleptaden, erbiele C.Michen b. Sandb. d. Plaff. Literat.

auftelten, ift ein Memois von der Membelt und Beitenbeit ber Beilfunde, die man fur Bunbergabe biett. Die Afflepiaben Aifteten werfcbiebne Schulen biefer Biffenichaft, worunter bie au Ahodos, au Los, und ju Anides, Die befannteften moren. Die ber Bergliederungsfunft murben bie Griechen erft fpater Aefannt: und Sippokrams mar ber erfte, ber die Arzneis funde miffenschaftlich behandelte, und fdriftlich wortrug. Die Forschung ber Warur war freilich schon ein früher und porzüglicher Gegenstand ber Philosophie, und ber Inhalt einiger von ben alteften Gebichten lebrenber Art. band man fie in ber Rolae immer noch mit dem Stubium ber Beltweisbeit. In ben meiften Lebrbegriffen biefer Art find aber burch Mangel genauer Untersuchung und ber nothigen Bulfsmittel, manderlei Brrthumer entstanden, Die fich jum Theil lange bei ben Griechen erhielten, pornehmlich in ben Schulen, au beren Lebegebauden fie gehörten. Und fo find auch in diefer Wiffenschaft die glucklichen Ginficten und Forts fdritte ber Meuern ben mangelhaften Beobachtungen und Renntniffen bes Alterthums febr weit vorgeoilt. Die menigen mertwurdigen Odriftsteller biefer Glaffe find:

I. Hippokrates, einer der Aftiepiaden, von der Inc fil Kos gebürtig, lebte gegen das Ende des zolften Jahth. der Welt, own 420 Jahr vor E. G. und war als Philasoph din Anhänger Zeraklir's. Mit seinem Scharssum und Boobacheungsgeiste verband er einen Reichthum von Launte dissen und Ersahrungen, die er durch seine Reisen erweitert hatte, und wodurch seine schriftstallerischen Werke nicht nun für das Alterthum, sondern auch für die Kolgezeit, einen ause Bezeichneten Werth erhielten. Seine Kunft über er vorzüge Hich in Thrazien und Thessanich aus und starb in diesem irhe kern Lande, zu Larissa. Unter der Menge von Schristen, die man ihm beilegt, sind gewiß viele unächt; von seinem achten Werken sind die Apthoxismen, oder kurzen Lahrsche und Mariariften and der Arqueilunde, die berühmteften. Die anseinlichste Ausgabe seiner Werte ist die von Chantier, Paris, 1679. in 13 Fosiobanden, zugleich mit den Schriften Galen's. Die beste Dandausgade besorgte v. Saller, Laus samie, 1769. 4 Bde. gr. 8. Eine neue Bearbeitung dieses Schriftstellers ist von dem Prof. Acermann in Altdorf zu hoffen, der auch die vollständigste Literatur desselben im zweis den Bande der N. A. der Fabrizsischen Bibliothet gellesert hat. — Ins Deutsche sind seine Werte überseht von Grimm, Altenb. 1781 — 92. 4 Bde. 8. Auch stehen die vornehms steht Werte in Gruner's Bibliothet der alten Aerzte, in. Uebersehungen und Auszügen. Leipz. 1781. 1782. 2 Bde. 8. Beinfl. 1778. gr. 8.

II. Theophrast ift icon oben unter ben Philosophaus (Art. K.) angeführt. Sieher gehören, sein batantsches Werk aber die Geschichte der Pflanzen, in zehn Buchern; und sechs wich vorhandne Bucher von Erzeugung der Pflanzen, auch seine Schriften über die Winde, Steine, den Regen, das Geuer n. s. f. Ausg. seiner sämtlichen Werke von Dan. Zeimssuh, Leyden, 1618. sol. Das Buch von den Steinen hat Joh. Zill, (Lond. 1746. 8. und 1774. 8.) ins Englissischersche, und mit einem lehrreichen Kommentar begleitet. Beibes deursch, von Daumgartner, Murns. 1770. 8.

III. Diostoribes, aus Anagarbe in Cilizien, im ersten Jahrh. nach E. S. ein berühmter Arzt, der verschiedige Reisen durch Europa und Asien that, und sich während der seiben hauptsächlich mit den Pflanzen bekannt machte, die er hernach, jum Besten der Pharmazie, beschrieb. Man hat nach von ihm: 5 Bücher soge oder der genane, oder vom Bereistungskoff der Arzneimittel; zwei Bücher von den Gegengisten, und zwei andre von leicht zu habenden Arzneimitteln; doch ist die Archtheit dieser lehtern zweiselhaft. Die beste bieter

Berige Ausg. ift bie Wecheliche, unt trittschen Roten bon 3. 2. Saracenns, Frantf: 1598. fol.

IV. Aretaus, lebte vermuthlich zu Ansange des zweis gen Jahrhunderts, wenigstens spater, als der altere Plinius und Wisseries, und war aus Kappadozien geburtig. Er war einer der berühmtesten griechischen Aerzte, und schrieb vier Wücher van den Zeichen und Ursachen hisiger und abzonischen Krantheiten, und vier andre von ihrer Pellungsart. Sie wurden von genisch zu Augsburg, 1627. mit einem Kampmentar, hernach von Wigan, ju Orsoto, 1723. sol herquier gegebon, und von Boerhave zu Luden, 1734. sol. Auch sinder man sie in der sogleich anzuzelgenden Skephanischen Sammlung griechischer und lateinischen Aerzte, und im fünse ten Bande der Sallerschen. Die neueste Ausgabe beider Werte erstein zu Wien, 1790. 8. und ebendaf. 1790. 8. eine tkebersening des erstern von Dewes.

V. Klaudius Galenus, ein berühmter Arst des zweiten Jehrhunderts, aus Perzomus in Assen, der gleiche falls viele Reisen that, und sich jum oftern zu Ram anstigle. Er schieb viele Werke philosophischer, mathematischen, besonders aber medicinischen Indasse, und diese lehten werden, noch immer sehr geschähte. Wanche unraein liche Schriften von ihm sud gewiß undches ppenschwlich die welche man nur noch lateinisch hat. Ausg. Basel, 1538.

3 Be. fot. und mit den Werten des Sippottates, von Etweiter, Paris, 1679, fol. 13 Bande.

VI. Aelianus, (S. bie Geschichtschreiber, Art. A.) Sieher gehört seine Geschichte ber Thiere, beren beste Auss gaben und Uebersehung oben icon angeführt finb.

VI. Antigonus Raryftins, ans Raryfius in Enbed; lebte fcon unter bem Prolemaus Philadelphus, und famb melte and ben Werten andrer Raturforfcher, vornehmitch

des Aristoteles, seine Trojus nagadofur evruyayer, welche aus 189 kurzen Abschnitten besteht, worin vornehmlich Thiere geschichte enthalten ist. Die lehten zwei und sechszig Abschnitte sind die wichtigsten, und aus mehrentheils verloren gegangnen Schriststellern gezogen. Sie wurden zuark mit dem Antos minua Liberalis, Basel 1568. 8. gebruckt; hernach von Meurstys, Lepden, 1619.4. herausgegehen; am wollständ gestender, mit den Annerkungendmehrere Geschrien, und host. Innierkungendmehrere Geschrien, und host.

#### Sammimag griechtscher Nente.

| At 1 and the first of the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicae artis Principes, post Hippocratem et Ga-<br>lenum. Gracci latinitase donati: Aretaeus, Rufus Ephe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lenum. Cracci latinitate donati: Aretaeus, Rufus Ephe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hus, Oribatius, Paulus Aegineta, Aetius, Alexandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trallianus, Actuarius, Nicolaus Myrepfus. Lavinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corn. Cellas etc. ap. Henr. Stephanum. Paril. 15675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Z VOII. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Artis Medicae Principes, ex ed. Alb. de Haller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The state of the s |
| Taylann. 1770 - 72. 5 Voll. g. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200 gir nabern Kenntiff ber Landwirthschaft ber Griet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| den dient folgende Sammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gopponicorum f. de Re Ruftica Libri XX. Caffiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Balla Scholastico collectore: autea Constantino Porphyre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bella Sapolastico collectore, autea Constantino Porphyre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Baffa Sqholaftico collectore, antea Conftantino Porphyro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Baffa Sqholaftico collectore, aurez Conftantino Porphyro-<br>guarro an quibusdam, adferipti. Gr. et Lat post Perra<br>Mudhami suras ad Mfs. indem denuo recentiti et illustras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baffa Sqholaftico collectore, aurea Conftantino Porphyro- gentro es quibusdam, adferipti. Gr. et Las post Perrà bindhami suras ad Mfa, sidem denuo recensiti et illustrass ab Jes Nisolae Niclas illustrass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Befa Squolaftico collectore, aurez Constantino Porphyro- gentro en quihusdam, adscripti. Gr. et Lat. post Perra hindhami guras ad Ms. indem denuo recentiti et illustras ab Jos Nicolae Niclas an Lips. 1781. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befa Squolaftico collectore, aurea Conftantino Porphyro- gentro en quibusdam, adferipti. Gr. et Las post Perra hindhami suras ad Mfs. indem denuo recentiti et illustras ab Fen Nicolae Niclas in Lips. 1781. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befa Squolaftico collectore, aurez Constantino Porphyro- gentro en quihusdam, adscripti. Gr. et Lat. post Perra hindhami guras ad Ms. indem denuo recentiti et illustras ab Jos Nicolae Niclas an Lips. 1781. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befa Squolaftico collectore, aurea Conftantino Porphyro- gentro en quibusdam, adferipti. Gr. et Las post Perra hindhami suras ad Mfs. indem denuo recentiti et illustras ab Fen Nicolae Niclas in Lips. 1781. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befa Squalatico collectore, aurea Constantino Porphyro- gento an quibusdam, adscripti. Gr. et Lan post Petra bendhami surus ad Mis, sidem denuo recensiti et illustrati ab Jen Nicolae Nicolar in Lipi 1781. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bella Scholastico collegore, auce Constantino Porphyro- gentro de guidusdam, adscripti. Gr. et Las post Petrà dischiomi guras ad Msa, sidem depuso recensiti et illustrati ab Jen Nuoles Niclas al Liph 1781. &  170 transit de la collegore de la collegore 22 transit de la collegore de la collegore 23 transit de la collegore de la collegore 24 transit de la collegore de la collegore 25 transit de la collegore de la collegore 25 transit de la collegore de la collegore 25 transit de la collegore de la collegore de la collegore 25 transit de la collegore de l |
| Bessehantino collegore, auce Constantino Parphyro- gentro de quibusdam, adscripti. Gr. et Las post Petrà dichiomi quens ad Ms. sidem depus recensiti et illustrati ab Jei Nuolee Niclas il Lips 1781. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Zweiter Theil.

# Momische Literatur.

#### · L Vorbere trung.

achft ben Griechen gebuhrt ben Komern in ber gelehre ten Gefchichte bes Alterthums ein ehrenvoller, Rang ; und fie find burch ibre miffenfchaftlichen Unternehmungen unb Berbienfte nicht minder merkwurdig, als burch ihre politifchen. Die erften Beiten ibres Staats waren freilich ju friegerlich. und ihr berrichenber Zwed war bamale zu febr Eroberung und Berbreitung ihrer Macht, als baf fie ben Runften bes Bries bens vorzügliche Muge und Aufnahme batten gewähren follen. In ber Rolge aber, ba Sicherbeit, Dacht und Ueberfing eine Frucht biefer Rriege geworben, und bie Mimer feibft burd ifre Groberungen frember Limber veraniaffe waren's bie Bife feitschaften und Runfte bafelbft naber teinner an lermen's ba boo fonders ihr Bettebr mit ben Griechen baburch geoffer, und ifre Befanntfchaft mit griechfichen Berten bes Beidmads und der Runft allgemeiner wurde : gewähnen auch fle bie Bils fenschaften lieb, bilbeten ibre Sprache immer mehr aus, abme ten bie beften Schriftfteller ber Briechen mit aludlichem Ers folg und eignen Talenten nach, und lieferten nun Deifterftuce in ber Berebsamteit, Dichtfunft, Befchichte und Beltweise Die lehten Beiton ber freien Republit, und bie Regies rungszeit ber erften Raifer, befonders bes August, maren bie 1. 1 3 cm (E) Blåbendfe

billhendste Periode der römischen Lienaum and Runft, die hernach durch liebermacht der herrschergemalt, des Lurus, und der Sittenverderbniß allmälig in Berfall gerieth. Bergf. Considerations sur 1' Origine et le Pragrès des delles Lettres chez les Romains, et les causes de leur decadence, par l'Abbé le Moine. Par. 1749. 8. übers. von Grockhausen, Hann. 1755. 8. und Meiners's Deschichte des Berfalls der Sitten, der Wissenschaften und der Sprache der Römer; Wien 1791. 8.

Unfreitig hat daher die Erlernung der römischen Sprache, und die Bekanntschaft mit ihren besten Schriftstellern einen wielfachen Nuben; und beide find dem Gelehrten jeder Art desto unentbehrlicher, da man auch in neuern Zeiten diese Sprache jum allgemeinsten Verbreitungsmittel gelehrter Renntnisse und Untersuchungen gemacht, und ihr im gelehreten Vertehr eben den Rang ertheilt hat, wie der französischen Sprache im mandlichen Umgange.

Eigentlich sind die lateinische und die romische Sprasse wer einander verschieden. Jene wurde im Latium, zwisschen der Tiber und Liris, die nach Aushebung der toniglichem Regierung in Rom, geredet, und in ihr waren die Sesets der zwolf Taselm geschrieben; diese wurde daselbst nach der gedachten Periode eingesührt; und man unterschied darin, in Ansehung der Mundarten, sermonem rusticum, urbanumzund peregrinum. Die erste dieser Mundarten war auf dem Lande, die zweite in der Stadt, die dritte in den eroberten Provinzen gangbar. — Bergl. CIC. de Or, III. 10—14.

Der Ursprung der laceinischen Sprache last sich nicht wohl aus irgend einer einzelnen fremden Sprache absleiten, weil Italien in den frühern Zeiten durch so manche Rolonien bewölfert war, unter beneh sich die erste nicht gewiß angeben lässer, obgleich die Leiten, oder Pelasger, die aus Q 4

Thrazien und Arfadien gekommen waren, ind eineriel Alfa Gerschaft mit ben Aboriginern gewesen zu seyn scheinen, obne Sweifel wohl zu ben fruheften geboren. Muen folgten balb Bernach griechifde Fremblings, die bas mittlere und untere Stallen jum Aufenthalt mabiten, wo auch bernach, befonbers in Sloffien, fich Obbnigier und Rarthager nfederließen, fo wie Sallier von dem obern Theil biefes Landes Befit nahmens Momutus iber unter Griechen etjogen, und fcheint babre Sprache, Sedduche und Sitten bicfer Mation vorzüglich is feine Stadt aufgenommen zu haben, ob fich gleich die einbeis mtiche Gyrache, the man ihre Regeln feftfeste, febr willtubre fich und veranderlich bilden, und mandjes Gigne, oder aus anbern Munbarten Entlehnte, erhalten muffte. Dan findet inden fomobl in ber Abfeitung vieler fateinischen Borter, ale in bem' gangen Charafter und in ber Bortfugung biefer' Sprache, haufige Spuren griechifdet Abtunft; und bie dites Ren romifchen Ochriftfteller haben gerabe bie meiften Gracies Much die Mehnlichkeit ber Schriftzuge beiber Bollee men. M auffallend.

Semeiniglich giebt man der fateinischen Sprache vieb Veitalter, die auch zugleich so viel Epochen der kömischen Lites katur sind, und, ihrem verhaltnismäßigen Werth nach, von wiet Metallen benannt werden. Das goldne Zeitalter währte von dem zweiten punischen Keiegebis auf den Tod August's z das sliberne, von da an die auf den Tod August's z das sliberne, von da an die auf den Tod Crajan's; das eherne von diesem Zeitpunkte die auf Rome Zerstörung durch die Sothen; und das eisenne, während des ganzen mittlern Zeitalters, die zur Wiederherstellung der Literatur. Undere unterscheiden, nach dem Bilbe der verschiednen Menschalter, die Lugend, das männliche, und das hohe Alter der tömischen Sprache und Wissenschaften.

Die altesten Denkmaler dieser Sprache haben wie in ben Ueberresten ber fogenannten Gesenge der zwolf Casfeln,



feln, die Just, ju Rinteln, 1744. 4. am beston hetausk gegeben hat; und auf der Juschrift der dem E. Duillius era eichteten Columna Bosteden, die von Ciaconi in einer besondern Schrift (Rom, 1680. 8.): enfautert ist. Die leho tere gehört zugleich zu dem bilber entdeckten altesten Denka malern lateinischer Schriftzüge, deren Abinderung man überhaupt aus römischen Inschriften und Münzen am: besten kennen lernt.

Bur Erternung ber grammatifchen Regeln biefer Spras che bienen, außet ben größern Werten bes Doffine 'Ari-Starchus; Amft. 1662. 4:) und Gandjes (Sancrii Minerva. Amit. 1733. gr. 8. und von Baner, Leipg. 1793. 8.) Die größere Martifche Grammatit; Erfurt, 1751. gr. 8. und die fleinere, von Bernhardi, Betl. 1795. 8. 'Rich beffer und zwechnäßiger ift: J. J. G. Scheller's ausführliche fatelnifche Sprachlehres Leipz. 1790. gr. 8. und Deffelben turgefaffte lateinische Oprachlebre ober Grammatit fur Ochus ten, Leipg. 1791. gr. 8. Gebr brauchbar ift auch Broder's Praftifche Grammatit ber lateinifchen Sprache; ste Auflage, Leiph. 1796. 8. und im Musjuge, e. b. 1795. 8. -Bilbung ber Schreibart bienen eben biefes Berfaffers Praecepta stili bene latini. Lips. 1797. 2 Voll. 8. und sein Compendium praeceptorum stili bene latini. Lips, 1796. 2. Auch C. L. Bauer's Unleitung jum richtigen und guten Ausbruck ber lateinischen Oprache. Breslau, 1779. 8. -Bon ben größern Bbrterbudern ift bet Thefaurus von 3. 27. Beffner, Leipzig, 1749. 4 Banbe in fol. bas vors nehmfte; und von tleigern find die brauchbafften :, J. J. G. Scheller's Leteinifch . Deutsches und Deutsch . Lateinisches Borterbuch; Leing, 1791, 3 Bbe, gr. 8. Deff. Canbleriton. Leipz. 1796. 3 Theile, 8. - Bauer's Deutsch : Lateinisches Lexifon; Brestau, 1798. 8. - Mur Worterveizelchniß, aber in Bestimmung ber Wortbedeutungen, und Geftacung 2 5

der Redensarten, empfehlungswerth, ift: Scholler's kleines lateinisches Wörterbuch. Leipzig, 1791. 8. — Für Ansfänger dient: J. Gedike's lateinisches Lesebuch, 9te Anflage Berlin, 1795. 8. Deff. lateinische Chrestomathie; Berlin, 1792. 8. u. a. m. — Bergl. Brehm's bilblisgraph: Inadduch der griechischen und römischen Literatur, Th. I. Leipz. 1797. 8.

Bur Einleitung in die romische Geschichte dient Rollin's Histoire Romaine, Halle, 1753. 6 Voll. 8. Geschichte der Romer, dur Erklärung ihrer klassischen Schrifte stellet; Leipzig, 1787. 2 Bde. 8. und zur Kenntniß romischer Alterthümer: Nieupoore Compendium Antiquitatum Romanarum, Berol. 1766. 8 maj. Jaymann's Anmers kungen dazu; Dreeden, 1786. gr. 8. Arisch's Beschreis dung des häuslichen, wissenschaftlichen, sittlichen zo. Justans des der Römer; Erfurt, 1790. 2 Bande, 8. Mever's Lehebuch der römischen Alterthümer für Symnassen und Schuslen; Erlangen, 1797. 8. — Ruperti's Grundriß der Gesschichte, Erds und Alterthumskunde, Literatur und Kunst der Römer; Gött, 1794. 8.

Bur nabern Kenntnis romischer Schriftfteller bier nen, außer Samberger's oben angeführten Zwerlafigen Machrichten:

- I. A. Fabricii Bibliotheca Latina, f. Notitia Auctonum Veterum Latinoram — aucta diligentia I. A. Ernesti. Lips. 1773. 74. 3 Voll. 8 maj.
- G. E. Mullers bift. frit. Einleitung zu nothiger Renntnis und nublichem Gebrauche ber alten lateinischen Schriftfteller. Dresben, 1747 51. 5 Bbe. gr. 8.
- I. C. Zonnii Introductio in linguam latinam. Ienae, 1779. S.

Auss



#### Ausfährlicher, und febr gupfehlungewurdig ift:

Th. Chr. Harles Introductio in Notitiam Literaturae Romanae, inprimis Scriptorum Latinorum. Norimb. 1781. 8 maj. P. I. II. Ruzer, and scient vollendet, ift seine Brevior Notitia Literaturae Romanae, inprimis Scriptorum Latinorum; Lips. 1789. 8. Supplementa, Lips. 1798. 8.

Begen's Bersuch einer vallftandigen Literatur der beutschen Uebersehungen der Römer; Altenburg, 1294 ff. 4 Banbe, 8.

S. 337 M.

ig Madis om - 5 in elde

Anzeige wer vornehmstem romischen Schriftsteller, und shrer affernis gekommenen Werke.

# ..... I. Dicter\*).

waren die Richt: Jahrhunderken nach Erbanung ihrer Stade waren die Richte mit der Dichtkunst wenig befamt. Nur bei Felerlichkeiten und Sastmalen besang nan das Lob der Götter und Helden; vorzüglich waren die Gesange der sallschen Priester, die Auma anordnete, berühmt. Erst im Jahre 514 nach Roms Erbauung gewann die dramatische Poeste daseibst, und die Vorstellung der Schauspiele, eins bessere Gestalt. Schon diese, und noch mehr die in der Folge immer zunehmende Ausbildung des poetischen Geschmack, verdankte man dem Muster der Griechen, welches die Dichten jeder Gattung, selbst die von ausgezeichneten eignen Talensen, sorgfältig studirten und zuschlich nachahmten. Und so wurde auch für die Poesse die lette Zeit der Republik und das erste Jahrhundert der kasserlichen Regierung die günstigste und blühendste Epoche.

I. Livius Andronikus, etwa 230 J. vor C. G. ein geborner Grieche, und Freigelassener des M. Livius Saulinator. Er war der erste dramatische Dichter unter den Römern, und brachte im 514ten Jahre Roms das erste Schauspiel auf die Buhne. Seine Schreibart hatte noch viel Griechis

<sup>\*)</sup> Bergi. Lebentbeschreibung der edmischen Dichter, von Ludwig Cruftus, aus dem Englischen, mit Anmerkungen von C. S. Schmid, Salle, 1777- 78. 2 Boc. gr. 8.

Stlechinger. Bon fellien Gebichten, beren er viele in mehe veren Seitungen schrieb, worunter auch eine Moer die Romie fine Geschichte war, find nur noch wentze unberrachtliche Bragmente übrig, die man in der von Vosstus, Leib. 1620. 8. herausgegebnen Scriverischen Sammlung der altern romischen Tragiser sindet.

II. Knejus Navius, aus Kampapien, um eben die Zeil, ward aus Ram perhannt, und fark zu Heifra. Er schrieb ein historisches Sydicke über den erstein punishen Kriege Arauermiele, Lukspiele, Satisen und Sinagediche, die viel With, aber eine sehr raube Schreibart hawen. Wenige eine gelne Uederreste dieser Sphichts sinder man in der eben anger sührten Samming. Er ist von einem hater ishenden Diche wertschrieben, dem Porfasser atellanischer Schauspiele, die ungerschrieben.

.... Wille Quintud, Cinghes , ein Dieter bed; michlichen ...... 240 a Jahrhunderts, aus Audia in Aglabrien gefangiel Wer ülfene Blei. Bato brachte ibn aus Sarbinien mit fich nach Ram, po er Garant in griechischer Sprachlehrer war. Auch um bie romische Sprache . handungathe hatte er viel Berbienft, und war barin ber erfte epifche Diche Autrophe ter, ben and noch bie fpatern und beffern Schriftfteller, beb fonders Cicero und Virgil, febr boch fondhien. (Quintilian; X. 1. Ennium, sicut sacros vetustate lucos, adoremus, in quibus grandia et antiqua robora non tautam habent speciem, quantam religionem:) Er fchrieb romifche Ant nalen, ein Bebicht in achtiebn Buchern .. ein geliches Sebicht, Scipio, feche Bucher Gatiren, viele Luffpiele, Trauerfpiele, Bon dem allen find nur noch zerstreute und furge Stellen übrig, die gelegentlich von andern Schriftftellern ans geführt und aufbehalten find. Um beffen bat fie Brans defe fel, Amft. 1707. 4. herausgegeben.

IV. M. Aeclus Plantus, lebte nicht lange nach biefen Bichtern, eine 200 Jahr vor C. G. und war die Sarfina

ne may Google

Sarfina in Umbrien. Seine Umflande waren fo Weftig , baf e um lobn in einer Stampfmuble arbeitete. Bum Buftfpiele bichter befaß'er vorzugliche Talente, reichen, treffenden Bib, gluckliche Erfindungsagbe, und alle Starte bes tomifchen Auss bruds. Die griechischen Romifer, Epicharmus und Diphis lus, maren feine vornehmften Dufter. Befonbers gelang ibm bas Miedrigfomifche; nur überfchritt er barin, feinem Beits geschmad au gefallen, oft bie Grangen ber Sittsamteit. Aus einer Wenge von Luftfpielen , beren Bellius noch 130 gabit, And nur noch awangig Stude Biefes Dichtere übrig / bie auch von neuern Schauspielbichtern baufig benute und nachgeabmt find. Ausg. von Caubmann, mit febr guten Erlauserune ban . Bittenberg, 161a. 4, von Ernefti, nach bet Brenos vifden, Leipzig, 1760. 2 Banbe, 8. 3meibruffen, 1784. g Bande, S. Bon Dr. Borbe in Berlin ift eine neue Auss gabe angefundigt. - Leffing's Abb. über fein Beben und feine Schriften, feift in bem Beltungen gur hiftorie und Aufmahme hes Thursday Statta. 1750. 8.

y. M. Pafuvius, aus Brundustum, um eben die Beit, ein Schwestersohn des Dichters Ennius; als Maler und tragischer Dichter in Aom gleich berühmt. Quintiliam tobt die Würde der Gedanken, des Ausdrucks und der Cheer raftere, in seinen Trauerspielen. Wir haben dovon nur eins zeine unbeträchtliche Bragmente, die in der angesührten Scriesperschen Samulung besindlich find.

VI. E. Accius, ober richtiger Attius, ein geborner - Romer, Pakino's Zeitgenoß, und, wie er, tragischer Oldster. Auch folieb er Jahrbucher ber tomischen Seschichte in Bersen. Die wenigen tragischen Fragmente, die uns noch abrig find, stehen gleichfalls in der gedachten Sammlung.

VII. P. Termeius Afer, lebte vom Jahre Roms gen bis sag, mar aus Afrika, giglleicht aus Karthago, ges burtig, bartia, ein Andicalaffener bes tomiffen Genators Cereneius Lutanus, and ein Liebling des Lalius und Scipio. Als Luftspietbichter war er Machahmer Manander'e: und seine uns noch abnigen feche Luftspiele find in aller Abficht vorerefe dich, femobl von Seiten ber Charaftere, als ber Mahrbeit und Feinheit bas Dialogs, und der weifen Berflechtung bes Dland. Er befaß weniger Erfinduntegeift, weniger fomifche Starfe t, als- Plauene; aber bagegen mehr Seichmad und Seinere Menschenkenntnig. Uebrigens findet fich feine Spur, daß er mehr als die noch verhandnen feche Stude gefdrieben Sabe. Unter feinen altern Auslegern find Domar, ein Sprachlebrer bes vierten Sabrhunderts, und Rugraphing im gebruen Sabrhundert bie merkmunbigften. ' Ange, von Lindenbrog, Frankfurt, 1623. 4. von Westerhoven, Bast, 1726, 4. 2 Bande; von Teune, mit ausgefuchten Mnmertungen den frubern Berausgeber, Leipzig, : 1774. 2 Banbe, B. mit noch zweckmäßigern Ericutegungen von Schmieder, Salle, 1794. 8. - Ueberf, von Meide; Leipzig, 1784. 86. 2 Banbe, 8. von Schmieber, Salle. 2790 - 93: 8. .

VIII. C. Lucilius, aus Sneffa in Kampanien geburtig, lebte gegen das Ende des soften Jahrhunderts der Welt, und war römischer Ritter. Mit vieler Sprachkennt, nis verband er ein großes Talent zur Satire, die er unter den Römern zuerst als Lehrgedicht bearbeitete, und schrieb dreissig poetische Oucher oder wahrscheinlicher, dreissig einzelne Ses dichte, reich an Wit und bestrafender Strenge; außerdem auch Jymnen, Epoden, und ein Lusispiel. Die noch ibrigen wenigen Bruchstücke sind zu Leiden, 1597. 4. von Boufa, und von Saverkamp, ebend. 1743. 8. als ein Anhang zum Tensorinus herausgegeben.

IX. E. jufretius Carus, ein Romifcher Ritter, ungefähr 70 Jahr vor E. B. endigte fein Loben durch, Gelbfto morb.

mort. Cein philosophille Gebicht, von bee Marur deb Dinae, dir feche Budeen', denthalt bie Lehefage ver epituris Atien Bibule, beren effelger Mithunger en war, toen ber blem Denoften Seite bargeftellt ; mit vieler Runft in Ein Ganges vermebt, und mit poetifchen Barben aufgefenniket. Dicht eff war nicht vellig frei ben Ginfbrmigfeit and Eroden beit'; aber mehr burch Sthulb bes Inhalts, als bes Dichters, beffen Poeffe in einigen Stellen fehr malerifc und blubend ift. Muset, mite einer profaifchen Umfchreibung von felnem englie feben Neberfeber , Th. Creed, Sondon, 1716. gr. 8. nachs gebruckt mu Bafel, 1770. get: 8. Leipzig, 1776. gel 8. Den erifc überfest, mit bem Original und Ertauterungen, von Meinede, Leipzig, 1795 ; Bande, 8:1 Der Rarbie nal von Polignat' febte biefent Gebichte feinen Anti- Lucra Let My vius entgegent, der zu Paris 1747. 2 Bande, B. und gu Leipzig . 1748. gr. 8. gebruckt ift , und reinere Begriffe wan bet Gotthele und Borfebung jum Inbalt, aber im Gangen avoniger poerifches Berbienft bat.

> X. C. Balerins Catullus, geboren am 668ften S. Roms, aus dem veronefijden Gebiete. Bon feinen Lebense umftanden ift, außer feiner Freundichaft mit Cicero, von welcher fein 49ftes Bebicht ein Beweis ift, wenig befannt. Als lyrifder Dichter hat er in ber fanftern Gattung viel vortreffliches, viel Feinheit ber Empfindung und bes Musbrudes; nur mar er gegen ben icon verberbten Gefchmack feines Beits alters ju nachgiebig, und verlette in feinen Berfen nicht fele ten Bohlftand und Sittjamfeit. Manche von feinen Bebiche ten find verloren gegangen. Die noch übrigen und oft ges meinschaftlich mit denen vom Tibull und Propers herausges geben; am beften von Grav, Utrecht, 1680. gr. 8. einzeln, von Vossius, Leiden, 1684. 4. und von Volpi, Padua, 1737. 4. Dic befte Banblinegabe vom Boring, Leipzig. 5788. 98. a Banbe, '8. mit lebereichen Erlanterungen. Einige

Etinge ber iconffen Ratullifchen Gebichte find von Kaniler glactlich überfest, und im funften Thelle feines Marrial's im Auszuge, lateinisch und bentsch, befindlich. Gine Charat terifit blefes Dichters von Manfo, f. in ben Dadytragen gu Sulzer's Allg. Theorie d. fc. R. B. I. S. 158.

XI. Albius Tibullus, ein comifcher Ritter, lebte vom Jahre Roms 711 bis 735. Mach Quintilians Urg theil gebuhrt ihm unter ben elegischen Dichtern ber Romer ber erfte Rang. Er vereint fanftes, gartliches Befühl mit bem edelften, mabriten Ausbruck, mit ber reigenoffen Dane nichfaltigfeit ber Erfindungen, ber Bilber und Benbungen, phne gesuchte Runft und unnaturlichen Odmud ihrer Gine Seine Elegieen machen vier Budger aus, beren lettes einige bem Tibull absprechen, und der Oulpicia beiles gen. Ausg. von Brouthupfen, Amfterdam, 1708. 4. Ansehnlich und forrett von Odipi, Padua, 1749. 4. besten bon Beyne, ste Hust. Leipzig, 7798. 8. Lateinila Hustline Lad und mit einer metrifchen beutschen Uebersehung v. Strome 5 beet, Gottingen, 1799. 8. - Bergl. Die Dachtrage jutt Sulzer, B. II. S. 190. Undraf. m. Joh. H. Your

XII. Sertus Anrelius Propertius, aus Umbeton febte vom Saft 701: Rome bis 739, und was ein Gunftilie Micen's. Auch von ibm find noch vier Bacher elegisches Bebichte übrig, beren vornehmfte Werdienfte leibenfchaftliches Ansbruck reiche Doeffe und forrette Schreibart find; ritty daß er oft die Gratgen ber Matur und bet Bucht überschreitet, und mit poetischem Schmuck zu verschiebenbrisch ift. · Rafbinnas chus und Phileras, beren griechifche Clegleen wir nicht mefe vell . i Giere befigen, maren feine Mufter. .. Ausg. von Brouthuyfen, 4 dachmas Amfterd. 1727. 4. von Bauth, Leipzig, 1777. gr. 8. und am pollftanbigften von Per Burmann bem Jungern, burch Lor, v. Santen, Utrecht, 1780. gt. 4. - Ueberf. mit Efchenb. Sanbb. d. Blaff. Literat.

Aneles meidem Karull und Tibull, von J. X. Mayu; Leipzig, 1786.
dens. Dande, 8. — Bergl. seine Characteristist von Mansoniers in den Sulzerischen Nachträgen, B. III. S. 1.

All. Cornelius Gallus, lebte um eben die Zeit's aus Sallien geburtig, ein Freund Virgil's, der seine zehnte Etloge an ihn richtete. Er war einer der glücklichsten Dichs ter in der Etegle, degleich von minder gefälligem Ausbruck, als Cibull und Properz. Seine Gedichte sind aber verlos ren gegangen, und die sechs Elegieen, die man ihm zuweilen beilegt, sind gewiß nicht von ihm, sondern einem spätern und geringern Dichter. Sie stehen in verschiednen Ausgaben der drei vorhergehenden Dichter, und sind zu Strasburg, 1509. 4. einzeln gedruckt; auch in der Wernsdorfischen Samms lung kleinerer sateinischer Dichter ").

XIV. Publius Birgilius Maro, lebte vom 684ften bis jum 734ften Jahre Roms und war der größte romifche Dichter in ben Gattungen ber Schaferpoeffe, ben Lebrace Dichte, und ber Epopie. Seine gehn Eflogen fint Dachabe mungen Theofrit'd, aber voll einzelner eigenthumlicher Schon beiten; fein Gebicht vom Landbau, in vier Buchern, if reich an Unterricht und Anmuth; feine Meneis, in gwolf Bus dern, ift amar Ruchbildung ber Somerifchen Belbengebichte aber jugleich die peiffe Frucht bes Gentes und Beidimacht : in Des Schreibart vollendeter, und einem verfeinerten Zeitalter augemeffener als die, an fich vollkommmere und mehr prigis pale, Manier Somer's. Dazu: fommt : Virail's aushehe mende Runft, fich alles, mas'er entlehnte, vollig eigen au nigeben, und mit bem Uebrigen in Gin Banges gu verwer ben. - Es giebt außerbem noch manche anbre ibm beiges legte Gedichte, die man unter ber Benennung Caralecta Virgill

Poetne Batini Minords; cur, I. C. Wernidorf; Altenb. 1730.

gilii ju begreifen pflegt, beren Aechtheit abet febr amelfelhafe ift. - - Bon feinen altern Auslegern ift ber Sprachlebrer bes fünften Jehrhunderte, Servius Bonoratus Maurus, ber mertwurdigfte. Unter ben gebgern Musgaben hat die Burs mannifche, Amfterdam, 1746. 4 Banbe, gr. 4. die meis Der berichtigte Tert von Brunt, fe Bollftanbiafeit. Strafburg, 1785. 8. Bon feinem Dichter aber bat man eine fo empfehlungswurdige und geschmactvolle Sandausgabe, als vom Virgil, namlich die Bernische, ste Auflage, Leipe gig, 2800. 6 Bande, gr. 8. und im Auszuge, see Auff. Dit einem beutschen Rome ebend. 1800, 2 Bande, 8. mentar von Schmieder, Eh. I. Salle, 1799. 8. -Eine meifterhafte metrifche Ueberfebung ber famtlichen Berte Dirail's gab der hofr. Doff, Braunschw. 1799. 3 Bande. 8. nachdem vorber ichon die Eflogen und bas Beorgische Ges Dicht von ihm mit trefflichen Erlauterungen berausgegeben waren , Altona , 1797, 4 Banbe, gr. 8.

XV. Q. Horatius Flattus, im Jahr Roms 6884 an Benufia, einer romifchen Municipalftadt in Apulien, gee boren; ein Gunftling August's und Macen's, ber bie meifte Beit feines Lebens auf feinem Canbaute im fabinifden ober tiburtinischen Gebiete gubrachte, und im Jahr Roms 745 farb. Den oft angefochtenen moralifchen Charafter biefes Dichters hat Lessing in seinen Rettungen des Boras am besten vertheibigt. G. beffen Verm. Schr. B. II. Seine. größte Starte mar in ber lyeifden Poeffe; Die vier Bucher, Den und ein Buch Epoden, die une von ihm übrig find, bleiben immer treffliche Dufter in Diefer Gattung. In feinen Satiren und poetischen Briefen berricht ebler Ernft, mit bem feinften Spott und Scherze gewurzt; ber Brief an bie Difoe nen, über die Dichtfunft, ift barunter ber ausführlichfte und lebrreichfte. Seine bekanntesten altern Ausleger find Akron and Porphysie. Ausg. von Bentley; Cambridge, 1711.; a. Beipe St e

A. Leing, 1764. 2 Bande, gr. 8. von Barter und Geaner : von Scune; Leipz. 1789. gr. 8. Die von Jani, nach Art Des Bemifchen Birgil's, Lebzig; 1778. in twei Banden prigefangene Ansaabe, enthalt mir ble Oden; eine gang neue und Schabbare Bearbeltung ber famtitchen Berte Tiefert jetit Prof. Mitscherlich, Leipzig, 1800, bis jest 2 Bbe, 8. -Bantaubrabe von Werel, Liegtis 1709. 8. Arat, fas reinisch und deutsch, mit Unmertungen für junge Leute, von 7. S. Schnitt, Gotha, 1779. ff. 4 Banbe, R. Bon ben Oben erhalten wir jest bie Kamlerfche Uebersehung vollstanbia; Berlin, 1800. 2 Bande, &. und bie gleichfalls icon vollendete von Voß fleht nachftens ju erwarten. Die Briefe und Gariren find von Wicland metrifch verdeuticht. und mit febr lehrreichen Ginleitungen und Ertlarungen bogleis tet, jene, Lelviig, 1790. 2 Bande, 8. diese, Leinzia, 1786, a Bande, 8. Eine neuere Ueberf. ber Sattren pon darmfen, Balle, 1800, 8: - Ueber doras als Batirie ter, f. Manfo's Abhandl. in ben Sulzerichen Rachtr. B. IV. G. 409. und über feine poetifchen Briefe, ebenbal. B. 481.

XVI. P. Ovibius Dafo, lebte gleichfalls in Qua auft's Zeitalter bis jum ioten 3. n. C. G. und mat aus rinterlichem Gefchiecht. Seint Bebensumffande beldreibt er felbft Trift. L. IV. Eleg. 10. Det mertwurdigfte darunter ift feine Berbannung ans Rom nach Comi an ber thragifchen. Rufte, beren eigentliche Utfeche fich nicht vollig auftlaven lafft. Ale Dichter Zeichnete er fich vornehmlich burch eine febr frucht. bare Einbildungstraft, und burch einen lebhaften, blubenden Bis aus, ber nur oft ju appig wird, und dann dem mabren Ausbricke ber Empfindung Abbruch thut. And befaß er bie. Gabe bes leichteften und amgenehmften Bersbanes. Ichbinftes und größtes Gebiche find bie Metamorphofen, ober mpthisten Verwandlungen, in funftefin Buchern : angerbem

bem haben wir von ihm noch ein und grangig Zeroiden: drei Bucher von der Bunft gu lieben; drei Bucher pera liebrer Elegieen; ein Bud Gegenmittel w'ber bie Liebes feche Bucher Safti, ober bichterijche Befchreibung ber romis ichen Tefte in ber erften Balfte bes Jahrs; funf Bucher elegis fder Blagen; vier Budber poetifder Briefe vom Pontus ber; und einige, zweifelhafte, tleinere Gebichte. Unter ben verlornen icheint fein Trauerspiel, Medea, das erheblichfte gewefen ju fenn. Die größte Tung, von Burmann. Umft. 1747. 4 Quartbanbe. Die beften Sandausgaben, nach der von Mit. Zeinfins, von Sifcher, Leipzig, 1758. 2 Bans be, 8. und von Mitscherlich, Gottingen, 1796. 98. 2 Bandelie 817 Die Mesamorphofen hat Gieria, Leipzig, 1784. 27. 2 Banbe, 8. befonbers erlautert. Bon biefen. find Die iconften Ergablungen trofflich überfest vom Sofr. Pos Aberlin, 1798. a Bande, 8. Das Ganze in Profe-2011- 30der - Berling : 1791, ' 2, Banbe .: 8. -Opid's efegifchen Charafter, f. Manfo's Abb, in ben Onles gerichen Rachtr. B. III. G, 325, . .

XVII Cornesius Severus, ein Dichter eben bieses Beitalters, obgleich mehr Berstünftler, als eigentlicher Dichter, wohn er sich boch vielleicht bei langerm Leben hinausger schringen fatter. Denn in dem ihm gewöhnlich beigelegten Gebiche über den Aerna, dem einzigen, das wir noch gang, von ihm haben, kind manche glückliche Stellen, die eine seurige pon ihm haben. And manche glückliche Stellen, die eine seurige pon ihm haben. Das Fragment über den Tod des Cices palien einige sur ein Staden einige sur ein Stelle Stellen, wiere dem Staden vollendet hatee. Ausg. von Clerique, unter dem Rannen Gerallus, Umst. 1745. 8. lateinisch und deutsch von C. A. Schmid, Braunschwa 1769. 8. Im weusten im drütten Hande der Wernsdorfschen Samme bung. Poes. Lat. Min. 1809 der Aerna aber dem Severus abs gesprochen, und dem jüngern Luciling beigelege, wird.

N 3

XVIII.

XVIII. C. Pedo Albinovanus, Zeitgenoß und Freund Ovid's', und elegischer Dichter. Bon ihm hat man noch ein Trostgedicht an die Livia über den Tod des Drusus Tero, welches einige dem Ovid beilegen, und ein Fragement über die Seefahrt des Drusus Germanikus auf dem nordlichen Weltmeer. Seine Sinngedichte sind verloren ges gangen; und die von einigen ihm beigelegte Elegie auf Utascen's Tod scheint seiner unwürdig zu seyn. Ausg. von Gos rallus, d. i. Clerikus, Amst. 1715. 8. Auch stehen diese Ueberreste in der Maswillschen und andern Ausgaben Virgil's, unter den Karalekren dieses Dichters.

XIX. Gratius Faliffus, ein römischer Dichter bes ersten Jahrhunderts, dessen kein alter Schriftsteller sonst erwähnt, als Ovid in seinem letten Briefe vom Pontus. Man hat von ihm noch ein Cynegerikon, sder ein Lehigerich über die Jagd, welches erst von Sannazavo in Krantreich ent dect, und zuerst bei Albas, Bened. 1534. 8. gedruckt wurde. Dernach ist es zum östern, unter andern mit dem tremissan, Mietau, 1775. gr. 8. und in der Wernschorfischen Sammelung herausgegeben. S. auch: Poetae Latini Rei Venaticae Scriptores et Bucolici Antiqui, Lugd. Bat. 1728. 4.

XXI Publius Syens ein ramifcher Glimp ber wegen feiter glücklichen Geistessühligkeiten die Freiheit erhielt, lebte zur Zeit August's, und war aus Gyriens hederig. Seine Minien, ober mimischen Schausviele, von die Ere, welche Ciecko die ethologische, ober stelliche, nenner, winden von den Romein sehr geschäht. Wir haben nur noch elizaue Stell nund Sprüche darans, die ihr moralischen Berth am meisten empsiehlt. Ausg. von Grunder, besorge von Savers Kamp und Preyger, Leiden, 1708: 8. und bei verschlobenen Ausgaben des Phadrus, 3. S. bei der zu Berlin, 1753. 8.

Spage

LXI. Markus Manilius, ein geborner Itomers ben man mit vieler Bahrscheinlichkeit in eben dieses Zeitaltes Beit, von dessen Lebensumständen aber wenig bekannt ist. Sein auf uns gekommenes Gedicht hat die Ausschrift. Aftresnamica, und besteht aus fünf Buchern, deven fünftes aber problembet ist und mahrscheinlich nicht das lehte war. Es hat mehr Brauchbarkeit für die Geschichte der Sternkundea als innern poetischen Werth, der nur einzelnen Stellen, und Beschreibungen, kesonders den Eingangen sedes Buchs, eigen ist. Die Dankelheit mancher Stellen ist durch die sehr schleitz, safte Geschaffenheit ber Sandschriften verantasst. Ausg. mit dem Unmerkungen Skaliger's, Boerter's, nito andrer Geschieren, von Et. Gröber, Straßburg, 1767, gr. 8. von Sinten, Burton, Lond. 1783, gr. 8.

MXH. Cafar Germanikus, August's Enkel vom Denkius, dem Bohn der Livia, vom Ciberius als Sohn angenommen, in der Folge aber, auf dieses Kaisers Besehl; du Antischien verzisset. Seine körperlichen und geistigen Porzüge wurden in der Geschichte sehr gewühntt. Als Dichred ist er durch eine poetliche Uebersehung der Phanomene des Aras vom und durch einige Frügmente, besonders eines Gedichts, Diosemeien, oder Vorbebeutungszeichen, bekannt. Auch hat man einige Sinngedichte von ihm, unter den Nirgilischen Kastallekten. Ausg. von J. C. Schwarz, Koburg, 1715. 8.

XXII. Phabrus, ein Thrazier von Abtunft, und.
ein Freigelassener August's, berühmt durch seine funf Bucher,
asophider Jabeln, in sechsfüßigen Jamben, mit aller der,
natürlichen Leichtigkeit erzählt, deren eine poetsche Eintleisdung der Fabel nur immer noch fähig hleibt. Ungeachtet der,
wenigen Nachrichten und des Stillschweigens der ührigen alten
Schriftkeller von ihm, lässt sich seine Existenz doch wohl nicht.
beweiseln, wie Christ wirklich that, der seine Fäbeln für
R 4

eine nenere Arbeit des Perorrus im funfzehnten Jahrhundert sielt. Ausg. von Bav. Zoogftkaren, Amsterdam, 1701. 3. von P. Burmann, Leiden, 1727. 4. und nach der less tein, zu Wietau, 1773. 8. Am branchbaktken von J. G. Schwabe, Halle, 4779—81. 3 Chelle, gr. 8. Akt gus ten deutschen Ansterkungen von Jakob, Halle, 1785. 8. Eine deutsche voetische Nachahmung seinet Fabeln von Schlotz ustbeck; Stuttg. 4790. 8.

XXIV. Aulus Persius Flaffing, aus Bolaterra im Setrurien, um die Mitte bes ersten Jahrhunderts n. E. G. Wir haben nur noch sechs Satiren pon ihm; und schon Buinrilian erwähnt nur Eines Buchs derselben, mehunder sich aber viel mahren Ruhm erworben habe. Ihr paper nehmster Inhalt ist ernste und nachdruckvolle Bestrasung, der damaligen Sittenverderbnisses. Durch häusige Anspielungen und Beziehungen, auf des Dichtens Beimler sind manche Stellen dieser Sasten sur uns duntet, um so meier, da thes Schwerfällig ist. Ausmischer sie den meisten Ausgaben Inventies; einzele, von Gasubonus, mit einem sehr gelehten Commentar, Lobenflages. 8. mit Sinner's franz, Ueberst. Bern, 2765, 8. Im besten van Kilkaborn, mit leberst. Einteltungen und

XXV. Lucius Annaus Seneka, in der ersten Salfte des ersten Jahrhunderts, mehr unter den Philosophen als Dichtern berühmt. Er war aus Korduba in Spanjes ges burig, kam aber schon in seiner Kindheit nach Rom, ward in der Folge, nach verschiednen Schicksalen, Lehrer des Kaissers trero, und zulest ein unschuldiges Opfet von dem Salfe desselben, wiewohl er seine Todesart selbst zu wählen die Kreiezbeit erhielt. Seneka ließ sich die Abern öffnen, und nahm. Gift, da die Berblutung nicht sogleich erfolgte. Das er auch Bichter gewesen ist, welß man aus dem Zeugnis andres Schrifter

Schriftster. Socht mahrichelulich abge flud bie gebie Crauerfpiele, die man ibm beilegt, von mehrern Berfafe. fern, ba ibre Schreibart außerft ungleich ift, und bas lette. barunter, Ofinpia, beren Tob er nicht erlebte, durchque, nicht von ifen fenn fann. Heberhaupt entfernen Geifichagen febr von der edeln tragifchen Ginfachbeit ber Griechen, and find meiftens won febr fehlerhafter Anlage und Ansfihrung. wenn gleich nicht ohne einzelne poetifche Schonbeiten Ausge: Dalhe ... von John Caip. Schroder, Belft, 1728, 4. von Gree 1300, Amsterdam, 1662. gr. 8. Ueberf. von Sofpred. Rofe, im ber Eragifden Binbne ber Romer; Anipad, 1777 . 81. 3 Banbe, 8. - Ueber ben Charafter bes Mit. und R. 2. Geriella, als Dichter betrachtet, f. eine 216. Des Prof. Jakobe in ben Rachtragen jum Gulger, B. IV." 8:1332.

XXVI. M. Annaus Lufanus, ein Dierer bes erften Jehrhunderts nach E. G. geboren im 3. 48., 908; im 9. 65 . Entel best altern Genela, und aus Sorbuha gehartig. Wero murbe auf seine dicherischen Porzüge eiferlichtig & und da fich Lutan in eine Berfchworung, wiber ihn eingefaffen batte, mart et jum Tobe verurtheilt. Gein Belbengebicht. Pharfalia, ober von dem durch bie pharfalifche Schlacht ente: fciebenen burgerlichen Kriege gwifchen Cafar und Pompejue, ift mehr biftorifch, als epifch, gur treu der Wefchichte und gu einformig in ber Erzählung. Dagegen anthalt es vartreffliche, Soilberungen ber Charaftere, und ichon ausgegebeitete Maes den der handelnden Personen. Ausg. von Dudendorp, Leiben, 1728. 4. von Burmann, ebenb. 1745. 4. von Corre, Bripgig, 1726. 8. Rach bem Burmannifchen Bert, Ameibruden, 1783. 8.

XXVII C. Balerius Flattus, vermuthlich que Dadua geburtig, lebte unter ber Regierung Defpafian's und Domitian's, und mablte, nach bem Dufter bes Pipollonius von Rhodus, den Bug ber Argoniquten jum Stof eines epifchen Bedichts, N 5

Weber ma in Darmillar Geblate, wovon noch licht Bucher übrig find. Bon bem leteren Buche fehlt ber Schluß; und wahrscheinlich hatte bas Sange noch niehrere Bucher. Auch dieses Gedicht hat nur einzelne Schönheiten; ver Etgählungston bes Ganzen ist nicht ledhafe und diffaltend gening; die Schreibatt oft bunket und abgebrochen: Einige Beschreibungen sind feboch nicht ohne peelischen Werth. Ausg. von Burmann, Lelben, 1724. 4. Nach bersetben, und mit eignen Anmertungen, bol Barles Aftenburg, 1781. gr. 8. Auch Zweibrucken 3. 786. 8.

XXVIII. C. Silius Italifus, ein Dicher pes er, Ren Sahrhunderts, beffen Gieburtsort zweifelhaft, ift. Deinen. Beingmen fcheint er von ber Stadt Stalita in Opanian erhala ten ju baben. . In der Beredfamteit mar er Giceno'e, in der Dichtkunft Virgit's Nachahmer. Erreicht hat er gber biefen Dichter bet weiten nicht in feinem epifchem Bebichte vons Bibeitele punifchen Beiege, bas aus fiebzehn Bilichern bes feche ji und fellentlich nur hiftorifch, mehr Wert bes Bleiffes. ate bes Bentes ift. Branche Befdichesumftante Dieles Beite puilte laffen fich , eben ber bifforifchen Treue wegen , baraus bernehmen und ausfüllen! Ausg. von Beadenborch. Uerethe: 14717. 4. Roth berfelben ber Tert' von J. P. Schmid, Mietau, 1775. 8. und Zweibrucken, 1784. 8. Mit einem Rommentar von 3. 6. G. Erneft; Leipg. 1791. 92 3 Bailde, 8. und alle beften von Ruberti, B. I. Betfingen , 1795. 8.

XXIX D. Papinius Statius, aus Meapel, in ber zweiten Salfte bes ersten Jahrhunderts, ein Ganfling Dos mitian's. Sein größtes Gedicht ift gleichfalls, epilch, namlich eine Thebaide, in zwölf Buchern, beren Inhait Thea beine Eroberung burch Chefens ist. Man vermiffe barin Reichthum der Ersindung, Natur und Zusammenstimmung; auch fehlt es der Sprache an Wahrheit und klassischem Werth. Ein andtes heldengedicht, Achflieis, welches Achflie Bestaebens

gebenhelten vor dem Trojanischen Kriege enthalten sollte, ift unvollendet. Aussetdem find noch fünf Bucher vermischter Seidick, Nivae, von ihm fibrig, sehr ungleichen Behalts. Ausg. von Veenhusen, Leiden, 1671. gt. 8. und bie All wae von Markland, kondon, 1728. 4: Die simtlichen Wette, Jweibenden, 1785. 8. Bom Prof. Weitherlich erwarter man eine neue Ausgabe.

XXX. M. Aglerius Martiglis, aus Bilbea in Rretiberien, ein Dichter eben biefer Belt, bet feine Sinnges Dichre unterm Cieus und Domitian fchrieb. Gie find von ibm felbft in vierzehn Bucher gebracht, wogu noch ein befone Bres Buch auf bie Schaufpiele gefort, welches voran flebt, und vielleicht von mehrern Berfaffern ift. Die meiften biefer Singebichte find ungeniein Scharffinnig, 'alfe' treffenb; Menge und verhaltnigmäßige Gute macht ben fast unerfcbonfe lichen und immer lebhaften Bis biefes Dichters bewundernes wittbit. Ausa. mit einem weitlauftigen gelehrtai Kommen tar von Raber; Maing, 160 7; fol. von Scrivery Amfteed Bam, 1650. 12. von Schpevel, Leiben, febpo, ge, gi uen' Lui Smids, Amferdam, 's 701. grang. t- Much 3mele benden, 1784. 8. Ramter Beranftaltete ben Martfalis in Ansmae, lateinifch und beutich , von ihne felbft und andern Dichtern überfest; Leigy 1 78g. ff. 5: Bbe. Bunne &

uniter Junier Juniers Juventlies, and Aquino, liebte Voli J. C. 38 bis ray, logte fich anftängfill auf die Seer rebfamteit, und hernach auf bie Bichtlufft; Etfe in Jaft'l vor seinem Tode, unterni Jabetin, machte etofelie Sarioren offentlich bekannt. Wir faben here noch fichtigen, die man zuwoellen, aber unnbehig, in fanf Bucher eintheilte. Mit' ebelm, feurgen Ernft elfeit er daein wiber die Lister und Thoras heiter Zeiten, und chilbert fie mit einer; oft nur zu größen, Fredmuchligteilt. Gelfte Oprache hat dieniger Eleganz, als die horazisches aber doch weniger Schwere und Bunkelheit,

els die Schreibart, des Persius. Mit den Satiten dieses setzen Dichters sind die vom Juvenal, in den meisten Auges gaben vereint. Unter diesen ift die von Th. Marschall, Lond. 122. L. der beständigen Worterklärung wegen eine ber brauchbarsten. Aussedem auch die zu Eriven, 1865, gr. 8. die von Seurein. C. n. var Utrocht, 1685, 4. und zu Persieden Dichters zu erwarten. — Ueders, von Babrot, Dessan, 1781. 8. und von Abert, Lemgo, 1786. 8.

AXXII. Flavius Avianus, lebte wahrscheinlich unter ber Regierung der Antoning, im zweiten Jahrld. Rom ihm haben wir noch 42 Fabeln in elegischer Bersart, beren Terk aber seht sehlerhast ist, und die an natürlicher Leichtigkeit des Bortrags den Saheln des Phadrus nachstehen. Ausg. pon Kannegierer, Apist. 1731. & Am neuesten und mit vielem kritischen Kigisse von Noodle, Amst. 1787. 8.

XXXII. Dionissius Cato, ein Schrifffeller von, sein Schrifffeller von, sein Uchrifffeller von, sein Uchrifffeller von, sein Bereites dem die der dus eben biesem Zeitalter, war Verfasser metallicher Spruche eder in wieselle Verlager die die der di

XXXIV. M. Aurelius Plumpins Nemegignus, ein Nichtes ber deiffen Iabehnnierts, aus Karthage gehüngstig. Er mengeherte mit dem Kaifer Aumarian in der Poesse. Wir haben non ihm noch ein Gehich, iber die Jaad, Cyne-gerica, und vier Schafergedichte, die sich durch Sprache und Persandlungsger unter den Schlichun das damaligen Beitalters, vortheilhaft unterscheiden. Ausg. zugleich mit dem Epneges, vortheilhaft unterscheiden. Ausg. zugleich mit dem Epneges, vortheilhaft unterscheiden. Ausg. zugleich mit dem Epneges, vortheilhaft unterscheiden. Alles Deitsau, 2775. gr. 8. und die Etiogen mit denen des salgsver Bischeres, rebendas.

XXXV.

XXXV. Titus Julius Calpurtitus, Bettgenoffe 27emestan's, aus Stellien! Anch bon ihm hat man noch fieben, in ihrer Art schabbare, Schäfergebichte, in Virwil's Maniet, Die er dem Aveitelfani zweignete: Nach einiger Meis nung find die diesem lehrem Dichter beigelegten Idollen gleiche falls von ihm. Sie sind bei den meisten Ausgaben dieses Dichters, auch bei der zu Mietau, 1774 gr. 8- und in Wernadorf's Cammil Lieinerer lateinisch, Dichter besindich.

XXXVI. Magnus Aufonins, aus Gurdegeid (Bourdeaux) geburth; ein Sprachlehrer. Merdt und Diche ter des vierten Jahrbunderts, und Lehrer des Kaisers Grantiffer, unter dem er honnach als Konful zu Mom lehte. Seine woch übrigen kleinern Sedichte gehüren größtruthtelite zur epig grammmischen Gartungs manche darunter find Wabichriften und Gedächenkverfe, n. mud die zwanzis Idplion find mehr kleine Gemälde, als eigentliche Schäfergedichte. Zuse. von Collius, Amft. 1671. 8. von Floridus (Fleury) Paris, 1720. 4. und zu Zweibrücken, 1785. 8.

XXXVII. Claubius Claubianus, aus Acquiten. ein griechischer und romifcher Dichter bes vierten und funften Sabrhunderts, und zugleich erfahrner Krieger. Die uns von ibm fibrigen lateinischen Gebichte haben jum Theil gelegente, liche Beranlaffungen ; andre find fleinere Epopien ; morunter die Gitzentomachie und ber Raub der Proferping, in drei: Buchern, bie erheblichften find. Bon einem Webichte fiben: ben Bilbonifden Rrieg ift nur noch bas erfte von zwei Bus dern übrig. Zwei fatitifche Gebichte von fin, jebes in zwei Bucher getheilt, find wider den Rufin und Entropius, Rebens bithler bes Stilito, gerichtet. Auch unter ben 47 Epigrame men und anbern fleinern Gedichten, find einige gtuctliche. Ueberhaupt aber haben feine Gebanten, Bilber und Ausbeute ithon feht bas Geptage jenes unnaturlichen und getun-Reiten Gefchmade, ber feinem Beltulter eigen war; obgiefchi Genie

Senie und Dichtungskraft bie und be burchschimwern. Ausg. non Will. Seinflus; Amsterdam, 1665. 2. von Gesner, Leipz. 1759. gr. 8.

XXXVIII. Aurelius Prubentius, mit bem Beinas men Clemens, one Spanien, sin christlicher Dichter des vierten Jahrh. besten Hymnen sich durch guten poetischen Aussdruck, und mehr noch durch ihren frommen, andachtvollen Inhalt auszeichnen. Ausg. von A. Zeinstus, Amst. 1667.
12. von Cellarius, Salle, 1703. 8.

\* XXXIX. Coelius Sebulius, im fünften Jahre hundert, vermuthlich aus Schottland, oder vielmehr Jestland, welches damals jenen Namen führte, und ein Aeltester der Kirche daselbst. Auch seine Gedichte baten mehr religio den und moralischen, als poetischen Werth. Ausgabe von Cellurius, Halle, 1704. 8. von Gruner, Leipz. 1742. 8. von Arevalo, Kom, 1794. 4.

XI. Claubius Rutilius Numatianus, ein Dichter des fünften Jahrh. aus Gallien gebürtig, und Statthals ter in Rom. Er gleing zutehr von da nach seinem Baterlande zurück: und diese seine Seereise beschreibt er in einem nur noch unvollständig erhaltenen Gebichte, welches nicht ganz ohne poetische Schönheiten ist. Ausg. von Gön,- Altdorf, 1741. 8. von Damm, Berl. 1762. 8. Von Kappe, Erslangen, 1786. 8. Um besten im fünften Bande der Wernssversseinstehen Sichtersammlung.

## 2. Redner und Epistolographen.

Die Beredfamkeit war ein Lieblingsstudium ber Romer, und die Bildung bieses Talents ein wesentlicher Theil ihrer Erziehung, nachdem sie sich in den spätern Zeiten der Republik von dessen wohlthätigem Einfluß überzeugt hatten, und den Wissenschaften überhaupt mehr Schut und Ermunsterung

tering gemilerten. Buerft wagen bie Aberonan, aber bie Lebrer ber Berebfamfeit, faft lauter Griechen : und man hatte, por jener Auftlarung, wiber ihren Unterticht ein fo ungunftiges Borurtheil, baß man fle im Jahre 593 und Erbauung ber Stadt aus berfeiben verbannte, und im 3. R. 663 eben bieß Berbat wiederhohlte, weiches jeduch burch ben Difbrauch ber Berebfamtelt von den Sophisten verque lafft murbe. In ber Folge murbe ber thetorifche Unterriche ein Geschafte der Freigelaffenen, unter benen L. Phorius Bellus und L. Otacilius Pilitus befonders genannt mers Man fieng nun immer mehr an, ben Duten ber Be redfamteit einzuseben, und ihre Ausubung war es vornehme fich, die ben Trieb zu ihrer Erlernung immer eifriger und allgemeiner medite. Man verband bie theoretische Unleitung mit frühen Borübungen, oder Bellamationen, moburch man fich jur halrung öffentlicher , formlicher Reden vorbereis tete. Auch war bem angehenden Redner, Die Unberung ber beruhmteften griechischen Redner ju Athen, aber wenigftens Die fleißige Lefung berfelben, ju feiner Bildung fehr bebuifich. Hebrigens blieb , Die gericheliche Berebfamteit Die hernfchende Gartung bei ben Romern. Bon ihren Rednern fennen wie Biele nur bloß noch bem Ramen nach, und burch bas Lob. welches ihnen Cicero, Quintilian, und andre Schriftleller ertheilen. Dabin geboren Corte, Guipicius, Sorgene fine, Brutus und Meffala. Die Benigen, beren Roben und Deklamationen wir noch beligen, find folgende:

1. Markus Tullius Cicero, der vornehmste romische Redner, der sich nach den Griechen bilbete, und als Redner die Starte des Dempsthenes, die Fülle des Plato, und die Anmuth des Jokrates in sich vereinte. Er wurde im 648sten Jahre Roms geboren, und starb im I. R. 711, oder 23 Jahre vor E. G. Sein Leben E von Ariodlerge am besten und umständlichsten beschrieben; kurzer und gang lebes reich

Beich won Wenner vor felner diceronifchen Ebreftomatbie. Dier nur einige ber vornehmiten Umftanbe baraus. Er war aus Arvino geburtig; ber Dichtet Archine mar feinerffer Lebrer; In bet Redefunft unterrichtete ifin Apolionine Molo von Rhos Bus ? er befuchte Athen : nach feiner Ruckfebr marb er in Rom anleif Dudftor, und gulest Ronful; in blefer letten Burbe ers warb er fich burch Unterbruchung ber fatilfulfden Berichmos bung bas größte Berbienft; auf Anftiften bes Eribun's De Blobius warb er inbeg in bie Acht erflatt; er gieng freis willig nach Griechenland, wurde aber bald auf Die ehrenvollfte Art wieder gurudberufen; in ber Rolge übernabm er die Statt falterschaft in Cilieien; im burgerlichen Rriege bes Cafar und Dompejus war er von ber Bartel bes lettern; nach ber phare fallichen Schlacht ward er mit Cafar ausgefohnt, balb bernach der auf Anftiften bes DR. Antonius burch ben Popilius ers morbet. - Sier betrachten wir ihn blof als Retner; unb gerade bieff war fein glangenbftes Berbienft. Es find uns hoch so Reben von ihm übrig, alle gerichtlich, theils antlas gent theils vertheibigend; Die fconften Dinfter romifcher Schreibare und Beredfamteit. Die befte einzelne Ausgabe biefer famtlichen Reben , mit einem Rommentar , Brav, Amfterb. 1699. 6 Bbe. gr. 8. Geine famtlichen Werke find am richtigften von Dr. Ernefti berausgegeben; Balle, 1773. 7 Bbe. gr. 8. Auch ber ju 3weibracten int Je/S. 1780. ff. gelieferte Abbrud bieles Schriftftellers in breigebit Banden, ift fauber, und nicht bone fritifches Berbienft. Gine neue Sandausgabe vom Prof. Bed, Leipzig, 1795. 1800. 8. ift etft bis nuf ben zweiten Band gebracht. -Ausgaben auserlefener Reben des Cicero ift bie befte von Otto, Magbeburg, 1777. 2 Dbe. 8. -Schmitt, Burgb. 1788 - 94. 6 Bbe. 8.

FI. C. Plinius Carilius Setundus, lebte in bee moeiten Balfte des erften, bie in bie erften Jahre des fweiteif Jahre

De man Coogle

Or. fel. m. Ber Vedor ne. Moebius Jungal. Rest Warless. Juhrhunderts und war in der Beredfamteit ein Schites Quintilian's. Als gerichtlicher Redner erward er sich zu Rom Beisall und Ansehen. Unter Domitian's Regierung ward er Prator, und unter dem Rerva und Trajan, Konsul-Bur die Erlangung dieser Burde ist seine Lobrede auf dem Crajan eigentlich eine Danksagung, dies einzige uns übrigs Muster seiner Beredsamkeit, welches er selbst iu einem seinen Briefe (B. III. Br. XIII.) beurtheilt. Wel vielen unleuge baren Schönheiten dieser Lobrede ist doch beides Lob und Rednerschmuck, zu freigebig in ihr verschwendet. Ausser dem Absbruck mit den Briefen, in der Gesnerischen Ausgabe, Leipz.

1770. 8. ist auch der Panegyritus mit einem Mehrten und brauchbaren Kommentar von C.G. Schwarz herausgegeben, Rürnd. 1746. 4. Nach derselben der Tert von Gesner; Bott. 1749. 8. Uebers. von Schäfer, Ovolab. 1784. 8.

III. Markus Jabius Quintistames, ein Zeitgenoffe bes jüngern Plinius, von Seburt ein Spanier, aus Kalw horra; aber schon in seiner Kindheit nach Rom gebrache. Er war daselhst Lehrer der Redetunst mit dem größten Beisak, und bildete seine Schüler, worunter die ebelsten Romer waren, theils durch Unterricht, theils durch eignes Beispiel. In der Kolge erhielt er von Domitian das Konsulat. Eine noch übrige Sammlung von Uedungsreden oder Deklamationen, neunzehn größern, und hundert fünf und vierzig kleinern, wird ihm gewöhnlich als Verfasser beigelegt; schwerlich abet sind sie von ihm, da ihr Werth und ihre Schreibart sehr ungleich und großentheils seiner unwürdig sind. Ausg. von Durmann, Amsterd. 1720. 4. — Von seiner höchst schätze daren Anweisung zur Redetunst s. unten.

Ausser Beitalter ber romb schen Literatur einige Reden verschiedener sogenannter Pance gyrifer erhalten, die nur bioß als literarische Aentmalen, nicht aber als Muster achter Beredsamteit, merkwurdig find, Efthenb. Sandb. d. Blass. Literat. weil sich damals Seschmad, schone Schreibart, und freier, obler Rednersinn saft ganzlich verloren hatten. Ihre Verfaffer sind: Alaudius Mamertinus, Aumenius, Azzas wius, und Latinus Pakatus Drepanius. Von verschies denen Gelehrten sind diese Reden gesammelt und herausgeges ben worden; am besten und vollständigsten aber von Schwarz; vollendet und herausgegeben von Jäger, Nürnberg, 1778, 1779. 2 Ode. gr. 8.

Jahlreicher und in ihrer Art musterhafter sind die uns aus dem Alterthum erhaltnen lateinischen Briefe folgender Berfasser:

I. M. E. Cicero, beffen Lebensumftande eben erft unter ben romifchen Rednern angeführt find. Die Samme lung feiner Briefe befteht: 1) aus fechezehn Buchern an perschiedene feiner Angehörigen und Freunde, (ad diverfos) und gum Theil von biefen an ibn, g. B. bas achte Buch . bas lauter Briefe bes M. Coelius enthalt. Ausg. von Brav. mit auserlesenen Rommentarien; Umfterb. 1693. 2 Bande. gr. 8. - 2) aus fechszehn Buchern an feinen Freund Atti-Bus. voll lehrteicher Anefboten aus ber bamaligen romifchen Geschichte. Ausg. von Grav, Amsterd. 1684. 2 Banbe, ar. 8. auch, Bafel, 1781. 2 Bde. 8. - 3) aus brei Bus dern an feinen Brudet, Quintus, die vornehmlich aus Rathe gebungen und Vorschriften bei Verwaltung ber ibm anvertrautem Landpflegerichaft besteben. Gie find oft mit benen an ben Attikus jufammen gebruckt. - 4) aus einem Buche an ben Brutus, welches nur achtzehn Briefe, und fieben fvåter entdectte zweifelhaftere in fich fafft. Diefe beiden lete tern Sammlungen find, mit ben Unmerfungen mehrerer Bes fehrten, im Saag, 1725. gr. 8. nach Art ber Gravischen Ausgaben, besonders gebruckt. Hebrigens findet man auch alle

alle biefe Briefe in ben oben angezeigten famtlichen Werten bes Cicero. - Bon ben fur ben erften Unterricht burch Job. Sturm ausgemablten furgern und leichtern Briefen des Cicero ist die beste Ausgabe von Barles, Cob. 1779. 8. Lebrreich fur die romifche Geschichte biefes Beitalters ift bie pon Sworth gemachte Auswahl aus allen jenen Briefen nach Der Zeitfolge, mit ichagbaren Erlauterungen; Berlin, 1784. 8. und die Ausg. von Wersel, Liegnit, 1793. 8. Rritifc find jene Briefe bearbeitet von Benedift, Leipz. 1790. 95. 2 Bbe. 8.

II. C. Plinius Gefundus, fury vorbin als Red. ner genannt, ift Berfaffer bes größten Theils einer Briefs fammlung, die aus gebn Buchern beftebt. Manche, barunterfcheinen nicht auf wirtliche Beranlaffung, fondern ichon mie Abficht ber Befanntmachung gefdrieben, und nur an feine Kreunde gerichtet zu fenn. Sie haben zwar nicht fo viel Ras tur, Ginfachbeit und Schonfeit der Schreibart, als die Briefe Des Cicero; aber immer noch mannichfaltiges Berbienft fos wohl von Seiten des Inhalts, als der Gintleidung. Gins ber merkwurdigsten Bucher diefer Sammlung ift bas zehnte, worin auch Briefe Trajan's enthalten find. Ausgabe von Corre und Longolius; Amfterdam, 1734. 4. Bon Gesnet und Ernefti; Leiph. 1770. gr. 8. Auch 3meibr. 1789. 8. pon Gierig, B. I. Leipzig, 1800. 8.

III. Lucius Annaus Seneka. Ocine Lebensumi ftande find ichon oben unter den romifchen Dichtern (XXIV.) angeführt. Sieher gehoren feine 124 Briefe an den Lucil, & Kallha ber Statthalter in Sicilien und felbft ein beliebter Schrifted feller mar. Ihr Inhalt ift fehr lehrreich, und bezieht fich vollogeglauste größtentheils auf prattifche Philosophie, vornehmlich nach ftoifden Grundfagen. Jungen Studirenden ift befondres bet 88fte Brief gu empfehlen. Minder ichon ift die Schreibart, Sis jur Ermudung und Runftelei furg und abgebrochen, voll mibiger,

e Conogle

mihiger, spruchreicher Antithesen, worunter jedoch viele an fich nichts weniger als verwerslich sind. Bermuthlich wurden auch diese Briefe d wenigstens großentheils, sogleich mit dem Borsat einer öffentlichen Bekanntmachung geschrieben. Ausg. mit seinen und seines Vaters, des Mr. Seneka, übrigen Werken von Gronov, Amst. 1672. 1673. 3 Bbe. gr. 8. und nach derselben, Leipz. 1770. 2 Bde. gr. 8. Am besten von Rubkopf, Leipz. 1797. 1800. bis jeht 2 Bde. 8.

IV. D. Aurelius Symmachus, ein späterer Schrifts steller, zu Ende des vierten Jahrhunderts, ein geborner Rosmer, Protonsul von Afrika, und in der Folge Statthalter zu Rom. Seine hinterlassenen Briefe wurden von seinem Sohne in zehn Bucher gesammelt. Man erkennt darin einem micht unglücklichen Nachahmer des jungern Plinius; aber auch manche Spuren des damals schon weit mehr entarteten Seschmacks. Der 61ste Brief ist darunter der merkwurdigste. Ausgabe von Pareus, Neustadt an der Hart, 1617. 8. Franks.

V. Sidonius Apollinaris, (eigentlich: C. Sollius Apollinaris Sidonius,) ein gegen die Mitte des fünften Jahrhunderts geborner Gallier, auch als Dichter bekannt, und in Rücksicht auf das damalige Zeitalter merkwürdig. In seinen Gedichten, worunter auch vier Lobreden besindlich sind, ist viel Geist und Feuer, aber auch viel Unnatürliches und Uebertriebenes. Er war Vischof zu Elermont in Ausvergne; und wir haben von ihm noch eine Folge von Briefen in neun Büchern, die mehr ihres historischen Inhalts, als ihrer Schreibart wegen, Ausmerksamkeit verdienen. Unter ihnen besindet sich auch eine von ihm bei der Wahl eines Bisschofs zu Bourges gehaltene Rede. Ausg. seiner Werte, von Elmenhorsk, Panau, 1617. 8. von Stemond, 1652. 4.

3. Gramma

## 3. Grammatifer und Rhetoren.

Dit ber Aufnahme, welche Runfte und Biffenschaften, Ach binlanglicher Gattigung ber vorbin berrichenben Erobes gungefucht, im Rom fanden, gewann auch ble Sprache Bereicherung, Ausbildung und größere Aufmertfamfeit. Und nun entftanben untet ben gelehrten Romern, bie fonft bie eriechische Oprache vorzüglich geliebt und gelernt hatten, manche patriotifche Manner, die fich mit der genauern Uns terfuchung und Bervollfommung ihrer eigenen Landessprache befchäfftigten: Grammatiter, welche bas Sprachftublum gu ihrem Sauptgefchafte machten, und ben jungen Romern nicht nur in ber Richtigkeit, fonbern auch in ber Schonbeit ber Schreibart Unterricht ertheilten. Much in ber Folge, ba bet remifche Gefdmad fich fcon jum Berfall neigte, fuchten bers gleichen Manner ben flafficen Berth ber attern Schriftftele ler, befonders der Dichter und Redner, burch Auszeichnung thres mufterhaften Berfahrens, und burch Erflatung ihret Schonheiten, aufrecht ju erhalten. In ben fpatern Beiten maren biefe Ofrachforicher fast gang allein im Befit ber gans Freilich aber nahm ihr fleiß nicht immer bie sen Literatur. befte und geschmachvollfte Richtung. Oft verfiel er auf unnite Srabeleien , weitschweifige Berglieberungen , und willfuhrliche Sprachfahungen, bie biefer gangen Befchafftigungbart ein erodnes, abichreckenbes Unfeben gaben. Ginige unter ibnen trugen ihre Sprachforichungen auch fchriftlich vor; und von biefen find uns verfcbiedne Auffabe erhalten worben. wir bie vornehmften biefer tomifchen Oprachlebrer befonders nennen, wollen wir bie beften Sammlungen ihrer grammas tifden Odriften anfuhren: (Bergl. Fabricii Biblioth. Lat, ex ed. Ernefti, L. IV, c. 4.)

Grammatici Illustres XII. Paris. ex. off. Ascens, 1516. Fol.

8 Aucto-

Auctores latinae linguae, in unum redacti Corpus, adiectis notis Dionysii Gorbofredi. S. Gervasii. (Genevae,) 1595. 1602. 1622. 4.

Grammaticae Latinae Auctores antiqui, opera Heliae Putschii, Hanov. 1605. 4.

Von den römischen Aherven ist schon zu Anfange des vorhergehenden: Abschnitts geredet.... Dier nur noch die Ans mertung, daß ihr Unterricht vornehmlich die Aunst des Reda ners, nicht des prosaischen Schriftellers überhaupt, betras. Benn die Schänhditen der Schreibart in andem Aussahen, ausser den eigentlichen Reden, wurden von den Sprachlehe rern untersucht, und sowohl mindlich als schriftlich gelehrt, Auch von den Anweisungen der uns übrigen lateinischen Rhestoren hat man Sammlungen veranstattet. Vergl. Fabrick Biblioth. Lat. T. III. p. 456. st.

Antiqui Rhetores Latini - ex bibliotheca Fran. Pirhoei, Parif. 1599. 4.

Antiqui Rhetores Latini — emendavit et notis auxit Claudius Capperonerius, Argent. 1756. 4. Eigents lich eine neue Ausgabe jener erften Sammlung.

Einen brauchbaren Auszug der vornehmsten rhetorischen Lehrsche des Alterthums liefern: E. A. Wiedeburgi Practepta Rhetorica e libris Atlstotelis, Ciceronis, Quintiliani; Demetrif, Longini, et aliorum, excerpta ac disposita, Brunor, 1786. 8.

Unter hiefen ichriftlichen Lehrern der Sprachfunft und Rebefunft find folgende die merkwurdigften:

I. Markus Terentius Barro, ein sehr gelehrter Bomer, um die Zeit von Christi Beburt, und ein ungemein fruchtbarer Schriftsteller. In seiner Ingend that er Kriegss dienste und war auf der Seite des Pompejus; hernach aber gieng

gieng er gur Partei Cafar's füber, ber ihm bie Aufficht übet feine Buchersammlungen auftrug. Bom Untonius warb eb in die Ucht erflatt; unterm August aber fehrte er mit ben abrigen Berbannten wieder jurud, und beschloß fein Leben in lanblicher Rube. Sein Bert über Die lareinische Sprache bestand ursprunglich aus vier und zwanzig Buchern, moven aber nur noch &. IV., V. VI., bie von ber Bortableitung,. und B. VII, VIII, IX, die von der Sprachabnlichkeit bane, beln, ubrig find. Bon ben andern Buchern giebt es nur noch einzelne Fragmente. Bres Alters und ihrer Genauige feit fregen verbienen blefe Ueberrefte unter ben grammatifcheir Schriften der Romer-unfereitig den erften Rang. Varro oft in feiner Wortforschung an wett, und war zu febr: für den einheimischen Urfprung lateinischer Borter. Mueg. feiner famtlichen Berte, Dorbrecht, 1619. gr. 8.. und Amft. 1623. 8. auch in verschiedenen Sammlungen romischer Sprachlehrer. Im neueften, 3weibr. 1788. 2 Bbe. 8.

II. M. T. Cicero war nicht nur felbft Rebner, fon-Bern gugleich ber grundlichfte, fruchtharfte Lehrer feiner Runft. Seine thetorifchen Schriften find : 1) die fogenannten Rherorice an ben C. Berennius, in vier Buchern, beren Mecht heit aber nicht ohne Grund bezweifelt wird, wiewohl ift Berfasser vermuthlich Cicero's Zeitgenoffe wat; 3) zwei Bucher von der rednerischen Erfindung, wovon andre awei fich verloren haben's schon in seinem achtzehnten Jahre gefdrieben; 3) brei Buder vom Redner, an feinen Bruber Quintus gerichtet, Dialogisch eingefleibet; 4) Brutus, ober Charafterifirung ber berühmteften Rebner: 5) ber Redner, oder Ideal deffelben in feiner größten Wolltommenheit, an D. Buttus gerichtet; 6) Topil, bber Lehre von ben Beweisquellen, an den Agchtegelehrten Trebatius 3 7 ) von berergtorifchen Bergliedenung und Eintheilung, ein Dialog. wischen ihm seibst und seinem Sohne; 8) über die beste Gattung £ 1:10 3 3Sattung von Rednern, eine Vorrede zu feiner lateinischen Uebersehung der Bechselreden des Demosthenes und Asschines. Die dritte, vierte und fünfte dieser Schriften find am empschofungswürdigsten. Ausg. in seinen Werken, auch für sich, Orsord, 1718. 8. und verschiedentlich einzeln; z. B. die Bücher vom Redner, von Sarles, Rürnberg, 1776. 8. von Weizel, Braunschweig, 1795. 8. und der Brutus, ebendas. 1795. 8.

III. Affonius Pebianus, aus Padua geburtig; ein Sprachlehrer des ersten Jahrhunderts, schrieb Anmers tungen über einige Reden Cicano's, wovon uns nur noch Fragmente übrig sind. Ausg. Lepden, 1644, 12, 1675, in 12.

IV. Markus Seneka, aus Korbuba in Spanien, Bater bes porbin angeführten Lucius Annaus Geneta, vin berühmter romifcher Rhetor unter ben Raifern August uns Liberius. Er fdrieb burgerliche Rechtshandel, oder Courroverfiae, in jehn Buchern, wovon wir nur einen Theil, name lich B. I. II. VII. IX. X. und auch biese nicht vollständig abrig baben. Sie geboren in die Rlaffe rhetorifder Odrife ten, weil barin bas Berfahren griechischer und lateinischer Rebner, in Anfehung ber Erfindung, Benbung und Ginfleibung, gepruft und verglichen wirb. Much bat man ein Buch unter ber Aufschrift Suaforiae, Empfehlungereden, von ibm, welches ein Unbang von jenem Berte, und gleichfalls Die Ochreibart in beiben ift gebrungen; impollendet ift. aber nicht ohne 3mang. Sie find ben ichon ermabnten Muse gaben von den Berten feines Gobnes beigefügt.

V. M: Fabius Quintilianus ift foon vorbin unter ben romifchen Rednern genannt; größer aber find feine Bereblenfte um die Theorie der Berebfamteit. Sein überaus schähbares, zur Bildung bes guten Geschmacks ungemein zus trägliches

Branktiges Bert, de Infticucione Orazoria, beffeht mis amoff Buchern, und verbindet mit ben beften Regeln gugleich die Charafteriffrung und Anführung der beften Dufter. Seine aelchmadvolle, grundliche Anweisung begleitet ben angehem ben Redner von feiner erften Erglebung bis ju feiner volligen Ausbildung. Eins ber iconften und lehrreichften Bucher ift Musg. von Burmann, Leiden, 1720. 4. von Benner, Bottingen, 1738. 4. Bweibruden, 1784. 4 Bande, gr. 8. im Aunzuge von Rollin, Par. 1715. 3 Bande, 12, und nach bemfetben von Barles, Altenburg. 1773. 8. Eine murbigere Bearbeitung Diefes Schriftstellers liefert iest Drof. Spalding, B. I. Leipzig, 1798. 8. Meberf. unter bem Titel: Lehrbuch ber fconen Biffenfchafe ten im Profa, a. d. Lat. bes Quintilian, vom Abt Bente, Beimft. 1775. 1776. 3 Banbe, gr. 8. - - Ein uns noch übriger Dialog: de Canffis corrupene eloquenciae wird von einigen bem Quingilian, von andern, wiewehl noch unmahricheinlicher, bem Cacious, beigelgt, bei beffen Berten er auch gewöhnlich mit abgebruckt ift. Straden Musa. von J. d. 2. Schulze: Leipz. 1788. 2.

VI. Aulus Gellius, ein romischer Sprachlehrer bes zweiten Jahrhunderts, unter dem Kaiser Antonin. Seine uns noch übrigen Nockes Assigaa sind eine Sammlung mans nichfaltiger Bemerkungen, die er sich aus den besten griechtschen und lateinischen Schristikellern während seines Aufents halts zu Athen in den Winternachten gesammelt hatte, und die er zum Vergnügen und Unterricht seiner Kinder zusammen trug. Die Ordnung ist darin nicht die beste; vielmehr sind es lauter zerstreute Bemerkungen, die aber selbst durch ihre Abwechselung desto mehr unterhalten. Von dem ersten Buche hat man nur noch den Inhalt der sunszehn Kapitel, worans, es bestand. Es waren ursprünglich zwanzig Bücher, wovon sich aber das achte und der Ansang des sechsten verleten hat.

Får den Sprachforscher und Kritiker enthalten sie viel Rühs liches. Ausg. von I. J. und J. Gronov, Leiden, 1706. 4, Leipzig, 1762. gr. 8.

VII. Cenforinus, im britten Jahrhunderte, berühmt durch seine Schrist de die natali, die er seinem Freunde. G. Cerellus an dessen Geburtstage widmete, und worin viele Gelehrsamkeit enthalten ist. Vorzüglich betrifft sie die Zeiten des menschlichen Lebens, der Tage, Nächte, Monate, Jahre u. s. f. meistens philosogisch betrachtet. Von seiner verlornen Schrift über die Accente sindet man einige einzelne Stellen beim Priscian. Ausg. von Lindenbrog, Leiden, 1642. 8. von Zaverkamp, e. d. 1743. 8.

VIII: Monius Marcellus, aus Livoli geburtig, ein römischer-Sprachlehrer im vierten Jahrhundert. Von thm:ist: Compendiosa Doctrina de proprierate sermonume in neunzehn Abschnitten, zum Gebrauch seines Sohns, sowohl ihres Inhalts wegen, als durch die darin erhaltenen Fragmentwätterer Schriftsteller, schätzbar. Ausg von Iossias Mercevus, Paris, 1614. 8.

IX. Sertus Pomponius Festus, wahrscheinlich ans eben ber Zeit, schrieb ein Werk de vererum verborum signissicatione in zwanzig Büchern, welches eigentlich der Ausst zug einer größern grammatischen Arbeit des Verrius Flakkust war. Aus der Verkürzung des Festus hat hernach Paulust war. Aus der Verkürzung des Festus hat hernach Paulust var. die machten Ichrhundert aufs neue einen Auszug gemacht, der ehedem nut alkeln nuch bekannt war, die man englich in Illyrien eine einzige Handschrift des eigentlichen Sestus entdeckte. Sein grammatischer Unterricht ist sehr lehrreich und genau. Ausg. von Dacier und le Clerc, Amsterdam, 1699. 4.

X. Mafrobius Umbroffus Aurelius Theodofius, von ungemiffer Abbunft, lebte mobrideinlich in der ersten Galfte

Salfte des sanften Jahrhunderts. Außer einem Kommentar über Cicero's Traum des Scipio, in zwei Büchern, der für die philosophische und mythische Geschichte manches Brauch's bare enthält, sind besonders seine siehen Bücher Saturnas lien, oder Elschgespräche, für die Philosogie merkwürdig, ob sie gleich größtentheils aus andern sowohl griechischen als römischen Schriftstellern zusammengetragen sind. Vieles dars in ist aus dem Gellius, und das siebente Buch sast aus dem Plutarch genommen. Aus einem andern eigentlich grammatischen Werke von ihm, über die Verschledenheit und Verwandtschaft griechischer und kömischer Zeitwörter, haben wir noch den Auszug eines unbekannten Johannes, vielleicht des schottischen Johannes Brigena. Ausg. von Grodnov, Leiden, 1670. gr. 8. und nach derselben von Teune, Leipzig, 1774. gr. 8.

XI. Melius Donatus, ein berühmter Sprachlehres ju Rom, im vierten Jahrhundert, und Lehrer des Bieronye mus. Bon, ihm haben wir noch verschiedene einzelne gramq matifche Auffage, die jum Theil für neuere lateinische Sprache legrer eine ergiebige Quelle geworben find. Gie betreffen theils die Elemente der Sprache und Prosodie, theils deren Um ichagbarften ift fein Bortfügung und Bobirebenheit. Kommentar über funf Terengische Lustspiele, weil er barin nicht bloß auf ben Bortverstand, sondern auch auf die innere Einrichtung und theatralifche Vorstellung Rudficht genommen bat. Geine grammatifchen Schriften fteben in ber oben ans geführten Sammlung des Purschius, auch find fie zu Paris, 1543. 8. mit dem Kommenter des Gergius und Servius gebruckt: und feine Auslegung bes Tevens in verschiedenen größern Ausgaben biefes Dichters. .

XII. Priscianus, ein lateinischer Sprachlehrer zu Ronftaneinapel, aus Cafarva geburtig, Mahrscheinlich fallt seine

feine Lebenszeit in die erste Salfte des sechsten Jahrhunderts. Beine grammarischen Kommentarien, in achtzehn Bis ihern, sind das weitläuftigste Wert über die Anfangsgründe der Sprache, und haben in ihrer Art ein klassisches Ansehen enhalten. Die ersten sechszehn Bucher, worin die einzelnen Redetheile abgehandelt werden, heißen gewöhnlich der größes re Priscian, und die beiden lehtern, weiche die Wortstagung betreffen, der Lieinere. Dazu tommen noch andere Kleinere Aussach iber die Accente, u. s. f. Ausg. Bened. 1527. 8. Basel, 1568. 8.

XIII. Diomedes war vermuthlich ein Zeitgenoffe, Priscian's, oder lebte noch vor ihm, weil er von ihm anges subrt wird. Seine grammatischen Schriften betreffen die Schreibart überhaupt, die Redetheile, und die verschiedenen Arten von Rhetoren, und stehen in der Putschischen Samma lung, S 270. Auch besonders, Paris, 1522. fol.

XIV. Flavius Sosipater Charifius lebte um eben die Zeit, war ein Chrift, und aus Rampanten gebürtig. Seine grammatischen Unterweisungen, in fünf Buchern, find an seinen Sohn gerichtet. Ausg. von Georg Jahrecius, Basel, 1551. 8. und gleich ju Anfang von Putsschens Sammlung.

## 4. Philosophen.

Die römische Philosophie ift eine Tochter der griechie schen. Denn die frühern Spuren philosophischer Denkart bei den Römern sind von teiner Erheblichkeit, und in den eroften funf Jahrhunderten Roms fand diese Wissenschaft daselbst überhaupt teine sonderliche Aufnahme, weil man sie dem herreschenden Eroberungsgeiste hinderlich, und der triegrischen Seelenstärfe für nachtheilig hiele. Unter den im sechsten Jahrhundert der Stadt aus Athen gekommenen Abgesandsten

an befand Ad Barneades, ber somobl burch feine Philoses mbie. als durch feine Beredfamteit Beifall fand. Allein Caro wirfte es beim Genat aus, daß man die Philosophen nach Griebenland gurudfchichte, und in der Folge wurden fie mit ben Rhetoren völlig aus Rom verbannt. Die griechischen Eroberungen gaben inbes vielen jungen Romern Belegenheit, mit ben Philosophen Griechenlandes, mit ibren Schulen und Lebrfaben, befannt ju merben; und burch fle, a. B. burd Scipie ben Afritaner, Lalins und Lukullus murbe Die Liebe zu biefer Biffenfchaft immer mehr verbreitet. Bon ber Beit an blubte bie Philosophie in Rom, und fast alle gries difche Schulen fanten bafelbft ibre Unbanger, pormalich aber Die alte atademische und die epiturische. - Uebrigens mar Die Philosophie und ber Unterricht in berfeiben ju Rom nicht bie Befchäfftigung eines befonbern Standes, fonbern ber pornehmften, angefebenften Staatsmanner, bie baraus ihr Lieblingeftubium machten, und fe jum Theil aum Inbale ibrer idriftstellerischen Arbeiten mabiten. Unter biefen baben Ach einige von folgenben Berfaffern erhalten :

I. M. T. Cicero, den wir oben als Reduer und Metor kennen lernten, war in der Philosophie Platoniter, oder vielmehr von dem Lehrbegriffe der ältern Atademie; wie wohl er in seinen Schriften saft die Grundsäse jeder philosophischen Schule vorträgt, und ihnen allen, außer der epiturkischen, günstig war. Unter seinen philosophischen Werten sind die akademischen Untersuchungen, in zwei Büchern, die schähdarsten. Auch sindet man viel Lehrreiches, vornehme sich sübersten. Auch sindet man viel Lehrreiches, vornehme sich sir die philosophische Geschichte, in seinen süms Büchern vom höchsten Gut und Lebel, in seinen süms Büchern vom der Latur der Götter, zwei Büchern von der Wahrsagung, einem Buche vom Schicksal, drei Büchern von den Gestenen Buche vom Schicksal, drei Büchern von den Gestenen, eben so viel von den Psiehern, eben so viel von den Bestenen.

men Schriften über das Alter und die granndichaft, mag. gu noch die Paradora und einige Fragmente fommen. Diefe philosophische Schriften bes Cicero, Die vier lettern ausgenommen, find einzeln am beften von Bavis ju Cams brime, in den Sahren 1709 - 36. gr. 8. berausgegeben. Bon ben brei Buchern über die Pflichten ift die vollständigfte fritische Ausgabe bie Zeufingersche; Braunich. 1783. gr. 8. im Auszuge ber Anmerfungen; ebend. 1784. 8. und eine mufterhafte beutsche Ueberfegung, mit vortreflichen Erlautes rungen und eignen Abhandlungen von Barve; Bresl. 1792. 3 Bande, gr. 8. -Die Bucher von ben Befenen, überf. A. Aus Wage von Beinze; Beimar, 1783. 8. — Die Bucher über Andas Befen der Gotter, von Kindervater; Burich, 1787. 8. Die von der Divination von Zotzinger; ebend. 1789. 8. - Sicher gebort auch: M. T. Ciceronis Historia Philosophiae Antiquae, ex omnibus illius scriptis collecta - a F. Gedike; Berol. 1781. 8.

II. L. Annaus Seneka war eifriger Anhanger ber stoischen Philosophie, ob er sich gleich vorher mit den Lehre saben aller Schulen bekannt genmacht hatte. In seinen phis losophischen Schriften ist sehr viel Scharssinn und Nahrung für den Geist; nur ist die Schreibart oft zu kanstlich zuges spiht, und durch Gegensabe ermüdend. Sie handeln vom Born, in drei Buchern; von der Adessehung; von der Gemuthverube; von der Lindigkeit; von der Kurze des Lebens; und von der Wohlthätigkeit. Auch geheren seine sieben Bucher physikalischer, meistens meteorologischer, Untersuchungen hieher. Die besten Ausgaben seiner Werke, sind oben schon genannt.

III. C. Plinius Sefundus, mit dem Beinamen bes Aeltern, (maior,) jum Unterschiede von seinem vorhin angeführten Schwestersohne, der gewöhnlich ber jungere Plis nins

De Google

Bius genannt wird. Bener lebte im erften Sabrhundert, war aus Bergna geburtig . und einer ber gelehrtelten Romer. Bergl, die Briefe des jungern Plinius III, 5. VI, 16. -Beine Maturgeschichte ift mehr ein encyflopubliches Bert voller Belehrfamteit, und eins ber betrachtlichften Denkmaler ber alten Literatur, bem Geographen und Runftliebhaber nicht minber wichtig, als bem Raturforfcher. Seinem eignen Beftandniffe nach ift es eine Sammlung aus beinabe brittebalb saufend Soriftstellern, unter welchen bie meiften verloren ges gangen find. Der jungere Plimius nennt es mit Rechte opus diffusum, eruditum, nec minus varium, quam ipla natura. Es befteht aus 37 Buchern, movon bas erfte ben Entwurf bes Ganzen barlegt. B. II - V, begreift die Rosmographie und Geographie; B. VI-X, Die Thierges Schichte; B. XI - XIX, betrifft die Pflanzen; B. XX -XXXII, Die Argneimittel aus bem Thier . und Pflangentels che; B. XXXIII - XXXVII, Die Metalle, Bildhaucrei und Malerei, verwebt mit ber Beschichte ber vornehmften Runft: ler und Runftwerfe. Der weitlauftigfte Rommentar baruben find des Grafen Reggonico Disquisitiones Plinianae; Pars ma, 1763. ff. 3 Banbe, fol. Musa, von Barduin. Dar. 1732. 3 Foliobande; nach berfelben von Grang, Leipzig, 1778 - 91. 10 Bande, 8. mit einer frangbfifchen Ueberf. und fritischen Anmertungen von Poinsinet de Sivry, Das ris, 1771 - 82, 12 Bbe. 4. Ueberf. von Brn. Grofies Frankfurt, 1781 - 88. 12 Banbe, 8. - Das Brauchs bare fur bie Runft im Auszuge: Ex Plinii Sec. Hist. Nat. Excerpta quae ad artes spectant; cur. Heyne; Goett. 1790. 8. - Die Chrestomarbia Pliniana, von Genner, Leipz. 1776. 8.

IV. Lucius Apulejus, gebartig aus Mandaura, einer römischen Kolonie in Afrika, lebte gegen bas Ende des zweiten Jahrhunderts. Er war Sachwalter zu Rom und platse

platonischer Phisosoph. Auf einer langen Reise erwarb & fich den Ruf eines Janberers und Wunderthatert. Seine Schriften haben zwar teine sehr terretre, sondern oft unnatürd liche, aber duch wißige Schreibart, und find im Ganzen sest wurterhaltend. Die weitlanftigsten darunter find die eilf Buscher vom goldnen Efel, oder eigentlicher mitesischer Erzählungen. Ubederl. von Kode, Dessau, 1788. 8. Die übrigen begieben sich größtentheils auf die platonische Phitosophie. Wanche darunter sind vielleicht nicht von ihm. Ausg. Lon, 8614. 2 Bande, 8. von Gloridus; Par. 1688. 4. Ein neuer sauberer Abbruck seiner Werte; Altenburg, 1779. 89. 2 Bande, 8.

V. Titus Petronius Arbiter gehört mehr zu ben unterhaltenden Schriftstellern, als zu den eigentlichen Phis losophen, und lebte schon im ersten Jahrhundert unterm Mero. Den Beinamen Arbiter hat er daher, well er unterm Mero die öffentlichen Lustbarkeiten anzuordnen hatte. Sein Saxivikon ist eine, oft sehr ärgerliche, Darstellung der herrschenden Züzellosigkeit seines Zeitalters nicht ohne With und Lebhaftigkeit, und mit eingemischten Versen, worunter ein besonderes Gedicht über den Dürgerkrieg das merkwürzbigste sse, dung ber hausg. von Burmann, Leiden, 1743. 4 von Anton, Leipzig, 1781. gr. 8. und sehr sauber, Berlin, 1785. 8. Uebers, von Seinse, Rom, 1783. 8.

VI. Marcianus Capella, aus Karthago, lebte im fünften Jahrhundert, und schrieb erst in seinem Alter, wahre scheinlich unter Leo's des Thraziers Regierung, eine Art von Enchlspadie, welche des gemischten Inhalts wegen auch Saticikon heiset, in neun Buchern, worunter die beiden ersten eine unterhaltende allegorische, prosaische und poetische Erzählung von der Vermählung Merkuts mit der Philologie sind. In den übrigen sieben ist das Lod der Grammatik, Logik, Abetorik, Geometrie, Arithmetik, Aftrenomie und Mussk

Mist, nehft ihren vornehmsten Lehrschen, enthalten. Die Sprache ift sehr rauh und fehlerhaft; von Seiten des Gestschmacks und Wibes aber ist dieset Schriftkeller nicht durche aus verwerflich. Ausg. Antwerpen, 1599. 8. von Waltschard, Bern, 1763. 8.

### 5. Mathematiker, Geographen und Dekonomen.

Um bie mathemarifden Wiffenschaften erwarben fich bie Romer wenig eigenthumliches Berbienft, ob fie gleich Dies felben in den Zeiten, ba fie den Biffenschaften überhaupt Schus und Aufnahme gewährten, nicht gang vernachläffigten. prattifchen Unwendungen biefer Renntniffe . befonders auf bie Baufunft und Rriegefunft, fanden mehrern Beifall und groe Bore Unterftubung unter ben Romern, weil sowohl ihre Prachtliebe, als ihr Eroberungsgeift, badurch befordert und Auch in ber Erdkunde erftrecten beaunftigt murben. fich die Renntniffe ber Romer nicht viel weiter, als auf die von ihnen besuchten und eroberten gander, die ihrem Marionalftold der gange bewohnte Erbfreis ju fen bunften. Dur menige Schriftsteller ließen fich auf genauere Befchreibung berfelben ein. - Großer mar ber fleiß, ben fie auf okonomische Kenntniffe, Bortheile und Bersuche wands ten, bie auch Gegenftande einiger Schriften murben, ber ren Brundfage fur jegige Landwirthe gwar nicht durchaus anwentbar find, aft aber boch nubliche Winte und Ber merkungen enthalten, und auch ichon von Ceiten ihres biftorischen Werthe wichtig find.

### Dathematische Schriftsteller.

Markus Vierervius Pollio, aus Merona, in der wifen Salfte bes ersten Jahrhundette, that anfänglich und term Char Triegevenste, und erhiblt vom August die Aufe willchenb. Zandb. d. klass.

Acht über bie Rriegeruftungen und öffentlichen Gebaube. Rom marde durch die von ihm entworfenen Baue fehr verfchis Sein Bert von der Bautumft beftebt aus gebn Buchern, und ift, wiewohl ohne die batu gehörigen Riffe, pollftanbig erhalten worden. Eigentlich betreffen nur bie fieben erften Bucher die Baufunft; bas achte bandelt von Mafferleitungen, bas neunte von Sonnenuhren, und bas Un feiner Schreibart bat man gebnte von der Dechanif. oft ben Mangel an Elegang getabelt, ohne auf Die Reuheit feinet Materien, und auf die Riebrigfeit berfelben, gebos rige Rudficht ju nehmen. Doch bedarf ber Tert noch mans der Berichtigungen. Musg. von J. v. Laet; Amfterbam, 1640. Rol. mit ber italianischen Uebersetung bes Marchefe Baliani, fehr ansehnlich, Reapel, 1758. fol. Die brauche barfte Ausgabe haben wir jest von Rode, Berl. 1800. 4. ber auch vorher, Leipzig, 1796. 2 Bande, 4. eine fchats bare Ueberfegung biefes Odriftstellers lieferte.

II. Sertus Julius Frontinus, zu Ausgange des ersten Jahrhunderts, Verfasser zweier Schriften. Die erste betrifft die Wasserleitungen Koms, über welche er die Ausssicht hatte. Ausg. von Polenus, Padua, 1722. 4. von Woler, Altona, 1792. 8. Berühmter noch sind seine Strategematika, welche in vier Buchern die Kriegslisten und merkwürdigen Reden der berühntesten griechischen und römischen Helden ritthalten, und wobunter das diette Buch die Vorschriften der Kriegszucht betrifft. Ausg. von Stanz Oudendorp, Leiden, 1731. 8. von Schwebel, Leipzig, 1772. 8.

III. Finvius Begetius Renatus, ein geborner Romer, der im vierten Jahrhundert ju Rom oder Konftantknopel lebte, und vielleicht ein Christ war. Er schrieb funf Baider vom Kriegswesen, an den Kaiser Balentwian II. gerichtet, und aus dem Cato, Celsus, Frontin, u. a. gesammelt. Auch benutzte er dabei die Verordnungen verschiedener Kaiser. Ausg. von Stewechius und Scriver, Antw 1607. 4. von Schwebel, Nürnberg, 1767. 4. — Beide, Frontin und Vegetius, sind mit andern Schriftstellern über die Kriegstunst unter der Ausschlicht, Veteres de re militari Scriptores, abgedruckt, Paris, 1535. Fol. Welel, 1670. 8.

IV. Julius Firmitus Maternus, aus Sicilien, lebte um eben die Zeit, oder etwas früher, und schrieb eine Mathesin in acht Buchen, die aber eigentlich Aftrologieist. Außerdem hat man noch eine Abhandlung über die helds
nischen Jerthümer von ihm, die er nach seinem Uebergange
zum Christenthume schrieb. Bon dem astronomischen Werke
ist die beste Ausg. von II. Pruckner, Basel 1551. Fol.
zugleich mit andern astronomischen Schriftscllern der Griechen
und Romer. Die Schrift, de errore profanarum religionum,
Rotterdam, 1743. 8.

### Geographen.

V. Pomponins Mala, ein Schriftsteller bes ersten Sahrhunderts, aus Spanien gebüttig. Seine Erdbeschrele, bung (de fixu ordis) besteht aus drei Buchern, die sich durch gute Schreibart, Kurze und Genauigkeit empfehlen. Ausg. von Abt. Bronov, Leiben, 1748. 8. von A. W. Ernesti, Leipzig, 1773. 8. und von Bappe, Hof, 1781. 8. Uebers. von Dieg, Gießen, 1774. 8.

VI Bibius Sequester, aus einem ungewissen Zeits aber, schrieb ein geographisches Namensverzeichniß der Fulfe, Geen, Berge, Malder u. f. f. für seinen Sohn Virgilianus, woraus manche Erläuterung anderer Schriftsteller, besonders der Dichter, herzunehmen ift. Ausg. von Franz Sestel, Rote

Rotterdam, 1712. 8. ven J. J. Oberlin, Straßb. 1770. gr. 8. Sieher gehören: Vetera Romanorum Itineraria; s. Antonini Augusti Itinerarium, Itin. Hierosolymitanum, et Hieroclis Grammatici Synocdemus; cur. Per. Wesseling, Amst. 1735. 4.

VII. E. Julius Solinus, aus einem ungewissen Zeitalter, vermuthlich aber aus dem dritten Jahrhundert, schrieb eine Sammlung vermischter Denkwürdigkeiten, die er bei der zweiten Bekanntmachung Polyhistor nannte, und die größtentheils geographische Nachrichten enthält. Fast alles ist aus dem ältern Plinius, oft sogar wortlich, genommen, und weder mit sonderlicher Einsicht verbunden, noch mit Gesschmack vorgetragen. Zusg. von Claudius Salmasius; Utrecht, 1689. 2 Bde Kol. in seinen Exercitationibus Plinianis, einem sehr gelehrten aber übelgeordneten Kommentar über dem altern Plinius. Einzeln ist der Polyhistor von A. Gon zu Leipzig 1777. 8. herausgegeben.

### Dêtonomen.

VIII. M. Portius Cato, berühmt in den frühern Beiten des römischen Freistaats, etwa drittehald Jahrhuns derte vor E. G. Bon dem gleichfalls mertwürdigen Cato von Ucifa, der sein Urenkel war, wird er durch den Beinas men des Actern unterschieden, und wegen seiner strengen Sittenzucht hieß er auch Cenfor. Man hat seine Lebensbesschreibung, vom Plutarch und Aepos. Bon seinen vies len, theils oratorischen, theils historischen Schriften sind nur einzelne Fragmente übrig. Bloß ein hieber gehöriges Buch vom Ackerbau ist uns ausbehalten, das ihm jedoch nicht mit völliger Sewisheit bezulegen ist. Wenigstens müsste es, wenn es von shuiware, durch die Abschreiber uns gemein verunstaltet seyn, da es weder mit dem Sethe seiner Schreibe

Schreibart, noch mit den Zeugnissen der Alten, übereimsstimmt. Ausg. von Auson. Popma, Francker, 1629. 8.; und in der Sammlung der Scriptorum Rei Rusticae, cur. Io. March. Gesnero, Lipl. 1735. 4. 1773. 74. 2 Voll. 4. die vom Prof. Schneider, Leipzig, 1794. 4 Bande, 8. vermehrt und verbessert herausgegeben ist. — Die Schrift des Caro ist von Grosse, Halle, 1787. 8. ins Deutsche übertragen.

- IX. M. Terentius Varro, der oben schon unter ben römischen Grammatstern genannt ist, schrieb in seinem Alter drei Bucher von der Landwirthschaft, die unter ähnlichen Schriften des Alterthums den ersten Rang verdies nen. Nicht bloß in Absicht auf seinen eigentlichen Zweck, sons dern sur die Literatur überhaupt, ist viel Nühliches darin ents halten. Man sindet sie sowohl in den oben genannten Aussgaben seiner Werke, als in der Gesnerischen Sammlung lands wirthschaftlicher Schriftsteller. Auch einzeln, Halle, 1730.
- X. 1. Junius Moderatus Columella, ein Spanier von Geburt, lebte im eisten Jahrhundert, und schrieb zwölf Bucher von der Landwirthschaft, wozu ein dreis zehntes von der Baumzucht als ein Anhang anzusehen, rder vielleicht der noch übrige Theil eines andern Werts ist. Das zehnte dieser Bucher ist in Versen, und enthält Vorsschriften für den Gartenbau. Ihr Werth liegt sowohl in der Schünheit der Schreibart, als in der Reichhaltigkeit des Inhalts. Ausg. Leiden, 1548. 8. und in der Gesnerischen Sammlung. Das poetische Duch einzeln, mit andern Gesbichten ähnlichen Inhalts, Paris, 1543. 4.
- XI. Palladius, vermuthlich ein Romer, zu Ausgange bes zweiten Jahrhunderts, ein Mann von vieler, vornehmslich griechischer, Literatur. Bon ihm find vierzehn Bucher von der Landwirthschaft, einfach und korrekt geschrieben, das E 3

lette in elegischen Bersen. Ausg. Beibelb. 1598. 8. und in bet Generischen Sammlung.

XII. Calius Apicius, von dessen eigentlicher Lebenszeit und übrigen Umstanden so wenig Sewisheit ift, daß man
das unter dem Namen dieses Versassers noch übrige Werk de
arre coquinaria, in zehn Büchern nicht unwahrscheinlich für
die Arbeit eines andern Versassers im dritten Jahrhunderte
halt, der sich nur den Namen eines der berühmtesten römischen
Schweiger gegeben habe. Ausg. von Marr. Lister, Lond.
1705 8. und nach derseiben von Ameloveen, Amst. 1708. 8.
Am neuesten von Bernhold, Uffenheim, 1790. 8.

### 6. Mythographen.

So, wie das Götterspstem der Römer, und ihre ganze Fabelgeschichte, im Ganzen genommen, mit der griechischen Mythologie schr viel Aehnlichteit und Verwandtschaft hatte; so schöften auch die römischen Mythographen meistens aus griechischen Quellen, und haben daher, sowohl in Ansehung ihrer Erzählungen selbst, als der davon gemachten Anwens dung und Auslegung, wenig Neuheit und Sigenthümlichkeit. Die einhelmische Mythologie der Kömer, die spätern Zusähe ihres Sätzerspstems, und die ganze Verfassung ihrer Religion, lernt man besser und vollständiger aus ihren historischen und antiquarischen Schriftsellern kennen, als aus diesen Sammstern einzelner Mythen. Von den letztern hat Cho. Munker zu Umst. 1681. 8. und noch vollständiger Augustin v. Stasveren zu Leiden, 1742. 4. eine Sammlung veranstatet. Die vornehmsten darunter sind:

I. C. Julius Hyginus, ein Freigelaffener und Aufscher der Bibliothet bes Kaisers Augustus. Bon seinen übrigen Lebensumständen weiß man wenig Gewisses. Biels leicht auch war der Zygin ein späterer Schriftsteller, erst aus der Zeit der Untonine, von dem wir eine Sammlung von 277 turzen

kurzen mythologischen Erzählungen haben, bie nicht unwahr scheinlich für Inhaltsangaben alter griechsicher und römischer Trauerspiele gehalten werden. Ihrer scheinen ehebem mehrere, in zwei Bücher vertheilt, gewesen zu seyn. Ausgerdem giebt es noch ein Astronomskon Poetikon von ihm, zur Erläuterung der dichterischen Sternbilder. Ausg. von Schoffer und Munker, Hamb. u. Amst. 1674. 8. auch von v. Staveren in seiner angezeigten Sammlung lateinischer Mythographen.

11. Fabius Planciades Fulgentius, aus Afrita, beffen Zeitalter und Lebensumstande sehr ungewiß sind. Bers muthlich lebte er nicht früher, als im sechsten Jahrhundert. Seine wichtigste Schrift sind drei Bucher mythologischer Fasteln, an den Katus Presbyter gerichtet. Die übrigen sind philologischen Inhalts. Ausg. von Jac. Locher, unter dem Namen Philomusus, Augsp. 1521. Fol. Auch stehen sie, nebst zwei andern kleinen philosophischen Aussahen von ihm, in der v. Staverenschen Sammlung.

III. Laktantius Placidus, gleichfalls aus einem uns gewissen Zeitalter. Semeiniglich halt man ihn für einerlei mit bem Lutztius, einem christlichen Sprachlehrer des sechsten Jahrhunderts, der einen Kommentar über des Statius Thes baide geschrieben hat. Bon ihm ist ein Auszug aus den Metas morphosen Ovid's, den man in verschiedenen Ausgaben dieses Dichters entweder besonders, oder als Inhaltsanzeige der eine zeinen Bucher, antrifft. Auch hat sie v. Staveven seinen Mythographen einverleibt, mit Anmerkungen von Murker.

IV. Albrikus, dessen Name auch Alberikus und Alfrie Kus geschrieben wird, gehört eigentlich nicht mehr zu den klasssichen Schriftsellern des Alterthums, da er erst zu Anfanga des dreizehnten Jahrhunderts in England lebte. Sein Werkvom Ursprunge und den Abbildungen der heidnischen Sötter, das auch in einigen Handschriften Poetria oder Poetarium überschrieben ist, betrifft hauptschilch die bildliche Vorstellungss

- LANGY

art

art der Gottheiten, mit furzen Erläuterungen ber dabei zum Grunde liegenden Umftande und Beranlassungen, und ist sast ganz aus dem Julgenrius zusammengeschrieben. Ausg. mit dem Fenestella über die Magistratspersonen der Römer, Rom, 1517. 4. mit den beiden Baselischen Ausgaben Sygin's. 1549. und 1570. Fol. und am besten, mit Munker's Anmerkungen unter den lateinischen Mythographen des van Staveren.

### 7. Beschichtschreiber.

Schon in ben erften Zeiten bes romifchen Staats fiene man an, bie vornehmften Dentwurdigfeiten beffetben fchrifts fich aufzuzeichnen; indes waren diese erften historischen Schrifs ten bloß trocine Bergeichniffe mertwurdiger Borfalle und Ums ftande, ob fie gleich jum Theil poetisch abgefast, und in foace nannte Annalen ober Jahrbucher gebracht wurden. Art waren bie Gedichte bes Ennius und Maving, wovon der erftere die gange romifche Beschichte in heroische, und ber lete tere die Begebenheiten bes erften punischen Krieges in saturnis nische Berfe brachte. Q. Sabius Piktor mar der erfte pros faifche Geschichtschreiber ber Romer, von deffen Jahrbuchern nur noch einige wenige Bruchftude übrig find. Bon abnife der Urt maren auch die verloren gegangenen hiftorifchen Berte bes Albinus Posthumiue, bes Kaifius Semina, C. Sans nius, M. Porcius Cato, Mellius Sempronius, u a. m. Die Fragmente berfelben hat Riccoboni Bened. 1568. 4. und Bafel, 1579. 8. und Aufonins Dopma, Amft. 1620 8. gefammelt. In ber Rolge fieng man an, fich auch in biefer . Battung profaischer Schreibart die Briechen gum Mufter gu mablen, unter benen felbit einige, J. B. Dionys von Salie farnaß, Dio Rassius, Zerodian, Appian, und Josimus, Die romifche Geschichte in ihret Oprache bearbeiteten. Bulfsmittel gur literarifchen Renntniß der romifden Befchichte. schreiber nennen wir bier: Mart. Hankii de Romangrum Rerum Scriptoribus L. I. IL Lipf. 1669. 1675. 4. und G. I.

- G. I Voffi de Historicis Latinis Libri III, L. B. 1651.4. wozu J. A. Sabricius, Samb. 1709. 8. Supplemente ges liefert hat. Noch vollständiger find die im vierten Bande von Meusel's Bibliorbeca Historica ertheliten Nachweisungen.
- I. Julius Cafar , feinen Lebensumftanden nach aus ber romijden Geschichte befannt, ift auch ale historifcher Schrifts feller febr merfwurdig burch feine fogenannten Bommentarien über ben gallischen und burgerlichen Rrieg. Die ers ftern find in fieben Bucher vertheilt, und betreffen eben fo viele Jahre ber romifchen Gefchichte. Das gewöhnlich beigefügte achte Buch foll vom Aulus Sirtius fenn, ber romifcher Rons ful und Cafar's vertrauter Freund mar. Ihm werden auch bie Bucher von dem alexandrinischen und hispanischen Rriege beigelegt. Die Erzählung vom burgerlichen Rriege besteht aus drei Buchern. Beibe Werte find fowohl burch ben Umftand, baß Cafar felbft Mugenzeuge und porguglicher Theilnehmer an den darin erzählten Borfallen mar, als durch die naturliche, vollig zwedmaßige Schreibart und biftorifche Rurge, ohne Erodenheit, ungemein ichabbar. Ausg. von & m. Clarke, Lond. 1712. gr. Fol. mit 87 Rupfertafeln; von Oudendorp. Lenden, 1737. 4. und nach der lettern, mit vortrefflichen eignen Unmerfungen vom Dr. Morus, Leipz. 1780. gr. 8. Auch die Ausg. zu Zweibrucken, 1982. 2 Bbe. 8. ift zu ema Cheelin pfeblen. Ueberf. von Wagener; Stuttg. 1765. 8.
  - II. C. Gallustius Crispus, lebte gleichfalls um die Zeit von E. Gi und war ein Sabiner. Rühmlicher, als sein sittlicher Charakter, vielleicht ohne Grund, gewöhnlich beschrieben wird, ist sein schriftstellerischer, ben er nach dem Muster bes Thucydides zu bilden suchte. Eble Kürze seiner Schreibart und eine lebhafte Darstellungsgabe der Begebenheiten waren glückliche Früchte dieser Nacheiserung. Bas wir von ihm noch besihen, schränkt sich auf zwei wichtige Begebenheiten der römischen Geschichte ein, auf die Verschwörung des Batio,

lina, und auf den Krieg der Romer mit dem numidischen Könige Ingurtha. Ausserdem sind von seiner größern römisschen Geschichte in sechs Buchern nur wenige Bruchstäte übrig. Zweiselhaft sind zwei Reden, und zwei Deklamationen, die man ihm zuschreibt. Ausg. von Corre, Leipz. 1724. 4. von Zaverkamp, Umst. Haag u. Utrecht, 1742. 2 Bde. 4. von Zaverkamp, Umst. Haag u. Utrecht, 1742. 2 Bde. 4. von Zarles, Nürnb. 1778. 8. von Zorringer, Zürich, 1778. 8. von Croll und Emser, Zweibrücken, 1780. gr. 8. von W. A. Teller; Berl. 1790. 8. Uebers. des katilinarischen Krieges, von Abbt; Stadthagen, 1767. 8. besser noch von Meisener, Leipz. 1790. 4. und des ganzen Sallust, von Zöck; Franksfurt, 1782. 8.

III. Cornelius Mepos, beffen Lebensumftande große tentheils unbefannt find, lebte furg vor C. G. und mar aus Sos filia in bem jegigen Beronischen Gebiete geburtig. hen Schriften haben fich bloß die Lebensbeschreibungen porzäglicher griechischer Felbherren erhalten, bie man anfange lich bem Zemilius Probus bellegte, ber boch nur Abidreiben berfelben mar. Sie find Mufter ber biographischen Schreibart, wegen ihrer gebrungnen, und boch überall lichten und vollftans bigen, Ginfleidung und Schonheit bes Quebrucks. Uebrigens mar er Berfaffer mehrerer Schriften, Die aber jum Theil ichon Bei ben Alten nicht mehr vorhanden waren. Ausg. von van Staveren, Leiben, 1734.-8. von 3. 117. Seufinger, Eifes' nach, 1747- 8. nach ber Bofifchen Ausgabe, mit Unmertungen des Cellarius, von C. A. Briegel, Leipz. 1774. 8. Mach der van Staverenichen von Barles, Erlangen, 1774. 8.gund fehr fauber von Jth, Bern, 1779. 8. Ueberf. von Bergftraffer, Kranffurt, 1782. 8.

IV. Titus Livius, aus Padua, lebte um die Zeit von C. G. bis zum Tode August's in Rom, und hernach wieder in seinem Baterlande, wo er auch im J. R. 770. starb. Unter ben aussührlichen Geschichtschreibern der Römer verdient er die erste

In ihrem gangen Umfange gieng feine Gc Schichte von ber Ankunft bes Aeneas in Stalien bis auf bas 744fte Sahr ber Stadt Rom, und bestand aus 140 ober 142 Buchern, wovon aber nur noch wenige übrig find, namlich bie gehn erften, und das 21fte bis jum 45ften. Durch die Abs fcreiber find diese Bucher in Deladen eingetheilt. -Bon dem aanzen Werte giebt es noch einen Auszug, auswelchem Freines heim es wiederherzustellen versuchte, beffen.95 Supplemente man in verfchiedenen größern Ausgaben findet. Livius vers eint in fich alle Eigenschaften eines wurdigen und pragmatischen Beichichtichteibers: Erene, Genquigfelt, Beobachtungsgeift, und meifterhaften Bortrag, Zusg, von Drakenborch, Amft. 1738 - 46, 7 Bbe. 4. von 21. W. Ernefti, Being, 1785. 3 Bbe. gr. 8. . Den Anfang einet Sandausgabe mit Anmere fungen machte Stroth; Leipz. 1780. 82. 8. M. A. von Dos ring, Gotha, 1795, bisher 2 Bbe. 8. — Ein fueges Frage ment aus bem giften Buche wurde ju Romvon Sofr. Bruns aufgefunden, und zu hamb. 1773. Fol. auch zu Leipz. 1773. Passingel gr. 8. abgebruckt. Lieberf. von Wagener-und Weftphal; Que Lemgo, 1776. ff. 6 Bbe. 8. von Ofterrag: Reff. 1790. ff. 10 Banbe, 8.

V. C. Belleius Pacertuius, um eben die Zeit, reamischer Ritter und Prator, ist Versasser einer ganz summarisschen römischen Geschichte in zwei Buchern, von deren erstem der Ansang fehlt. Sie geht vom Ursprunge Roms dis auf sein ne Zeiten, und verdient mehr von Seiten der Schreibart als der historischen Glaubwürdigkeit empsohien zu werden, weil sich Bellejus offenbare Parteilichkeit und niedre Schmeichelei gegen den Tiberius und Sejan erlaubte. Bei dem Allen seuchtet aus seiner Darstellungsart des Ganzen nicht gemeiner Scharssum und sehr reise Beurtheilung hervot. Ausg. von P. Burmawn, Leiden, 1744. 8. von Gruner, Kob. 1762. 8. von Ruhnken, Lepden, 1779. 2 The. gr. 8. von Jani und Krause, Leipzig, 1800. 8. Uebers. von Jakobs, Leipz. 1793. 8.

VI. Balerius Maximus, ein Romer aus edelm Geschlechte, lebte um eben die Zeit, und sammelte die Reden und Thaten denkwürdiger Männer, vornehmlich aus der gries chischen und römischen Geschichte, in neun Gücher, die er dem Kaiser Tiberius widmete. Sie sind aus verschiednen Schriftsstellern entlehnt, unter gewisse Aubriten gebracht, und mehr des Inhalts, als der meistensideklamatorischen und unhistorischen Einkleidung wegen, zu empsehlen. Ausg. von Colesus, Frankfurt, 1027. 8. von Abr. Torrenius, Leyden, 11726. 4. von J. Bappe, Leipt. 1782. gr. 8.

VII. C. Cornelius Tacitus lebte in der anieiten Balfte des erften Jahrhunderts, und mar unter Merva's Regierung romifcher Ronful. 3n feiner Jugend erwarb er fich vielen Rubm burch feine gerichtliche Beredfamteit. Schichte ift ein Dufter bes politifchen Scharffinns, ber meifeften Anordnung und Stellung ber Begebenheiten, und ber gebrungenften Rurge in Gebanten und Ausbrucken. Gie fangt mit ber Regierung bes Galba an, und murbe von ibm bis auf ben Tob Es find uns aber nur noch funf Bus Domitian's fortgefest. der feiner eigentlichen Geschichte (Hiftoriarum) ubrig, bie nicht viel mehr, als die Begebenheiten eines einzigen Jahre. enthalten; und von den Anmalen, Die vom Tede August's bis gum Tobe Mero's giengen, nur bie fechs erften Bucher, woruhs ter bas funfte unvollstandig ift, und bann noch bas eilfte bis gum fechszehnten. Aufferdem befigen wir noch von ihm ein Buch über bie lage und Bemobner Deutschlands, und bas Leben des Jul. Agrifola. Das Gefprach über Die Urfachen bes Berfalls ber Beredfamfeit, beffen icon oben gebacht ift, wird ibm ohne binlanglichen Grund beigelegt. Ausg. von Lipflus, Antw. 1607. Fol. von 3. Gronov, Utr. 1721. 2 Bbe. 4. von J. 2. Ernefti, Leipz, 1772. 2 Bbe. gr. 8. von Brotier, Par. 1771. 3 Bbe. 4. und nach berfelben Manbeim, 1780.81. 5 Bbe. 8. auch febr gut ju Sweibruden, 1779.80. 4 Bbe. 8. Ueberf. von J. S. Muller; Samb. 1764. ff. 3 Bbe.

s Bbe. gr. 8. von Pazke und Goldhagen; Magbes. 1764. ff. 6 Bbe. 8. und von Dr. Babrdt, Salle, 1780. 81. 2. Bbe. 8. Das Buch über Germanien, von J. 3. 177. Ernesti, mit Ansmerkungen it. einem geogr. histor. Wörterbuche, Nund. 1791. 92. 2 Bbe. 8. von Dr. Anton, Görlig, 1798. 8.

VIII. D Curtius Rufus, mahricheinlich um bie Mitte bes erften Sahrhunderts , feinen Lebensumftanben noch fo mes nig befannt, bafihn Cinige, wiewohl ohne hinlanglichen Grund, für feinen alten Schriftsteller gelten laffen. Er fchrieb von den Chaten Argunders des Großen eine Geschichte in 10-Buchetn, wovon fowohl ber Unfang als bie und ba einige. Stellen feblen, die Bruno, Freinsheim und Cellarine gu' efgangen gefucht baben. Seine Erzählungvart weicht gar febe von der edeln Ginfachbelt ber meiften griechischen und romifchen Biftoriter ab, und fallt febr oft ins Uebertriebene und Romans bafte; auch feine Schreibart ift ju gefucht und gefchmudt. Doch fehlt es feiner Ergablung nicht an Unmuth und Unterhaltung. Ausg. von Freinsheim; Straft. 1670. 4. Bon Gnakene burg, Delfen. Leiben, 1724. 4. Der blofe Tert, Burgb. und Aulbas 1778. 8. Den Unfang einer neuen fritischen Ausgabe lieferte ber Reftor Cunge, B. I. Abth. 1. Belmft. 1795. &c. Heberf. von Wagner, Lemgo, 1768, 8. und von Oftertage: Frantf. 1785. 2 Bbe. 8.

IX. L. Unnaus Florus, zu Ende des erften und zur Ansange des ziveiten Jahrhunderts, von Geburt ein Gallier oder Gispanker. Er brachte die romische Seschichte von Erstaung der Stadt bis zum allgemeinen Frieden unterm August in einen kurzen Auszug, der in vier Buchet getheilt ist. Seisner Schreibart sehlt es an festem und gleichartigem Kolorit; ste sieht sich oft weit über die Gränzen der Profe; und hat nicht seiten einen überladnen Schmuck mussiger Selehrsamsekt. Das Ganze hat daher mehr den Charafter einer Kobrede als einer Geschichtserzählung. Ausg. von Gräv, Amsterd. 1702. 8. Bon Beger; Ebin an d. Spree, 1704. sol. Bon Ducker,

Lebben, 1744. gr. 8. Bon Sischer, Leipzig, 1760. 8. Uebers, von Bretschmann, Leipzig, 1785. 8.

X. C. Suetonius Tranquillus, lebte um eben bie Beit, und war Sprachlehrer, Abetor und Sachwalter ju Rom. Beine Lebensbeichreibungen bet awolf erften romifchen Kaifet haben das Berdienft freimuthiger Unpartheilichfeit, gewiffens hafter Bahrheitsliebe, einer vorzuglichen Reichhaltigfeit an mancherlei wiffensmurdigen Umftanden, und einer ichonen, ber Biographie vollig murbigen, Schreibart. Man bat aufferbem noch einige fleinere fritische und biographische Schriften von ibm, und mehrere, beren Aufschriften man noch tennt, find perforen gegangen. Musg. von Piristus; Leuward. 1714. 15. 2 Bde. 4. Bon P. Burmann, Umft. 1736. 2 Bde. 4. von Oudendorp, mit Unm. von Grav, Gronov und Ducker, Lepben, 1751. 8. 3. 2. Ernefti, Leipz. 1775. gr. 8. Heberf. von Wagner, Lemgo, 1771. 8. und von Oftertag. Frantf. 1788. 2 Banbe, 8.

XI. Justinus lebte im zweiten Jahrhundert unter ber Regierung der Antonine, und verserigte einen Auszug aus der allaemeinen Geschichte des Crogus pompesus in 44 Buchern. Dieser lettre war ein Gallier, und lebte unterm August; sein größeres Werk aber ist verloren gegangen, und man hat nur noch diesen sehr summarischen Auszug Justin's, den nicht abne Anmuth der Schreibart, und durch die Mannichsaltigteit der Gegenstände ganz unterhaltend ist. Ausg. von Chysius, Levd. 1650, gr. 8. Von Gräv, e. d. 1701, gr. 8. Von Ibr. Gronov, e. d. 1719. 8. Von Histor, Leipz. 1757. 8. Uebers. von Östertag, Franks. 1781. 2 Bände. 8. — Vergl. Hebers. Volsche, Billi. S. 18.

XII. Sertus Aurelius Pictor, vermuthlich aus Afrika, lebte im vierten Jahrhundert, und war ein Gunftling Julian's, der ihm ansehnliche Sprenkellen ertheite. Unterm Theodosius wurde er Statthalter ju Nom. Seine Seschichte vom Ursprunge des romischen Volke, der Ausschrift nache vom vom Janus bis auf das zehnte Konfulat unterm Konstantin, so aber, wie wir sie haben, nur bis aufs erste Jahr nach Erbauung Rome, enthält viele von andern gar nicht ober doch nicht so genau berührte Umstände. Andere Schriften, die oft unter seinem Rasmen gehen, sind wahrscheinlich von andern Verfassern. Jenes Werf trug er aus mehrern altern. Schriftsellern zusammen. Ausg. von Piriskus, Utr. 1696. gr. 8. Von Urnzen, Amst. 1733. 4. Von Gruner, Kob. 1757. 8. Von Sarles, Erlansgen, 1789. 8. Uebers. von Sild. brand, Leipz. 1795. 8.

XIII. Flavius Eutropius, im vierten Jahrhundert, permuthlich tein Grieche, sondern ein Romer, oder wenigstens Italer von Geburt, schrieb einen Kurzen Inbegrif der römuchen Geschichte, von Erbauung der Stadt bis auf den Tod des Rajers Jovinian, in zehn Büchern, in einer leichten, schmucklosen Schreibart. Man hat davon auch eine griechische Uebersebung des Paanius, wiewohl nicht ganz vollständig. Ausg. von Tho. Bearne, Orf. 1703. 8. Von Saverkantp, Lepd. 1729. 8. Ben Verheyck, Lepd. 1762. 8. Bon Gruner, Roburg, 1765. 8. Von Tschucke, Leipz. 1796. 8. Die Mestaphrase des Paanius von Kaltwasser, Gotha, 1780. 8.

XIV. Ummianus Marcellinus, aus eben dem Zeit, alter, ein geborner Grieche, schried eine romische Seschichte in 31 Buchern, vom Nerva bis jum Valens, die als Fortsetzung des Tacitus und Sueton anzusehen ist, und wovon die ersten dreizehn Bucher nicht mehr vorhanden sind. Nicht sowohl die Schreibart, als die angenehme Mannichfaltigteit der Waterie, macht den Werth dieser Geschichte aus, die vornehmlich in den bstern Ausweichungen ihres Verfasser lehrreich und unterhale tend ist. Ausg. von Lindenbrog, Hamd. 1609. 4. Von 3. Wronov, 1693. sol. u. 4. und von A. W. Ernesti, Leipz. 1773. 8. Urders, von Wagner.

XV. Aglius Spartianus, lebte vermuthlich im brite in nder mierten Sahrhundert, und schrieb bie Leben aller Kaifer Raiser und Fürsten vom Julius Cafar an bis auf feine Zeiten. Man hat davon noch die Lebensbeschreibungen des Sadrian, Belius, Verus, Didius Julian, Severus, Pescennius Viger, Antonin, Rarakalla und Geta. Bahrscheinlich war er auch Berfasser derjenigen Biographieen der Kaiser, welche sonst dem Aelius Lampridius und dem Gallikanus beigelegt werden. Geine Schreibart hat wenig Berth; auch sehlt die historische Ordnung, und es sind mehr personliche Beschichten der Kaiser, als ihrer Regierung.

XVI. Julius Kapitolinus, ein Schrifteller bes britten Jahrhunderts, der gleichfalls die Lebensbeschreibungen aller Kaiser unternahm. Ihn nennt man als Betfasser noch vorhandner Biographieen des C. Antonin, Mark Aurel, L. Verus, Pertinax, Albin, Makrin, der beiden Maximine, der drei Gordiane, des Maximus und Balbinus. Auch diese sind mit weniger Auswahl und Beurtheilung abgefasst.

XVII. Trebellius Pollio gehört in das nämliche Beitalter, und beschrieb die Leben der Regenten und Kalser von Philippus an dis auf den Klaudius. Es sind davon nur noch ein Fragment über den ältern Valerian, das Leben des jüngern Valerian, der breisig Tyrannen, und des Klaus dius übrig. Seine Geschichtserzählungen sind zu nachlässig und weitschweisig.

XVIII. Flavius Bopiffus, aus Syratus, und ein Zeitgenoffe der vorigen. Bon ihm hat man noch die Lebens, befchreibungen des Aurelian, Cacitus, Alorian, Probus, Cirmus, Saturninus, Prokulus, Bonofus, Carus, Mus merianus und Carinus. Erübertrifft die vorhergehenden drei an Methode, Genauigkeit und Gelehrsamfeit.

Diese vier letten Seschichtschreiber beiffen gemeinschaftlich Scriptores Historiae Augustae, oder Schriftsteller ber Raisers geschichte. Sewöhnlich gablt man ihrer seche, und rechnet noch Rettre aber mit dem Sparrian Eine Person gewesen zu sennt scheint, und von dem gauch die dem Gallikan beigelegten Les ben find. Man hat sie zum oftern gemeinschaftlich herausges geben; am besten zu Leyden, 1670. 2 Bande, 8. und Leipz. 1774.8.— Vergl. Fabrici et Ernesti Biblioth. Lat. L. III. C. VI. und Memoire sur les Ecrivains de l' Histoire Anguste par de Moulines in den Mem. de l'Acad. de Berlin, a. 1780. p. 534.

### 8. Merzte.

Reine unter allen Bissenschaften fand weniger Aufnahme und Fortbildung bei den Romern, als die Arzneitunde. Die theoretischen Hulfstenntnisse derseiben waren ihnen nicht fremd; der praktische Theil hingegen wurde wenig geachtet, und war nie Beschästigung der edlern und gebildetern Romer, sondern nur der Freigelassenen und Sklaven. Uebrigens ers hielten sie auch in dieser Wissenschaft ihre bessen Kenntnisse von den Griechen, und gewöhnlich nennt man den Archagatihus als den ersten griechischen Aezt, der sie damit bekannt machte. Erst Casar schenkte den Aerzten das römische Burgerrecht, und August würdigte sie seines nähern Schusses. Fieber gehörende Schriftseller sind :

I, Aurelius ober Aulus Cornelius Celsus, zu Anfang des ersten Jahrh. tein bloßer Arzneigelehrter, ob mir gleich nur woch den medicinischen Theil seines vielbefassenden enopfloydischen Werts übrig haben, welches mehrere Wissen, stegstunft u. s. f. betraf. Die noch übrigen acht Bucher von der Medicin sind sowohl ihres Inhalts als ihrer guten Schreibart wegen beträchtlich; die zwei lehtern handeln von der Wundarznei. Aung. von Almeloveen, Amsterd. 1713. gr. g. Lepden. 1746. gr. g. Bon Brause, Leipz. 1765. gr. g. Essend. Janob. d. Klass. Litera.

Bon Leonh. Targa, Padua, 1769. 4. und nach derfelben noch wollftandiger; Lepden, 1785. 4.

- II. Stribonius Largus, ein römischer Arzt des eisten Jahrhunderts, unter den Kaisern Tiberius und Klaublid, wird als Verfasser einer noch vorhandnen, aber möhr eitzellschen, Abhandlung von Jubereitung der Arzneimirkel ahsgegeben. Vielleicht war die Urschrift griechisch, und Korndarius Verfasser der lateinischen Uebersehung. Ausg. von Joh. Rohdins, Padua, 1655. 4.
- 111. D. Serenus Sammeniakus, im zweiten und britten Jahrhundert, ein Mann von vieler Gelehrsamkeit, und Gunkling des Kaisers Severus. Man hat von ihm nur noch ein Gedicht von den Krankhelten und ihren Heistungsmitteln, welches am Ende mangelhaft, und wohlt nicht frei von fremden Einschaftungen ist. Mehrmals ist es dem Celsus beigedruckt worden, und einzeln am besten herausgegeben von Ackermann, Leipz. 1785. 8.
- IV. Marcellus, mit dem Beinamen Empirikus, unter dem Kaifer Theodofius I. zu Anfange des fünften Jahrsbunderts. Sein Wert von den Arzneimisteln hat en aus mehretn römischen Schriftstellern dieser Art ohne Ausmahl und Beurtheilung zusammengetragen. Ausg. von Innus Cornarius, Bas. 1536. fol. Auch findet man diese Schrift, nebst den Werken der beiden vorigen, und anderer, sowohl griechischer als römischer Schriftsteller über die Angele kunde, in der vom Zenr. Stephanus unter dem Tkel: Medicae Artis Principes post Hippocratem er Galdinung.

III. Mithde

III.

## Mythologie

ber

Grieden und Romer.

11 2

FIE.

# a shall day to

aramica cha artigory

e suc Google

### Mythologie.

### Einleitung.

Inter bem Worte Mythologie (von auder, Erzählung) Fabel,) versteht man gewöhnlich den Inbegrif derjenis gen, aus Wahrheit und Erdichtung zusammengesetzen Erzähs lungen, welche die Sottheiten und übermenschlichen Wesen des grächischen und römischen Alterthums, ihre Abkunft, ihre Hamen, ihre Attribute, ihre Verehrung und Begebenheiten, ihre Namen, ihre Attribute, ihre Verehrung und bildliche Vorstellung, entweder unmittels dar betreffen, oder doch als Sagen und Pichtungen des frühern Alterthums mit der eigentlichen Göttergeschichte in Beziehung und Nerbindung stehen. Da der Hauptinhalt dieser Jabels debra historisch, und ihr gewöhnlicher Varerag: erzählend ist is wird sie anch ost Jabelgeschichte genannt.

2. Rur muß man immer ben Gesichtspunkt, in welstein die Bolfer des Alterthums selbst betgleichen Sagen und Erzählungen beträchteten, von demjenigen unterscheiben, in welchem wir, von ihrem Ungrunde belehrt; und in wissen schaftlicher hinsicht, sie anzusehen psiegen. Für jene waren stande des Bolfsglaubens; sur uns sind sie Dentmaler den herrschenden Sinnlichkeit, der Vorstellungsweise, der Dickstung und des Aberglaubens früherer Zeiten, aber zugleich lehre reiche und nothwendige Hisstenntniffe zum richtigern Bersche und nothwendige Pitsstenntniffe zum richtigern Bersche

fande Der griechischen und romischen Schriftsteller, vornehms lich ber Dichter, und zur beffern Beurtheilung alter Meinuns gen, Gebrauche, Dichterbilder und Kunstwerke.

- 3. Und so find auch die Wuelles der Mithologie von zwiesacher Art. Abeits sind es socher noraus jenes ganze Fabelspstem ursprünglich entstand, und immer mehr erweitert wurde, worunter wahre Geschichte, willkührliche Dichtung, herrschende Sinnlichteit, Ehrsucht, Passiomelkolz, Priesterbestrug, Leichtgläubigkeit und Reigung zum Wunderbaren die vorsnehmsten sind; theils solche Quellen, woraus wir gegenwärtig die Nachrichten und die einzelnen Umstände der Jahrlgespsischtaschen; und diese sind die Dichter, die Geschichtschereiber, die eigentlichen mythologischen Schriststeller, und die uns übrig gebliebenen Kunstwerfe der Griechen, und Romer.
- 4. Kast alle Dichter des Alterthums erzählen wes best rühren mythische Begebenheiten und Umständes fast alle haben fich ihrer, als Hulfsmittel zur größern Versinnlichung dichtels scher, oft auch als Quellen des Wunderbaren in größern Gedichten, bedlent; eigentliche mychische Gedichte aber thesetzt unter den Griechen Schlodus in seiner Theugonde, und unter den Vierchen Beinen Mennersthofen. Ban ubente den Römern Obis in seinen Mennersthofen. Ban ubente bei Krichtesbern erwähnen gleichfalls die meisen theise wahre, theils erdichtete Handlungen der Gotter und Helden, und beschreiben ihre Verehrungsart, ihre Tempel, und gelden, mythische Deutsmäler. Borpaglich sind herndort, Diapor, Serado, Pausarians, Danes aus Phrygian und Dietzg pan Kreta, in dieset Absiche brauchbar.
- Schriftfteller. Abichn. 1. unb 7.
- si Das meiste Licht verbreiten indes über die eigentliche Beschaffenheit der alten Jabelgeschichte, diejenigen Schristliefferzweiche den Vortrag der Mythologie zu ihrem Sauptgeschäfte wähle

wählten, und entweder bas alte Fabelspftem in feinem ganzen Umfange, oder einzelne mythische Erzählungen absichtlich vorstrugen. Dahin gehören unter den Griechen Apallodor, Bonon, Sephästion, Parthenius, Antoninus Liberas lie, Palaphatus, Sexaklides, ein späterer Ungenannter, Ergtosthenes und Phurnutus; unter den Kömern: Sygionus, Sälttentius, Laktuntius, und ein späterer latelnis scher Schriftseller, Albricus.

- De bie angef. Anleitung, Abidon. 6.
- 6. Unter ben altern Mythographen find besonders bie aus ber alepanbrinifden Schule merfmurbig, von welchen einige die Mothen in eignen Gebichten zusammenftellen, g. B. Apollonius Rhodius, Lykophron, Aracus; andre hins gegen gusammenbangenbe Spfteme bavon versuchten, wie bas: . besonders beim Apollodor ber Rall mar. Aufferdem gehoren auch die meiften griechischen Scholiaften bieber, welche bie Rabeln jur Ertiarung ber Dichter anwandten. Sammler beschäfftigten fich mit bem Bundervollen und Une elaubitchen ber Sabelgeschichte, ober ftellten fie als Beitrage und Anfichluffe fur Naturtunde und frubere Bollergeschichte Bu ben fpatern Quellen laffen fich auch bie Schriften einiger Birchenlehrer tichnen, befonders Tertullian's, Mugliftin's, Alemens von Allerandrien, Arbenagoras. u. a. welche die beibnifche Gottergeschichte, wiewohl nicht ohne Parteilichfeit, in ihrer Bloge barguftellen fuchten.
- 7. In neuern Zeiten hat man die Mythologie mehr als historische und phitologische Salfawissenschaft behandelts and Schtiften darüber ausgembeitet, in welchen fie entweder biest historischworgetragen, ober nach ihren Stründen, Quele und Beziehungen untersucht, und, wienochl genstentheils; nur nach Bermuthungen, auf diese zurückgesührt und ern tlart wird.

U 4

: 1. Grafere Werke biefer Art find folgende:

Lil. Gregor. Gyraldi Historiae Deorum Gentilium Syntagmata XVII. Basil. 1548. Fol.

Vinc. Carrari, delle Imagini degli Dei degli Antichi. Padua, 1609. 4. Lateinsich, Lugd. 1581. 4.

Nasalis Comitis Mythologiae, & Explicationis fabularum Libri X. Genev. 1651. 8.

Gerb. Iob. Vossii de Theologia Gentili et Physiologia Christiana, s. de Origine et Progressu Idololarriae Libri IX. Amst. 1668. Fol. Francos, 1668. 4.

La Mythologie et les Fables expliquées par l'Histoire, par l'Abbé Banier, Par. 1740. & Voll. 12. Deutsch, mit vielen brauchbaren Anmerkungen von J. A. Schlegel und J. M. Schräckh. Leipz. 1755 — 65. 5 Bbe. gr. 8,

- 2. Zurzere Bandbucher ber Mythologie find;
- Fr. Pomey Pantheum Mythicum, f. fabulofa deorum historia, ex ed. Sam. Picifci, Amst. 1730. 8. Sas ger's Einleitung in die Gotterlehre, nach Anleitung Franz Pomey's, Chemnik, 1762. 8.
- C. T. Damm's Einleitung in die Gotterlehre und Sas beigeschichte ber altesten griechischen und romischen Belt, Berlin, 1775. 8. Neue, umgearbeitete Ausgabe. Bere lin, 1786, 8,
- D. C. Seybold's Einseltung in die getechtiche und the mische Mythologie der alten Schriftsteller, für Junglinge; mit antiten Aupsern. Dritte Aufl. Leips. 1797. 8.
- 277. G. Zermann's Handbuch der Mythologie aus Somer und Zessol; Berl. 1787. L. Tweiser Band, aus ben lyrischen Dichtern der Griechen; Berlin. 1790. K. Dritter Band, über die astronomischen Mythen; Bers in, 1795. 8.

K.W.

B. W. Ramler's furgefasste Mpthologie, ober Lebre von ben fabelhaften Gottern, Salbgottern und Selben bes Alterthums; Berlin, 1790. 2 Banbe, 8. mit Rupfern, Allegerifche Personen, Buit Bebrauch ber bilbenben Kunfeler, ale Anhang, Berl. 1796. 8.

B. Ph. Morin Götterlehre, ober mythologische Diche mingen ber Alten; Berli 1791: 8. m. R.

Sopfner's Sandbuch ber griechischen Mythologie; Er-furt, 1795. 8.

Rambach's Abrif einer Mythologie fur Künftler; Berl. 1796, 2 Bde. 8.

Voff's Mythologische Briefe: Königsherg, 1794. 95. 2 Bande, &...

Manfo's Versuche über einige mythologische Gegens fandes Leipi. 1794. 8.

Steger's Mythologie ber Griechen und Romer, auf einen allgemeinen Grundfat juruckgeführt; Bett. 1800. 8.

3. Die vormehmften Worterbucher über die mythologis fchen Personen, ihre Geschichte, Abbilbungen und Attributes find folgende:

D. Sederich's mythologisches Lericon; umgearbeitet von I. J. Schwabe, Leipz. 1770. gr. 8.

Kurzgefasses mythologisches Worterbuch. Berling

Mitfch's Neues Mythologifches Borterbuch, nach ben neueften Berichtigungen; Leips. 1793. 8.

Morin's Mythologisches Borterbuch jum Gebrauch fin

Dictionnaire abregé de la Fable, par Mr. Chempré, Par. 1757- 12.

Diction-

Dictionnaire Iconologique, par M. de Prenel. Par, 1779. 2. Voll. 8.

4. Sieber geborende Bupfermarke, welche die Abbildung gen mythischer, antiquarischer und artistischer Bentmaler, nebft ihren Erklarungen, enthalten:

L'Antiquité expliquée et representée en figures, par Dam. Bernard de Montfaucon. Par. 1719. 5 Voll. Fol. Sol. Supplemens à ce sivre, Par. 1724. 5 Voll. Fol.— Ein Aussug baraus: Antiquitates Graecae et Romanae a Bern. de Montfaucon, a lo. sac. Scharzio; notas criticas adiecit so. Sam. Semler. Norimb. 1757. Fol.

Joach, von Sandrart Iconologia Deorum, ober Abbildung der Götter, welche von den Alten verehet, wurs den 2c. Narnd. 1680. Fol. — Auch in dessen beutschen Akademie der Baus Bildhauers und Mahlerkunst: n. A. von Dr. Volkmann, Rürnd. 1768. ff. 10 Bande Fol.

Polymeris; or an Enquiry concerning the Agreement between the Works of the Roman Poets and the Remains of the ancient Artists; by the Rev. Mr. Spence. Lond. 1747. fol. 1755. fol. — Ein Auszug buraus: A Guide to classical Learning, or Polymetis abridged, by N. Tindal. Lond. 1768. 8. — Bon der Uebereinstims mung der Werke der Dichter mit den Werken der Kunstler, nach dem Englischen des Spence, von Jos. Burkard, Eh. I. Wien, 1773. 8. Eh. II. von S. S. Sofstäter, Wien, 1776. 8.

8. Sehr brauchbar fur die größere Unschaulichfeit des mythologischen Unterrichts find auch die Abdrude antiber Gemmen, auf welchen Segenstände dieser Art vortommen; vernehmlich:

Lippert's Dakipliothek, in drei Abtheilungen, wovon jede tausend Pasten enthalt, und das erste Tausend gang-mysthologisch

Hologisch iff. Die Erkfatungen biefer Gemmen giebt feine Daktyliothek; Leipzig, 1787. 2 Bande, 4. und beren Supplement, Leipz. 1776. 4.

Versuch einer mythologischen Daktpliathek für Schulen — von A. E. Blausing. Leipz. 1781. 8. Dazu gestiet eine Sammlung von rap saubern Abbrücken geschnite tener Steine, als ein Buch in gr. 8. mit der Ausschrift: Mythologische Daktyliorhak.

Abbildungen ägyptischer, griechischer und römischer Gotte heiten, hach vorzüglichen Steinen aus bem ehemaligen Steisschichen Rablnet, mit mythologischen und artifischen Erläusterungen (vom Prof. Schlichtegroll.) Erste Lieferung, Murnberg, 1793, Zweite, e. d. 1794. 4. Auch mit franszösschem Tert.

Behr schöne Abdrücke der vornehmsten Gemmen des Alterthums, größtenthests mythischen Inhals, haben auch in den neuern Zeiten die bekannten englischen Künstler Wegds wood und Beitrley geliesert; (s. ihren Katalog, London, 1779. gr. 8.) und noch vorzüglicher sind die täuschend nachs gebildeten Pasten und Abdrücke von Casse, dessen aus mehr als 15000 Stücken bestehende Sammlung von Raspe in eine sehr zweckmäßige Ordnung gebracht ist, der auch von ihrer Einrichtung (London, 1786. gr. 8.) eine besondere Machricht, und (London, 1791. 2 Bande, 4.) ein kritisses Verzeichnis herausgegeben hat.

9. Da der vornehmite Turzen, den man sich von Erlers nung der Mythologie versprechen kann, ausser der richtigern Beursbeilung der altesten Philosophie, Geisteskultur und Bols Lergeschichte, das bessere Berständniß der griechischen und zömischen Schriftseller und der Arbeiten ihrer Kunstler ist; so schräden wir uns auch hier nur auf die Fabelgeschichte dies ser beiden Nationen ein, die zwar in dieser Ginsicht sehr Bies

les mit einander gemein hatten, in manchen einzelnen Umg fanden aber, sowohl in Anfebang ber mothischen Dersonen und ihrer Attribute, als ihrer Ableitung und Berehrung, von einander abgiengen. Diese Abweichungen und Eigenheiten wers ben in ber Folge am gehörigen Orte bemerkt werden.

- 10. Da Griechenland ursprünglich durch mehren, voto nehmlich morgenländische, Kolonieen bevölkert wurde, und seine ersten Religionsbegriffe hauptsächlich von den Togyptern und Phöniziern erhielt; so ist der Ursprung der meisten griedhischen Sottheiten und ihrer Verehrungsart, auch selbst mander mythischen Sagen und Dichtungen, in der Religionsges schichte dieser beiden Vollerschaften zu suchen. Nur fanden dabei in der Folge mancherlei Abanderungen Statt; und die Spuren jener Hertunst verloren sich zum Theil durch die den Griecken eigne Bemühung, sich und ihren Vorsahren den ins fändlichen Ursprung ihres ganzen Religionsspsteins und die eins heimlische Abkunst ihrer Sötter und Halbgötter, anzumaßen.
- 11. Debr Spuren griechischer Abeumft blieben in ber gangen Religionsverfaffung ber Romer fichtbar, wovon nur ber tleinfte Theil einheimifch , und ber größere burch Mitthels lung ber griechischen Kolonieen in Stalien entstanbent mar. Die Momer veranderten inbeg nicht nur viele Benennungen bet Botter, fondern auch einige Umftande ihrer Geschichte, und mande gottesbienftliche Ungronungen. Auch hatten fie vers fchiedne Religionebegriffe pon ben Betruriern erhalten. Diefe Brariffe und Beranftaltungen maren überhaupt mit ihrer Staatsverfaffung genau verflochten, und botten folglich, befonders in ben Auspicien, Augurien und Borgeichen andret Mrt, viel Gigenthumliches. Man findet baber in ber romis ichen Gotterlehre Manches, mas die griechische nicht bat, Manches aus biefer nicht aufgenommen, Manches nur und gebildet und abgeandert.

Rangordnungen verschieden welche die Griechen und die Romer von ihren Bettheiten zu machen pflegten. Bet den Griechen war diese Eintheilung dreifach, in höhe Gorte heiten, Untergötter, und Halbgötter oder Heroen; bet den Könftern flingegen swiefach, in Gieter höherer ande geringerer Abkunk! Bef ingiorum et mindrum genalfund un Die keffen machten den großen Glittmach aus, und hiehen daher Confekter und Glette; diese, wohn auch die Hilberten oder Jerven gerechner wurden, hießen del thuen Indigeres, Andanes, und Alleripzieit.

1311 Auf den wissenschaftlichen Vortrag der Mythologie bet indes die Verschiedenheit dieser Sotterspfteme keinen wes keptlichen Einstuß; und da die meisten und vornehmsten Sotter den Priechen und Romern gemeinschaftlich waren, so wird es, bei jedesmaliger Bemerkung einzelner Eigenheiten oder Abweichungen, der Kurze und Kastlichkeit zuträglicher seyn, die genze griechische und römische Fabelwelt in solgende vier Hauptklassen einzutheilen: in höhere Gotter — geringere Götter — verschiedne mythologische Personen, deren Geschichte mit den Begebenheiten jener Götter in Verbindung steht — und in Zalbgötter oder Zeroen.

14. Borläufig bemerken wir noch, daß bei den Bolfern des Alterthums, und vornehmilch bei den Griechen und Rossmern, der Begriff von Gortheit und Götternatur sehr uns volltommen und sinnlich, und von den reineren Borstellungen späterer Zeiten noch sehr verschieden war. Unter einer Gottbeit dachte man sich bloß ein durch törperliche und geistige Borzüge, besonders durch Macht, Starke und Fortdauer, über die Menscheit erhadnes Besen. Und ausserdem bestanden jene Borzüge in Unsterdichteit und ewiger Jugend, in det Sähigkeit, sich schneller zu bewegen, und nach Gefallen sichtschaft wisseher zu machen, in einer edlern, größern und schners

fconern Bilbung, und in einer unmittelbaren Einwiefung in die guten und bofen Schickfale ber Menfchen; obgitich bie Sotter, ber herrschenden Welnung nach, in biefer hinficht beschufet, und felbst einem ewigen, unwandelbaren Wethangsniffe unterworfen waren.

fernen die Boraussehung zum Skunde, die auf Dichtungen liege fernen die Boraussehung zum Skunde, die anflige dem ben Sidulickeit und Uaussahrenheit des erfenz Manchallenges schlindickeit und Uaussahrenheit des erfenz Manchallener Araft und Selbstüdigteit per gabt sey. Wan glaubte daher überall Ursachen und unmittels dar wirkende Wesen zu entdecken, wo man ungewähnliche und auffallende Erscheinungen und Wirkungen wahrliche und auffallende Erscheinungen und Wirkungen warb biere eine der erstehrsten Anellen der Jabel und Abgotrerei, beren erste und allgemeinste Gegenstände die Gestirne und die Elemente wurd den. Die Verschiedenheit der dabei herrschenden Vorstellunges art abet lässt sind ver Verschiedenheit des Klima; der Les benstielse, Lage und Verhätnisse der frühesten Biller etkuren.

And the released classes. As a section of the released by a construction of the released by a construction of the relation of

Minthologische Geschichte ber höhern griechie schien und Könischen Götter und

### L Kronos, ober Saturius,

Giner der altesten Gotter, den man für einen Sohn best Uranos und der Etida, oder des Himmels und det Etde, hielt, und beit mid die erste Deherkschung des gangele Weltalls beilegte, hieß bei den Stiechen Kronde, und bet den Romern Saturn. Seine Sattin und Schwester war Ahea, die von den Romein auch Ops genannrivuedes und der merkwürdigte und alteste seiner Brider hieß Eusen, von dem auch die übrigen Brüder Caturns, deren noch flas waren, die Ticamen, und thre fühlf Schwestern die Ticam niden gewannt wurden. Saturm allein ethielt durch Uebers macht über seinen Bater und seine Prüder den Borzug der Weltbekerrschung; doch machte er sich anheischig, alle seine Sohne gleich nach der Seburt zu vertilgen; und, der ges wöhnlichen Sage nach, verschlaug er sie.

2. Diesem Schickal entgiengen indeß, burch die Lift ihrer Mutter, Inpiter, Acptun und Pluto. Der erstere war seinem Bater Saturn zur Wiedererlangung seines Reichs behülflich, da ihn seine Brüder, die Litanen, überwältigt, und in einen finstern Kerter, den Carrarus, geworfen hate ten. Bald barauf aber ward er vom Jupiter selbst bes kriegt und des Throns beraubt. Der römischen Dichtung nach, floh er nun nach Italien, und erwarb sich daselbst burch

burch fleißigern Andau des Landes und durch Sittenverbesserung großes Verdienst. Unter ihm war das sogenannte golding Weltaltet, Irseldos auch die hriechlichen Bichtet in seinen Besterungszeit seben, und, gleich den romissen, sehr reizend beschreiben \*). Die Vorstellung von der ursprünglischen größern Vollfommenheit und Fruchtbarkelt der neuges schaffnen Natur ift die Grundlage dieser Ochtungen.

- \*) S. HRSIOD, Opera et Dies, v. 109, VIRGIL. Aeneid, L. VIII. 4. 719: OVID. Meramorph, L. I. v. 89-113.
- 3. Aus seiner griechischen Benennung, die mit Xeoros, Seit, gleichgeltend ift, ergiebt sich schon der Umstand, das man sich eigentlich den Begriff der Seit in dem Satusch persöglich und sie erste Weltupfiche dachte. Stills der lateinische Name Saturnus scheint, so wie die gabel von der Berschlingung, seiner Sohne, auf Naub und Sätzigung der Belt anzuspielant abgleich jewer Mame mahrscheinischer seine Seinenführung der Saaten, aber des Ackerbaues, zum Grunde hat. Beinamen dieses Gottes waren: Ilus, Leukansthes, Werpspielen Leines Witisator, u. a. m.
- 4. Anfänglich foll man ihm Menschenopfer gebeacht haben, besonders bei den Katthagern, bet den Galliern, und den ersten peladissischen Bewohnern Italiens. Seine ber rühmtesten griethischen Cempel waren zu Drepanum und Olympia. Saturn's Tempel zu Rom wad zugleich Schadstammer der Nepublit, vermuthlich zur Erinnerung an die allgemeine Sicherheit und an die Semeinschaft der Bestungen im goldnen Bestalter. Das größte Zest dieses Gottes hieß bei den Griechen Peloria, und bei den Nömern die Saturanalien, ein Kest der Muße, der Freiheit und der Gastsreundsschaft. Gebilder wurde Saturn als Greis, mit einer Sense in der Hand, oft anch mit einer freissbruigen Schlange; beides Sinnbilder der Zeit. Es giebt aber wenig antike Denkmaler von ihm.

. 5. In Sarurn's Beltalter fette bie romifde Mutholes gie einen ihrer bobern Gotter, ben Janus, theffalifden Mes fprungs, als einen Regehten ber frubeften Ginwohner Itas liens, ber fogenannten Aboriginer. Bu ibm flob Satutni und unter ibm mar die goldne Beit und ungeftortet Ariebes Ihm ward haber jener berühmte Tempel vom Ronnikes ers bauet, ber mabrend bes Rrieges allemal gebffnet, und ant Reit eines im romifden Gebiete allgemeinen Friebens feiere lich wieder geschloffen murbe, welches jeboch in ben ers ften 724 Sahren nach Rome Erbauung nicht ofter als breimal gefchab. Bon ibm bat ber Januar ben Damen; und der erfte Lag biefes Monats war ibm vorzäglich beis lig. Gebifdet murbe et mit einem bappelten Befichte; bas ber feine Beinamen Bifrons, Biceps. Auch beint er Parulcius, Consivius, Clustous und Cuftos.

### II. Rhea oder Enbele.

- 6. Der gewöhnliche Name der Gattin und Schwester Gaturns ift Abea oder Opa; indes wurde in der Folge die Geschichte und Verehrung der Cybele mit den Begebenheisten und dem Dienste jener Sottin so gang verstochten, daß man Beide als Eine Person ansah, und diese, obgleich Rhea eigentlich eine Lochter der Göttin Erde hieß, für die Gas oder Tellus selbst nahm, oft auch in dieser Rücksicht sie Besta, und die große Murter der Götter nannte. Ihr Vesta, und die große Murter der Götter nannte. Ihr Urfprung gehört also in das frühleste mythische Zeitalter; und eben dieß ift die Ursache der Verworrenheit ihrer Ges schichte.
- 7. Cybele lebte eigentlich spater, und war, bet Sage nach, die Tochter Maon's, eines phrygischen und lydischen Ronigs; oder nach andere Angabe, die allegorisch scheint, eine Tochter bes Prorogonus. Die Erfindung verschieder Wichmb. Sandb. d. Plas. Aiterat.

ser mustalischer Instrumente, und ihre schwarmerische Liebe zum Arps, einem jungen Phrygier, besten Tob sie wahns simmig machte, sind die exheblichsten Umstände ihrer Ges schichte. Darin, daß man sich in dieser Göttin die sruchts bare und bewohnte Erde als Person dachte, scheint der Srund zu liegen, daß man sie als schwangere Frau, und auf ihrem Jaupt eine mit Zinnen versehene Mauerkrone zu bilden pflegte. Oft sährt sie auf einem, von Löwen gezoges nen, Wagen; oft ruht sie auch auf einem Löwen.

8. Ihr Dienst war in Phrygien am meisten üblich; and von dort aus verbreitete er sich hernach durch ganz Bors derasten. Die Leier ihrer Feste war sehr larmend, weil ihre Priester, die Boxybanten oder Gallen, an denselben mit geräuschvoller Musik und Gesang umherschwarmten. In Griechenland waren die ihr geweihten megalesischen Spiele berühmt. Auch ist die Ueberbringung ihrer Bildfaule nach Rom merkwürdig. S. LIV. Hist. L. XXIX. c. 10. 11. 14. VAL. MAX. VIII. 15. OVID. Fast. IV. 249.

### III. Zevs oder Jupiter.

9. Der Sochste und Machtigste unter ben Gottern murs be von den Griechen Jevs, von den Romern Jupiter ges nannt. Unter diesem Gotte scheint man sich anfänglich die Natur überhaupt, hernach die obere Luft, dann das hoche ste Wesen, gedacht zu haben. Späterhin wurden manche Sagen aus der frühern Geschichte Areta's in die Sagen von ihm eingewebt. Er war ein Sohn Saturn's und der Rhea, wurde auf der Insel Areta erzogen, beraubte seinen Bater des Reichs, und theilte dasselbe mit seinen zwei Grüdern so, daß er selbst himmel und Erde, Aeprun das Meer, und Pluto die Unterwelt zum Gebiet erhielt. Die Giganten,

#### ber Griechen und Romer.

Sohne der Erde, machten ihm ben Befis feines Meichs tig, und versuchten die Ersteigung des Olymp's: Jupiter erlegte fie mit dem Donnerteil, den ihm die Eptidpen gefch bet hatten.

OVID. Mesamorph. L. I. v. 151. A. CLAUDIANI Gigantoma

vo. Entrustet über den Frevel und das tiese Berder der Menschen, vertilgte er ihr ganzes Geschlechs durch große Uederschwemmung, in welcher nur Deuka und Dyrrha allein gerettet wurden \*). Das Zeitalter selben fällt ungefähr 1400 Jahre vor E. G. — Jupgewöhnlicher Ausenthalt war der thessalische Berg Olympten die Dichter, wegen der beständigen Heiterkeit se Gipsels, sur den schicklichsten Sit dieses und der übrigen hern Sötter hielten.

#### . 4) OVID. Metamorph. L. I. v. 260.

- berühmtere, Juno. Seine Tochter von jener mar Min va, und seine Sohne von dieser waren Mars und Vull Die Fabelgeschichte, und besonders die metamorphosis Bichtungen, erzählen ausserdem viele Liebesverständnisse piters, z. B. mit der Europa 1), Danae, Leda, tona, Maja, Alkmene, Semele 2) und Jo 3), her heisen auch Apoll, Merkur, Serkules, Persiditana, Prosexpina, und sehr viele andre Götter und Fötter, seiner Tochter Jupiters, und andrer Gottheiten sehr oft als Vorzug und höherer Rang, nicht als eigentliche schlechtsableitung, zu verstehen ist.
  - 1) OVID Meramorph. IL [847: fl. 2) Ebend, III, 236. fl 3) Ebend. I, 588. fl.

- 12. Seine Verehrung mar allgemein verbreitet, und aberall maren ibm Tempel errichtet. Der großte und bes rubmtefte in Sriechenland war ber au Elis, mertwurdig burd feine Pracht, burch die barin befindliche große Bilbfaule Diefes Gottes von Phidias, und burch bie in beffen Dabe alle funf Jahre gefeierten olympischen Spiele. Auch sein Orakel in einem Eichenhain bei Dodona ift benfmurbig. und wurde fur bas altefte in Griechenland gehalten. Rom war ibm bas Rapirol vorzüglich deweiht, und er batte bafelbft mehrere Tempel. Seine gewohnlichfte Bils Dung ift auf einem Throne figend, in der Rechten ben Donnerfell, in ber Linten ein langes Bepter, ober ein Bilb ber Siegsgottin. Der ibm geweihte Abler febt oft neben ibm, und auf einigen Dentmalern, mit ausgebreiteten glugein, ju feinen Rugen.
- 13. Aus der Menge von Beinamen dieses Sottes, die sich entweder auf seine Thaten, oder auf die Oerter seiner Berehrung beziehen, bemerken wir nur folgende als die vors nehmsten. Die Griechen nannten ihn den Jodischen, Olympischen, Dodonischen Zevs; den Donnever, Bestreier, u. s. w. (Zevs. Kegauvios, Edendsgiss.) Die Rosmer Opzimus Maximus, Capicolinus, Scasor, Diespiter, Ferezrius, und mit dem Nebenbegrif eines Rächers und Bestrafers, Vejovis oder Vedius.

### IV. Hera oder Juno.

14. Jupiters Sattin und Schwester, eine Tochter Saturn's und der Rhea, und mit ihm Beherrscherin der Götter und Menschen, hieß bei den Griechen Zera, bei den Römern Juno. Jene gaben die Insel Samos als den Ges burtsort dieser Göttin an; obgleich ihre Geschichte sowohl als ihr Dienst vielmehr ägyptischen Ursprungs ist. Die Haupte jüge

zäge ihres Charakters waren herrschlust und Sifersucht; und biese lehtre Leidenschaft wurde durch Jupiters öftere Untreue immer neu angesacht und unterhalten.

- 15. Folgen blefer Eifersucht waren einige von ihr bes wirkte Verwandlungen, 3. B. der Ballisto 1) und Gelansthis 2), ihre Rache an der Jo 3) und Semcle 4), und ihr Widerwille gegen die Trojaner, weil Paris ihr in dem Wettstreite mit der Pallas und Venus den Preis der Schönsheit versagt hatte. Doch erregte sie dadurch auch oft den Born Jupiters, der sie einmal, nach einer homerischen Ersählung, an einer goldnen Kette in die Lust hing 5). Ipion's Liebe gegen sie wurde mit ewiger Marter hestraft.
  - 1) OVID. Metamorph. II. 474. 2) Ebend. IX. 217. 3) Ebend. I. 568. 4) Ebend. III. 262. 5) LLIAD, XV. 18. fl.
- 16. Ihre Verehrung mar febr ausgebreitet, und bie Menge ihrer Cempel und Sefte febr groß. Im feierlichften war ihr Dienft ju Argos, Samos, Sparta, Mycena, und Barthago, Stabte, Die fich auch ibres vorzüglichen Schubes rubmten. Bu Elis weibte man ibr alle funf Jahre bie sogenannten berfischen Spiele. Much ibr größtes Reft bieß Beraa ober Junonia, und wegen bes babei gewohnlichen bunbertfaltigen Opfers, Befatombaa. Bon ihr nannte man auch die weiblichen Schutgeifter bei ben Romern Junos nen: und bie Romerinnen fcwuren gewöhnlich bei biefer Sottin, fo wie bie Danner beim Jupiter. Griechen und Romer verehrten in ihr die Ochukgottin des Cheftandes. Ihre Tochter mar Bebe, die Gottin der Jugend; und ihre Ge fandtin Jris, bie Gottin bes Regenbogens.
- 17. Die Künstler bes Alterthums suchten ben ftolgen und eifersüchtigen Charafter ber Juno nach ihrer Bildung, Stellung, und den ihr beigesellten Attributen mitzutheilen. Unter den lehtern ift der Pfau am merkwürdigsten, der ihr 2 8 9 heilig,

heilig, und in manchen Abbildungen ihr jur Seite befindlich war. Auch ihren Bagen ließ man von zwei Pfauen ziehen. Bon den Dichtern wird fie oft Königin der Görrer und Menschen, oft Lucina, als helferin der Gebährenden, oft Kygia, Juga, Pronuba, als Stifterin und Beschüßerin der Chen, oft auch Moneta und Populonia genannt.

# V. Poseidon ober Reptun.

- 18. Die Gitterherrschaft über das Meer und alle Seitwaffer der Erde war, in der vorbin gedachten Theilung, dem Bruder Jupitets, Poseidon oder Aeprum, jugesals Ien, Eigentlich zwar entstand wohl die Idee eines Gottes der Gewässer aus dem Erstaunen der ersten Erdbewohner über die Sewalt dieses Elements; und schon früher, als Reptum, wurde Oceanus, ein Sohn des Himmels und der Erde, und Satts der Therip, als Meeresgott verehrt. Dieser war vermuthlich einer der Titanen, und wurde sur den Beherrscher der außern, die Erde umgebenden, Gewässer gehalten, da man hingegen die innern Meere und Flusse der Erde dem Aeprun unterworsen glaubte.
- 19. Die Sattin des lettern war Amphierite, eine Cochter des Oceanus und der Doris, die ihm ein Delphin zusührte, der zum Lohn dasur unter die Sestierne versetzt, ward. Aeptun's vornehmste Sohne, lauter Meeresgotter, sind: Triton, Phortus, proteus und Verrumnus. Auch Glaukus wird von einigen Mythologen unter seine Sohns gerechnet. Ein allgemeiner Character dieser Untergetter war die Sabe der Bahrsagung und vielsachen Vervandtung ihrer Sestalt. Die Tochter des Aereus und der Doris waren die sogenannten Aereiden, oder Wassernymphen, deren man funfzig zählte. Diese alle gehörten zum Gefolge Aeptun's, und waren ihm untergeordnete Gottheiten.

- So. Die wichtigsten Tharen und Verblenste, welche bie Kabelgeschichte diesem Sotte beilegt, sind: der Beistand; den er seinem Brudet Tows wider die Tirknen leistete; die Erbauung der Mauern und Damme von Troja; die Schöpe fung und Zähmung des ersten Pferdes, die Hervorenfung der Insel Delos aus dem Meere; die Vertigung des Zips polytus durch ein aus der See gesandtes Ungeheuer. Auch wurde er als Urheber der Erderschützerungen und Uebers. Schwemmungen gesürchtet, die er mit seinem Dreizad ers segts und stillte.
- ar. Nicht von den Aegyptern, sondern von den Lyblern scheinen die Griechen den Dienst dieses Gottes erhalten zu haben. Vornehmlich verehrte man ihn in den nahe am Meere liegenden Städten, als Beherrscher der Gewässer und der Schiffahrt. So hatte er zu Aisyrus, auf dem korinthischen Ischmus, und auf dem Borgebirge Tanarus, berühmte Tempel. Von denen zu Kom war besonders der in der neuns ten Region im Ruf, der eine Sammlung von Semäsden des Argonautenzuges enthielt. Pferde und Stiere waren seine äblichsten Opfer. Die Griechen weihten ihm die befannten isthmischen Spiele, und die Römer die circenssichen, die auch Konsulia hiessen.
- 22. Seine Bildung auf den uns übrigen Aunstdenfmas lern ist ber ihm beigelegten Burbe und Derrschaft gemäß, ges bietend und majestätisch, boch gewöhnlich mit heiterm, ruhts gem Antlis, seihst wenn er leidenschaftlich vorgestelle wird. (Bergl. Virgil's Aen. I. 128. ff.) In der Hand hatt er ges meiniglich den Dreizack, oder vielmehr einen langen anriten Zepter, mit einer dreisachen Spihe, durch welchen er Erdber ben und Fluthen erregte, und den er bei ihrer Stillung von sich legte. Oft wird er auf dem Wasser daher fahrend, in einem von Delphinen gezogenen Wagen bestieben und ges bildet, mit seinem Gesolge umringt \*). Von seinen vielen X 4

Benentumgen bemerken wie nur folgender Afphalion, Sie fichthon, Sippius, Stabilitor, und Konsus.

\*) S. HOMER. Ilied. XIII, 23. VIRGIL, Acu. L. 155. STAT. Achill, I, 60,

# VI. Pluto und Persephone ober Proferping.

23. Pluton, ober Pluso, ein zweiter Bruder Jupiters, ethielt bas Reich der Unterwelt zu seinem Anthell. Unter biesem Begriffe der Unterwelt dachte sich das Alterthum die tiessten unterirdischen Gegenden, und selbst bekannte, aber ode und abgelegene Lander der Erde hielt man für den Eingang oder den Psad zur Unterwelt. Daher auch die Dichtung, daß die griechischen Kusse Acheron, Styr, Rocytus und Phlogeron, Höllenstüsse wären. Dieß unterirdische Gebiete hachte man sich nun als den Ausenthalt der abgeschiedenen Geelen, wo ihr Verhalten auf Erden nach dem Tode belohnt oder bestraft wurde. Der belohnende Ausenthalt hieß Elysssum; der bestrafende Tartarus \*).

- · °) Bergl. VIRGIL, Aen. VI. 637, TIBVLI. L. I. Et. 3. v. 57. ff.
- 24. Es giebt in der Geschichte dieses Sottes wenig merkwürdige Umstände, ausser dem Raube der Persephone oder Proserpina, die dadurch seine Gemahlin, und Mitbes herrscherin der Unterwelt wurde. Die war eine Tochter Jus pirers und der Cares. Die Umstände ihrer Entführung sind vom Blaudian i) und Opid 2) aussührlich und dichtes visch erzählt, und gaben den Künstlern des Alterthums öftern Stof zu bildlichen Vorstellungen 3).
  - 1) De Ragen Proferpinae Libri III. 2) Metamorph. V. 341. A. 3) S. Monefancon, Ant. expl. T. I. Tab. 37 41.

ss. Plute

- as. Pluto selbst wird sowohl von Dichtern als I fern furchtbar, brobend, und unerhittlich bargestellt. lettern bilden ihn gewöhnlich auf einem Throne sibent zweizacliges Zepter, oder einer Schussel, in der hand. Borstellung, die ihm statt der Krone einen Scheffel hauptschmuck gledt, ift ägyptisch, und von der Bildung Sexapis entlehnt.
- 36. Verehrt ward er überall, am feierlichsten ab Bootien, vornehmlich zu Koronea; auch war zu Pylon Tempel berühmt. Ihm weihten sich die romischen Storen. Die Opfer, die man ihm brachte, waren gewö von schwarzer Farbe. Seine vornehmsten Beinahmen w Fevs Stygius, Soranus, Summanus, Jebruus.
- 27. Unter der Aussicht des Pluto standen die Hollenrichter: Minos, Aeakus und Ahadaman die das Schicksal der in der Unterwelt autommenden, Charon hindbergesührten, Schatten entschieden, und unter der erste der vornehmste war. Alle deei sind C Jupiters, und kommen in der griechischen Geschicht wirkliche Personen vor. Am Eingange des Schreichs, im Borhose Pluto's, lag der Cerberus, ein köpfiger Jund, um die Rückseht in die Oberwelt zu veren. Unter den Bestraften im Kartarus sind Irion syphus, Cityus, Phlegyas, Cantalus, die Man und Aloiden, am merkwürdigsten.

# VII. Apollo ober Phoblus.

28. Eine der frühesten und verzeihlichsten Arts Söhendienstes war die Anbetung der Gestiene, und diesen vorzüglich der Sonne, deren Glanz, Licht, Tund mohlthätigen Tinsluß in die ganze Natur man su

natürliche und selbstständige göttliche Kraft hiele. Daber die frühe Dichtung von der Personlichkeit dieses himmelse körpers, bei den Aegyptern als Zorus, bei den Person als Mithras, bei den Griechen und Römern als Phodus oder Apollo; obgleich beide Bolter ihren Zelios und Solstt auch als eine eigne Gottheit unterschieden, und in die Geschichte Apolls manche Umstände hineinbrachten, die auf seinen Charafter als Gott und Regierer des Connensichts keine Beziehung haben.

29. Beiden war Apoll ein Sohn Jupiters und ben Larona, auf der Insel Delos gebohren; ein Sott der Mussen, der Wissen, der Wissen, der Wissen, der Wissenschaften und Augleich, besonders der Dichte kunst, Tonkunst und Arzneikunde. Zugleich legten sie ihm die größte Fertigkeit im Bogenschießen bei, die er vornehms lich zur Erlegung der Schlange Python, der Kinder der Aliobe, und der Cyklopen anwandte. Zwar beraubte ihn diese lehtere That der Sunst Jupiters, der ihn auf einige Beit aus dem Olymp verbannte, während welcher er sich als Hirt bei dem arkadischen König Idmer aussielt 1), und die Mauern von Troja durch die Ermunterungen seiner Leper und seines Gesanges errichten half. Auch seht man in diese Zeit seiner Entäusserung seinen musstalischen Wertstreit mit dem Pan und Markyas 2).

- 1) Bergl. OVID Metamorph. II, 680. 2) Ebend. X. 146. VI. 382.
- 30. Andre erheblichere Umftande in Apoll's Geschichte find: seine Liebe zur Daphne, und ihre Verwandlung in einen Lorbeerbaum 1); Blytiens Liebe zu ihm, und ihre Berwandlung in eine Sonnenblume 2); seine Freundschaft mit dem Syacinehus, dossen durch Apoll's Unvorsichtigs keit veranlasster Tod und Verwandlung in die Blume gleisches Namens 3), so wie des Cyparissus in einen nach ihm: benaune

henannten Saum '4); die unbesonnene Bitte feines Si bes Phaeton, ihn auf einen Tag den Sonnenn führen zu lassen, und der unglückliche Erfolg biefed ternehmens 5).

- 1) OVID. Metam. I. 452, 2). Ebend. IV. 169, 3) X. 14) X. 106. 5) II. I.
- 31. Apoll's Verehrung war sowohl bei den Gri als Römern sehr seierlich und allgemein. Im berühm war sein Tempel zu Delphi, und das damit verbunden Alterthum so berühmte Ornkel; nachst ihm der zu Ar und der zu Rom auf dem palatinischen Berge, vom 2 erbauet. Die Griechen seierten ihm die schon gedachter ahischen, und die Römer die sckularischen Spiele. Korbeerbaum, der Oelbaum, die Wölse, Hirsche, Hahm Heuschrecken waren ihm heilig.
- 32. Dichtern und Künstlern war die Bildung Gottes das höchste Ibeal mannlicher Jugend und Schöl bil schlankesten und boch festen Kurperbaues, und eine merwährenden heitern Jugend. So, und mit langem gen Haupthaar, vom Lorbeer umfranzt, in der Hand die oder den Bogen, und im letztern Fall den Köcher aus Rücken, unbetleidet, oder doch nur im leichten Sem wird er uns noch in vielen antiten Denkmälern dargestellt ter welchen die marmorne Dilbsäule des varikanischen I sonst im Belvedere zu Rom, jeht zu Paris, die berühr ist. Seine gewöhnlichsten Namen sind, ausser de gestührten: Delius, Pyrhius, Cynthius, Cymbi Parareus, Momius, Smintheus.
  - 9) Bergl. TIBVLL. L. III, El. 4. v. 27. ff. W manne Gesch, ber Aunft des Altherth. S. 392. Ueber Spence, Th. f. S. 287.

#### VIII. Artemis ober Diana.

- 33. Zugleich mit dem Apoll wurde Arremis, oder Diana, von der Lacona auf der Insel Delos geboren, und war also gleichfalls eine Tochter Jupiters. So, wie man sich im Apost die Gottheit der Gonne dachte, so verehrte man sie als Mond, oder Göttin des Mondes, (Selene, Luna;) zugleich aber auch als Göttin der Jago, die schon in der ersten Jugend ihre Hauptneigung war. Auch ward sie als Göttin der Unterwelt, mit dem Namen Zekate, gedacht. Jupiter beschenkte sie als Jagdgöttin mit Pseilen und Bogen, und gab ihr ein Gesolge von sechzig Nymphen.
- 34. Von ihm erhielt sie auch die Gewährung der Sitte, beständig ehelos zu leben, und wurde dadurch Sottin der Reuschheit und der unsträssichen Jugend. Daher ihr Jorn wider das Vergehen einer ihrer Nymphen', Kallisto '), und die Verwandlung des Aktaon in einen Hirsch '). Der eins zige, für den ihr Perz nicht gleichgültig blieb, war der hirt pder Jäger Endymion. Die Töchter der Aiode und die Nymphe Chione erlegte sie mit ihren Pfellen, aus Sisersucht auf ihre Schönheit und auf den Götterrang ihrer Mutter '),
  - 1) QVID. Metam, 11. 464. 2) Ebend. III. 206. 3) XI. 321. VI. 148. (Siebei von der berühmten florentinischen Gruppe der Niode.) S. Montfaucon, T. I. tab. 55.
- 95. Rirgend war der Dienst dieser Sottin so selerlich und so berühmt, als zu Ephesus, und nirgend hatte sie einen reichern prächtigern Tempel. Ausserdem war der auf dem raurischen Chersones der bekannteste, besonders durch die Geschichte Orest's und Iphigeniens. Der ansehnlichste Diaznentempel in Rom war vom Servius Tullius auf dem avens sinischen Berge errichtet. Hier heiligte man auch ihr, samt dem Apoll, das setularische Kest, und verehrte sie vernehmlich

als Lucina, ober als helferin gesährender Mutter. diefer Beziehung hieß sie auch bei den Griechen und Ron Jlithyia, obgleich diese auch als besondere Gettin anges wurde; und sonst noch: Phoebe, Cynthia, Delia, Late, Dikrynna, Agrotera und Criformis.

96. Als Jagdgörtin stellt die Kunst ihre Bildung schlant und behende dar, mit einem leichten, turzen, oft genden Gewande, mit Gogen und Köcher; entweder al oder von ihren Edymphen begleitet, oft mit einem Jagdhineben ihr, ost sahrend, und von weissen Stricken gezo Als Görtin der Mondes und der Nacht, bildete man si langen Gewande, und mit einem großen gestirnten Schlost auch mit einer Fackel in der Jand, und einem emporste den Halbmonde auf dem Haupte. Auch von der ägyptis Kunst und der griechischen Nachahmung dieser Manier sind Abbildungen der ephesischen Diana übrig, mit häusigen Esten überdeckt, und der Abbildung der Iss sehr ähnlich.

# 1X. Pallas ober Minerva.

- 97. Die Ibee des weisesten und höchsten Berstan vertvandelte die Kabellehre des Alterthums in eine Per und Sottheit, die bei den Griechen Pallas und Athe bei den Römern Minerva hieß. Sie war eine Tod Jupicers, aus seinem Saupte geboren. Man erzog sie See Triton in Afrika; daher ihr ebenfalls gewöhnlicher k me Tritonia.
- 38. Bon den Griechen wurde dieser Shttin ble Erstung vieler Zunste und Fertigkeiten 1) beigelegt, bie Berbesserung ihret Staaten den größten Einfluß gest hatten. Sie sah man als erste Ersinderin der Fibte, Delbaums, des Spinnens und Birkens, und verschiede Kriegsruftungen, turg der meisten Birkungen eines von

lichen Berftandes an. Arachne's Bettstreit mit ihr in Bern; fertigung eines Gewebes, und die daranf erfolgte Berzweife lung und Verwandlung der erstern, wird von Goid sehr schön erzählt 2).

- 1) S. OVID. Faftor. III. 816. 2) Metam. VI. 5.
- 39. Sanz Athen war dieser Sottin geweißt, und rühmte sich, von ihr den Namen erhalten zu haben; ihr dortiger prächtiger Tempel hieß Parthenon. Andre Tempel hatte ste Zeythra, Cegea und Sunium, und verschiedene zu Rom. Ihr berühmtestes griechisches kest waren die größern und kleinern Panarhenaen, und ihr römisches, die Quins quarrien, an welchen beiden Wettstreite gehalten wurden. Die Bule war ihr eigenthumlich geweißt, und sindet sich oft auf ihren Abbildungen.
- 40. Die Kunst bilder sie gewöhnlich in kriegerischer Russstung, ben Belm auf dem Haupte, mit der Aegide, oder dem ihr eignen Brustharnisch, worauf der Medusentopf bes sindlich ist, und einen Spieß, oft auch einen Schild, in der Hand: Die Eule ist der gewöhnliche Schmuet ihres Helms, ab dieser gleich sehr verschieden gestaltet vorkommt. Im Alters thum war sowohl die Bildsaule des Phidias, als das Pallas dim, sehr berühmt; jene wegen ihrer herrlichen Kunst, dieses wegen des darauf gesehren abergläubischen Vertrauens der Tros janer, Griechen und Römer \*). Ausser den schon anges sührten Vamen, heist sie auch oft: Parthenos, Ergane, Polias, Sthenias, Glaukopis oder Casia.
  - \*) Mergl: VIRGIL, Aen. II. 162.

## X. Ares ober Mars.

41. Biefer Gott bes Krieges und ber Schlachten foat sin Gohn Jupiters und ber Juno, und wurde in Thrazien erzogen.

erzogen. Man bachte fich ihn als Schubgott bes roben wilden Krieges, bessen Einführung und Leitung ibm beig wurde, ba man bingogen die Erfindung der eigentlichen, Rlughoit und Vorsicht vereinten, Kriegekunst der Plin zuschrieb.

- 42. Ungeachtet bes hohen Begriffs aber, ben auch mer von ber Starke und bem Belbenmuthe biefes En hatte, läst er ihn doch in dem Kriege vor Troja, worar wider die Griechen personlich Antheil nahm, vom Otus Ephialtes gefangen nehmen, und, wiewohl mit Husse der nerva, vom Diomedes verwunden "). Ausserbem ist Liebesverständniß mit der Venus, und sein Zwist mit Areprun, über dessen getödteten Sohn, Salierhorius, Alles, was in seiner mythischen Seschichte merkwürdig ist.
  - \*) MOM. Iliad. V. 385-855.
- 43. Am meisten wurde Mars in Thrazien verehre, auch wahrscheinlich der ganze Begrif von ihm entstand; t hatte er auch Tempel und Priester in mehrern griechische Btabten. Die Kömer sahen ihn als Bater des Nomulals Stifter und Schubgott ihres Bolts an, errichteten i mehrere Tempel, weihten ihm einen großen offnen Placempus Marcius) und einen Orden besondrer Priester, Saliar, die sein Kest mit Tanz und Gesang in seierlic Umgängen seierten \*).
  - \*) LIV. L. 20. OVID. Fast. III. 259, II.
- 44. Die Känstler des Alterthums bildeten den Mars a mal in einer vollkommen männlichen Jugend, von sestem, a geschmeidigen, Körperbau, und mehr ruhig und gesasst, in heftiger Leidenschaft. Gewöhnlich ist er in kriegrischer I flung; zuweilen auch unbekleidet; zuweilen fortschreitend, Mars Gradious. Sonst heist er auch: Odrystus, Sumonius, Enyalius, Thurius, Quirinus.

#### XI. Approdite ober Benus.

- 45. Der Begriff der höchsten weiblichen Schönheit und ber badurch erregten Liebe ward, wie es scheint, in den mors genländischen Sagen, zur Personendichtung einer Söttin von beiben, die bei den Briechen Aphrodite, und bei den Römern Denus hieß. Der gewöhnlichen Erzählung nach wurde ste aus dem Schaume des Meers geboren; beim homer hingegen heist ste eine Socher Jupitars und der Dione. Nach ihrer Beburt kam sie zuerst nach Epthere, und von da nach Eppein.
  - 46. Biele Sötter warben um fie; der einzige Glückliche, ber fie zur Gattin erhielt, war Vulkan. Ausser ihm aber liebte sie auch den Mars, Merkur, und mit größter, abet ünerwiderter Zärtlichkeit den Adonis, bessen frühen Tob sie untröstbar beklagte "). Ueber den Borzug ihrer Schöns beit hatte sie einen Wertstreit mit der Juno und Pallas, den Paris zum Bortheil Aphrodite's entschied. Dahet auch in der Folge ihre dantbare und beschühende Zuneigung gegen die Trojaner.
    - \*) Bergl. Bion's Ibul: das Grabmal des Moonis, mis OVID. Mesam. X. 560.
- 47. Die vornehmsten | Derter ihrer Verehrung waten auf det, ihr ganz geweihten, Insel Cypern, die Stadte: Golgi, Pahpos und Amathunt; dann auch Cythere, Anidos und Eryr in Sicilien, lanter Oerter, die nah am Weer und in der teizendsten Gegend lagen. Auch in Rom wurde ste als vorgebliche Mutter des Aeneas, dieses Uhnherrn der Römer, sehr verehrt, obgleich ihr förmlicher Dienst erst im sechsten Jahrhunderte der Stadt aus Sicilien zu ihnen kam. Die Tauben, Myrthen und Rosen waren dieser Böts tin der Liebe vorzüglich geweiht.
- 48. Sowohl die Dichter als die Kunftler des Alters thums haben in der Beschreibung und Darftellung ber Des nus

mus das höchke, reizendste Ibeal weiblicher Schönheit at drucken gesucht. Die berühmteste antite Statue, von ih die herrliche medicelsche Benus zu klorenz. Sonst gab ihr als Benus Urania, Maxina, Victrix, u. s. f. t reries Bildungen und Attribute "). Ausserdem heist sie n Erycina, Anadyomene, Paphia, Idalia.

- 4) S. Zeyne's Abhandlung über die Borffellungsarten der Dei in f. Samml. antiquar, Auffänge, 1. 135. und Mai Abhandl. über die Venus, in seinen Bersuchen über my logische Gegenfidnde, S. 3.
- 49. Der Sohn dieser Göttin, Eros, Amor oder 2 pido, war ihr gewöhnlicher Gefährte, und Gott der Li die er durch Pfeil und Gogen erregte. Gemeiniglich wir mit diesen Attributen, oft auch mit einer brennenden Kein der Hand, und überhaupt häufig und verschiedentlich gi det. Auch giebt es mehrere seiner Gespielen, oder Liel götter. In der Geschichte Amor's ist seine und Pfyck Liebe der merkwürdigste Umstand und eine der glücklich Allegorieen des Alterthums. Der Gott der Gegenliebe 1 bei den Griechen Anteros.

G. Manfo's Berfuce, G. 311.

# XII. Hephastos ober Bulkan.

50. Gleich den Gestirnen, erregten auch die Elemi die Bewunderung des ersten, von ihrer. Natur noch we unterrichteten, Menschengeschlechts; auch sie wurden, jene, vergöttert. Bon der Anbetung des Zeuers findet n sichen Spuren bei den atteften Boltern. Die Aegypter hat einen eignen Gott desselben, und von ihnen erhielten a wohl die Griechen die Verehrung ihres Sephästos, der den Römern Vulkan hieß. Die Fobel nennt ihn einen Sies Teus und der Juno. Wegen seiner ungestalten Bildinks Zeidend. Sandb. d. klass. gierat.

verstieß ihn seine Mutter aus dem Olymp. Rach einer ambern Erzählung schleuberte ihn Jupiter, erzürnt über den Beis fand, den er ber Juno wider ihn leisten wollte, auf die Erde hinab; er siel auf die Insel Lemnos, die hernach sein vorzügsticher Aufenhalt war, und wurde von diesen Falle hinkend.

- . B. HOMER, Iliad. I. 590. ff. VALER, FLACC. Argon. II. 87.
- 51. Ihm legte man die Ersudung aller der Kunste bei, die sich, durch huse bes ihm unterwürfigen Feuers, mit Schmelzung und Bearbeitung der Meralle beschäfftigen. Seine, ihm untergeordneten, Sehulsen in diesen Arbeiten waren die Cyklopen, Sohne des Uranos und der Gaa, des ren Ausenhalt gleichfalls die Insel Lemnos war, und deren gewöhnlich drei, Brontes, Steropes und Pyrakmon, ges nannt werden. Nur muß man jene Göttercyklopen von den spatern siclisschen, einer angeblichen wilden Völkerschaft, untersschieden. Seine Werkstatte waren der seuerspeiende Aerna, und Lipara, eine der nach ihm benannten vulkanischen oder kolischen Inseln.
- 52. Werke von vorzüglicher Kunst, oder von wunders voller Starke, besonders wenn sie aus Gold, Silber oder Erz versertigt waren, wurden von den Dichtern des Altersthums Meisterwerke Vulkan's genannt. Dahin gehören: der Pallast des Phodus I), des Mars 2) und der Ves nus 3); der goldne Sessel der Juno 4); die Donnerteile Jupiters 5); die Krone der Axiadne 6), die Wassen des Achill 7) und Ieneas 8); u. a. m.
  - 8) OVID. Metam. II. 1. 2) STAT. Theb. VII. 38. 3) CLAUDIAN. Epithal. Honor. et Mariae, v. 58. 4) PAU-SAN. Att. c. 20. Lacon. c. 17. 5) OVID. Metam. I. 259. 6) OVID. Fast. III. 513. 7) HOM. Iliad. XVIII. 462. 8) VIR. G. Aen. VIII. 283.

Dinerva seine Hand ausgeschlagen hatte; und seine, bes Mars und ber Venus, Tochter war Sarmonia. bie Riesen Rakus und Caculus helßen seine Sohne. Veelhet wurde er vornehmlich in den schon genannten Ir und Städten; und in Rom feierte man ihm die Vulke lien. — Gebilder ward er gewöhnlich als mit seiner beit beschäftigt, oder doch mit Hammer und Zange in Händen; öfter stehend als sitzend. In keinem von den nübrigen Denkmälern ist seine Lähmung oder sein Hinken gedeutet, ob es gleich Bildsäulen dieser Art bei den Al gab \*). — Andre ihm ertheilte Benennungen sind: Aphigyeis, Bullopodion, Lemnius, Mulciber.

\*) G. CIC. de nat. deor. I. 30.

## XIII. Hermes ober Merkur.

- 54. Auch den Begrif und Dienst dieses Gottes erhielt i bie Griechen ursprünglich von den Aegyptern, deren Zerm Trismegistus in ihrer frühern Geschichte so berühmt i Nach der griechischen und römischen Fabellehre war Zerm seher Merkur ein Gohn Jupiters und der Majs, und die lehtere eine Tochter des Atlas, die Jupiter in der Hole Erfene in Arkadien sand, und hernach mit ihren seche Schwstern unter die Sterne versehte, wo sie das Siebengestirn au machten, und von ihrer Mutter Pleione die Plejaden hießer
- ss. Schlaue Lift und Behendigkeit waren die von nehmften Eigenschaften dieses Gottes, die er schon in seim frühen Kindheit und nicht immer auf die erlaubteste Ai aufferse. Diese sieht man aus den von ihm erzählten Ranken, und aus dem Umstande, daß er nicht nur für eine Gott der Raufmannschaft, sondern selbst des Diebstahls gehat ten wurde; wiewohl man diesen in jenen frühern Zeiten su Leife Diebstahls gehat Diebstahls wiewohl man diesen in jenen frühern Zeiten stein

fein Verbrechen, sondern für einen Beweis größerer Machtund Klugheit zu nehmen gewohnt war. Merkur raubte die Rinder Admer's, die Apoll hütete, Apoll's Pfeile, ben Gurtel der Venus, die Zange Vulkans u. s. w. Durch seine Flote wurde selbst der Bachter der Jo, der hundertaugige Argus, eingeschläsert ').

- \*) OVID. Metam. I. 568.
- 56. Das vornehmste Mittel zur Aussührung solcher schlanen Entwürse war seine Berediankeit, die ihm im vorzüglichen Grade beigelegt wird. Auch ersand er die Cither, und schenkte sie dem Apoll, der ihm dasür die Gabe der Weissaung und den Heroldsstad oder Raduceus gab, dessen Entstehung verschiedentlich erzählt wird, und dessen Krastsich hauptsächlich in Befänstigung der Leidenschaften und Schlichtung der Zwiste wirksam bewies. Diesen trug er auch als Bote und Herold der Götter, erregte Träume damit, und führte die Schatten in die Unterwelt hinab. Denn sowohl im Olymp, als auf der Erde, und im Schatztenreiche war er geschäftig.
- 57. Gewöhnlich wird er mit diesem Stabe, den zwei Schlangen umwinden, als schlanker Jungling, fast immer in Bewegung, fliegend oder forteilend, auf dem Haupte den ge, flügelten Petasus, und Fittige an den Fersen, gebilder. Oft halt er auch einen Geldbeutel in der Hand; seltner eine Waage. Ursprünglich waren die sogenannten Sermen, oder Bildfäulen, an denen nur Kopf oder Bruftsuck ausgearbeitet, und der übrige untere Theil viereckige oder spit zulaufens de Saule ist, Bildniffe Mertur's, und Werke der noch uns vollkommenen Kunst, die aber in der Folge beibehalten, und auch zur Vorstellung anderer Gottheiten und denkwurdiger Wenschen häusig gebraucht wurden.

. . . . . .

48. Seine Verehrung war bei den Aegyptern, chen und Romern schr allgemein, und man weihte ihn Tempel; zu Rom auch ein besonderes Fest zur Sühnur Handelsleute. Unter den Thieren war ihm der Hahn der auch als Attribut auf seinen Abbildungen vorkommt. ne gangbarsten Beinamen sind: Cyllenius, Arlanzi Agoraus, Ales, Caducifer.

## XIV. Dionysos ober Bacchus.

59. Sowohl die Griechen als Römer verehrten Gott und Erfinder des Weins unter dem Namen Bacch jene nannten ihn auch sehr oft Dionysos. Beiden wa ein Sohn Jupiters und der Semele, einer Tochter Kadmus, der Jupiter einst, auf ihr Verlangen, im vo Glanze seiner Gottheit erschien, dessen Feuer sie tödtete Jupiter rettete ihren damals noch nicht gebornen Sohn, trug ihn, die zur völligen Zeitigung, in seiner Hüste. De heisst Bacchus oft bei den Dichtern der Tweimalgebor Dichyrambus; eine Benennung, die in der Kolge auch bei seinen Kesten gesungenen Oden gegeben wurde.

#### ") OVID. Metam. Hl. 260.

60. Das Alterthum legt bem Bachus mannichfalt Berbienste bei, und erzählt von ihm, während seines Erde lebens, gine Menge rühmlicher Thaten. Besonders mad er sich um die Sittenverbesserung, Geschgebung, und Vibreitung des Handels verdient, erfand den Weinbau und the Bienenzucht, und verherrlichte sich, auf seinen heerzügen vornehmlich in Indien, durch Eroberungen und Sieg Ueberall ward er, außer in Scythien, als Gott und Wudderthäter verehrt. So bewies er z. B. seine Wunderbud an dem phrygischen Kanige Midas, der ihm den aus seine

Gefolge verlornen Silen wieder zuführte, und bem er dafür bie unglücfliche Gabe ertheilte, alles, was er berührte, in Gold zu vermandeln 1).

- ") OVID, Metam. XI. 85.
- 61. Einzelne merkwurdige Umftande feiner Gesfchichte find: feine Berwandlung tyrthenischer Seerauber in Delphine 1); sein Aufenthalt auf der Infel LTaxos, wo er die vom Theseus verlassene Briadne fand, sich mit ihr ver, mahlte, sie aber gleichfalls verließ, und nach ihrem Tode ihre Krone unter die Sterne versehte 2); seine hinabfahrt zur Solle, um seine Mutter, Semele, aus der Unterwelt in den Olymphinauf zu führen, wo sievergöttert, und Thyone genannt wurde.
  - 1) OVID. Metarn. III. 597. 2) OVID. Faft. III. 459-513.
- fen sowohl in Griechenland, als im römischen Gebiete. Die Minyaden, Pentheus und Lykurg, die baran nicht Theil nehmen wollten, wurden am Leben bestraft. Theben, Aysia, der Berg Citharon, Aros und Bassara waren berühmt durch seine Feste. Unter diesen waren die Trierevika und die Dionystaka oder Bacchanalien, die vornehmsten, bei welchen man seine Heerzüge nachahmte, aber gar bald in Wildheit und Ausschweisungen ausarrete. Sie wurden daher im römischen Gebiete im Jahr der Stadt 566 völlig abgeschaft \*). Uebrigens war ihm der Weinstock und Epheu unter den Pstanzen, und der Panther unter ta Thioren, besonders heilig. Zum Opfer schlachtete man ihm gewöhns lich Böcke, weil diese dem Weinstocke am schädlichsten sind.
  - \*) G. LIV. Hift. Rom. XXXIX. 8-18.
- 63. Die antife Bildung des Bachus ift weit ebler, ale die fo fehr herabgewurdigte, die manche neuere Kanfiler ihm ju geben pflegen. Bachus war den Dichtern und Kunft.

lern bes Alferthums ein schoner, reizender Knabe, a Gränze des Junglingsalters, voller und weiblicher gel als Merkur und Apoll; heiter, und ewig jung. Bom t Gotte giebt es mehr und mannichsaltigere. Abbildungs Statuen, auf Basreliefs und Gemmen, als von ihm, si Geselge, den Bacchanten und Bacchantinnen, um nen Festen, den Bacchanalien 1). — Andre Mannen Bacchus sind noch: Lyaus, Thyonaus, Evan, Aykte Bassareus, Thriambus, Liber und Thyrsiger 2).

1) 6. MONTFAUCON. Ant. expl. T. I. tab. 142- !
2) Dergl. OVID. Metam. IV. 41. ff.

# XV. Damatar ober Ceres.

64. Noch wichtiger und wohlthatiger für das mensch i Beschlicht, als die Pflanzung des Beinstocks, war der A i dau, die früheste und allgemeinste Beschäftigung der ei Menschen. Sowohl die Anerkennung dieser Bohlthatig als die Bewunderung der fruchtbaren Natur, veranlasse Einführung einer besondern Gottheit, der man die Ersind und Berbreitung des Ackerbaucs zuschrieb, deren gewöhnlister Name bei den Griechen Dämätär, bei den Röm Ceres war, und die man für eine der ältesten Göttinnen sah. Sie heisst daher eine Tochter Saturn's, und e Schwester Jupiters. Sieilien, eines der fruchtbarst Länder, und in demselben die Gegend der Stadt Enixourbe sur ihr Vaterland gehalten.

652 In dieser Gegend, erzählt man, verbreitete sie erst den Andau der Feldfrüchte und des Getraides, und terrichtete die Menschen in allen dazu gehörenden Beschäfgungen. Ausserdem wird ihr auch Gezeigebung und Ans nung der bürgerlichen Gesellschaft zugeschrieben. In der Fitcheite sie ihre Wohlthaten mehrern Ländern mit; und 1 nes

wehmlich rubmie fich bas attische Gebiete ihres Schuhes und ihrer Belehrung im Felbbau und im Gebrauch bes Pfluges. Den Criprolemus gesellte fie fich auf dieser Reise als Gen fabrten au, und erwarb dadurch auch ihm ben Sotterrang.

- 66. Der Raub ihrer Tochter, der Proserpina, durch ben Pluto, ist schon oben in der Geschichte dieses Gottes (5. 24.) erwähnt. Ceres suchte sie, mit brennender Fackel, überall auf, und verbreitete, der Fabel nach, bei dieser Ses legenheit überall Ackerbau und Sittenverbesserung. Endlich entbeckte sie es, daß Pluro ihre Tochter in die Unterwelt geführt hatte, bat den Jupirer um ihre Besteiung, und ers hielt die Sewährung dieser Bitte mit der Bedingung, wenn Proserpina noch keine Frucht der Unterwelt gekosts hätte. Allein, sie hatte schon einen Granatapsel genossen, und erhielt daher nur auf die Hälste jedes Jahrs die Erlaubnis, in die Oberwelt zurückzukehren.
  - E. OVID. Metam. V. 552, C. CLAUDIANI Carmen de Ropra Proferpinae.
- 67. Aufferdem gehören jur Geschichte der Ceres noch folgende mythologische Umstände; ihre Verwandlung in ein Pferd und in eine der Furien, um den Nachstellungen Apprun's zu entgehen; die durch sie veranstaltete Verwandlung des Lynkus in einen Luchs 1); und die Strase, die sie dem Krisichthon, der einen ihr heiligen Wald verleht hatte, in dem unersättlichsten Hunger zuschiedte 2), wodurch er zulehe dahin gebracht wurde, sich selbst zu verzehren.
  - 1) OVID. Metam. V. 649. 2) id. Metam. VIII. 738. CE. CALLIMACHI. Hymn. in Cer. v. 62. ERNESTI Comparatio Erifichthonis Callimachii et Ovidiani; Lipf. 1765, 4.
- 68. Eins der berühmtesten Feste dieser Sottin waren die sogenaunten Theomophorien, die man zu Athen, zum Andenken ihrer Sejeggebung, sehr seierlich begieng. Roch berühme

Serühmere und feierlicher aber waren die ihr gleichfalls ligten eleusinischen Geheimnisse, die in kleinere und zu getheste wurden. Jene seierte man jährlich, diese nu fünf Jahr "). Ausserdem wöhmeten ihr die Griechen Römer verschiedene Keste vor und nach der Ernte, woh jenen Proexosia und Aloa, und bei den letztern Cere und Ambarvalien gehörten. — Andeutendes Beiwert Bildung sind Kornähren und Feldstückte; and ist der Sichrücklicher Samber Hand gebildet, um dadurch ihr Aussuchen der Prost anzudeuten. Sie heißt zuweilen Chesmophoxos, sie door doer Dio, Eleusinia, Erinnys, u. s.

pro Mysteri's Eleusiniis Dist. Lips. 1745. 4. Ste. 19 Bersuch über die Mosterien; übers. v. Lenz; Gotha, 17

# XVI. Heftia ober Besta.

69. In der griechischen und römischen Sotterlehre be der personliche Begrif von der Erde, als einer Everschiedentlich abgeändert und vervielsätigt. Ausser de gemeinen Sottheit, Ga, Citonia, oder Tellus, man sich unter der Cybele hauptsächlich die bevölkerte und dauete, unter der Ceres die fruchttragende, und unter destia oder Vesta die von innerm Feuer durchwärmte und zugleich eine Sottin häuslicher Slückseligkeit und blicher Eintracht. Man nannte sie eine Sochter Sat und der Schea, und schrieb ihr den ersten Unterrick Menschen im Sehrauch des Feuers zu. Jupiter ger ihr den Wunsch eines beständigen ehelosen Lebens und di linge aller Opfer.

6. OVID. Fast. VI. 849 - 460,

9 5

20.

- 70. Auch die Einsührung häuslicher Bohnungen sahr man als Geschenk dieser Göttin an, und errichtete ihr baber gewöhnlich im mittlern Theile jedes Hanses Altare: anch in dem sogenannten Prytancen, weiche gewöhnlich in der Mitte der griechischen Städte erbaut wurden, und worunter das zu Athen das berühmteste war. Tempel wurden ihr seiner errichtet. Wan bildete sie im langen Gewande und mit verschleiertem Gessichte, eine Lampe, oder ein Opsergefäß in der Hand. Häussiger, als sie selbst, sind ihre Priesterinnen, auf gleiche Art, abgebildet.
- varen bei den Griechen Witwen; weit angesehner aber war ihr Orden in Rom, weil die Mutter des Romulus ju demsstiben gehört hatte; wiewohl Ruma erst der eigentliche Stifter ihrer feierlichen Gebräuche war. Von ihm wurde ihre Zahl auf vier, und vom Carquinius Pristus auf sechs sestest. Man wählte dazu lauter junge Mädchen, nicht über zehn Jahr alt, die man auf dreißig Jahre zu diesem Dienste verpflichtete, dessen Hauptgeschäfte die Bewahrung des immer brennenden heiligen Feuers der Vesta war. Kur ihre strenge. Eingezogenheit entschädigte man sie durch verschiedene Vorrechte, und durch den Rang einer vorzüglichen Heiligkeit.

S. LIV, L. I. c. 20.

#### II.

Griechische und romische Gottheiten von geringerm Range.

#### I. Uranos ober Coelus.

72. Ob man gleich diesen Gott für ben altesten unter Gen, und für ben Bater Saturn's, hielt; so war doch seine Berehrung weber bei den Griechen noch Romern sehr erhebe ilch. Seine Gattin war Titaa oder Gaa, die Sottin Gode, mit welcher er die Titanen, Cyklopen und Centimamen zeugte. Aus Furcht, von diesen seinen Sohnen des Reichs beraubt'zu werden, warf er sie alle in den Tartarus, woraus sie aber durch Husse Saturn's befreit wurden, der sich seines Throns bemächtigte. Auch Venus und die Justien hießen seine Tochter.

73. Vielleicht hat die Dichtung diese Gottes in ber alten Vollergeschichte einigen Grund. Uranos soll, nach Diodor's Angabe \*), der erste König der Atlantier, Stifter ihres gestiteten Lebens, und Urheber vieler nühlichen Ersindungen gewesen sehn. Unter andern war er auch ein fleißiger Besbachter der Gestirne, und wusste dadurch manche Beränderungen am Himmel voraus zu bestimmen. Die Bewunderung dieser Kenntnisse kann seine Vergöttes sung, vielleicht auch selbst die allgemeine Einführung des Werts Uranos zur Benennung des Himmels veranlasst haben; obgleich diese Personendichtung ein hohes Alterthum zu haben scheint.

<sup>4)</sup> L. Hi. e. 56. E. V. a. 44

## 2. Helfog ober Gol.

- 74. Obgleich die Griechen und Romer den Apoll als Gett ind Regierer des Sonnenlichts verehrren, und ihn in dieser Absicht Phobus nannten; so unterschied man doch von ihm, vornehmlich in der altern Fabelgeschichte, einen besondern Gott, den man mit dem eigenthumlichen griechischen und römischen Namen der Sonne belegte, und unter dem man sich diesen der Erde so wohlthätigen Himmelskörper als ein selbstständiges und personliches Wesen dachte. In der an den Zelios gerichteten homerischen Hymne wird er ein Sohn des Syperion und der Euryphaessa genannt; Kos und Sclene heißen seine Geschwister.
- 75. Die fruhe Allgemeinheit bes Sonnendienftes. ber unter ben Bolfern des bochften Alterthums eine ber erften Arten ber Abgotterei war, macht es mahricheinlich, daß bet Dienft bes Connengottes auch in Griecheniand febr alt gemefen fen. Port hatte sclios verschiedene Tempel, und bei ben Romern wurde fein Dienft am feierlichsten burch ben Seliogabalus eingeführt, ber fich in Gprien jum Pries fter bes Sonnengottes batte weiben laffen, und ibm bernach Bu Rom einen prachtigen Tempel errichtete. ibn auf ben alten Denkmalern gewöhnlich als einen faft, gang betleideten Jungling gebildet, beffen Saupt mit Strablen umgeben ift , jumeilen auf einem Bagen fabrend, beffen vier Pferbe verschiebentlich benannt werben. Diefen, und mehrere Umftande feiner Gefchichte, ergablt inbeg die Kabel auch vom Phobus, wenn fie ihn als Sonnens gott beschreibt.
  - 6. OVID. Meremorph, H. 1, ff.

# 3. Gelene ober Luna.

76. Bericbieben von ber Arremis ober Diana, man als Gottin bes Mondes annahm, ift die Benent Ableitung und Gesthichte ber Selene. Die eine Tochter perions und der Cheia genannt wird. Man leate ibr nehmlich Einfluß und Aufficht auf die Geburt ber Den Jupiper, ergablt man, genges mit ibr bie Dar Bei ben Atlantiern icheint fie, gleich ihrem Bruber de porghalich vereint morben zu fenn. Auch bie Golechen Romer weihten ihr besondre Tempel, obaleich der weit lichere Dienft ber Diang als Mondegottin ben ibrinen brangte. Bleich biefer, bilbete und beichrieb man fie als Bottin , Die auf einem Bagen an dem himmel ber ibr Licht mabrend ber Dacht auf bie Erbe verbreitete. Sterne jum Gefolge hatte. - Uebrigens murde ber D bei einigen alten Bolferschaften als eine mannliche Got perebrt, in biefer Rudficht von verfchiedenen lateini Schriftstellern Lunus genannt, und auf einigen Runftmi in phengischer Tracht abgebildet.

## 4. Cos ober Aurora.

27. Eine Schwester der Selene, von eben den tern, war die Gottin der Morgenröthe oder des Talichts, welche die Griechen Kos und Zemera, und Römer Auwora nannten. Bei andern heißt Pallas Mutter, und sie selbst Pallantias. Ihre berühmt Liebhaber waren Orion und Cithon, und ihre mætwigsten Sohne Lucifer und Memmon. Der Lehtere ist die ihm in Aegypten geleistete Besehrung, und durch die Theben ihm errichtete einende Vildsale befannt. Cop zus war gegen die Liebe der Kos unempfindlich, und wir hurch ihre Kisessacht seiner Geliebten, der Prokus, und d

ihren Tob seines eignen Lebans berandt "). — Aleberhaupe bieß der fruhe Tod eines Junglings in der Dichtersprache ein Raub der Bos,

- a) OVID. Mesam, VIL 702. ff.
- 72. Man dachte sich diese Sottin als Borbotin der Sonne und Berkundigerin des Tages, und naunte sie daher, mit der eigenthumlichern Benennung des lettern, auch zer mera. Bon den Dichtern wird sie als eine reizende junge Söttin beschrieben, deren Wagen von vier weissen oder rosthen Psetden gezogen wird, und die mit rosensarbnem Finger die Pforten des Sonnengottes eröffnet. Beim Zomer heißt sie, dieses lettern Umstandes wegen, Rhododaktylos.

## 5. Myr ober Nor.

79. Auch die Nacht wurde in der alten Rabelgeschichte unter die Bahl ber Gottinnen gerechnet, und eine Tochter des Chaos genannt. Diefes ihren fruben Urfprungs mes gen heißt fie in einer ber orphischen Somnen bie Mutter bet Ueberhaupt ift fle mehr allegorische, Sotter und Menschen. als mythologische Perfon, und im bilblichen Sinne biefien Schlaf, Cod, Traume und Jurien ihre Kinder. Nach ben Befchreibungen der Dichter und einigen wenigen Abbils bachte man fich biefe Bottin in ein dungen ber Runft, langes ichmarges Gewand verhullt, mit verschleiertem Saupte, oft auch mit ichwarzen Flügen, . und auf einem zweispans nigen Bagen, im Gefolge ber Sterne. Ein ichwarzer Sahn war ibr gewöhnliches Opfer.

## 6. Tris.

80. Mit diesem Ramen bezeichnete man bei ben Gried Gen zuerst den Regenbogen, als Göttin gedacht, ber man bem

#### ber Briechen und Itomer.

Sen Chaumas jum Bater, und Blektra, eine vo Töchtern des Oceanus, jur Mutter gab. Ihr Ause war am Throne der Juno, beren Beschle sie als Gest den überigen Gotthelten und den Sterblichen überbi Buweilen, aber selten, war sie auch Gesandtin Jupi und selbst andere Götter bedienten sich ihrer Vermitte Ausserdem hatte sie beim weiblichen Menschengeschlecht das Geschäffte, wir Merkut beim mannlichen, nämlitussischen der Sterbenden, und ihre hinabsuhrung i Unterwelt. Der Regenbogen war der Pfad, auf we sie ihren Weg vom Olymp jur Erde, und von dieser zuri jenem nahm.

4) VIRGIL. Aen. IV. 698.

## 7. Acolus.

at. Unter dieser Wenennung verehrten sowohl die mer als Griechen einen Gott und Gebieter der Winde i Sturme, dem sie bald den Jupiter, bald den Arep i bald den Zippotes, einen ehemaligen Besterscher der lit schen Inseln, zum Bater gaben. Bom Jupiter war die Petrschaft über die Winde ertheilt, die man gleich als seine Diener, in Personen verwandelte, und mit der kannten Namen Tephyr, Boreas, Arotus und Eu bezeichnete. Aeolus hielt sie in einer Höhle auf einer Inselmittelländischen Meers eingekerkert, und ließ ihnen nur freien Lauf, wenn er durch Erregung der Stürme, der Uwitter oder Ueberschwemmungen, eigne oder fremde Absterfördern wallte "). Uebrigens schildern ihn die Olchterwöhnlich als äussert grausam und unerbittlich.

<sup>°)</sup> Bergi. HOMER. Odgf. X. 2 ff. VIRGIL, An 19-165.

#### 8. Ban.

- 82. Einer der merkwurdigsten und allgemeinften Unters
  götter war Pan, der Sott der Biehzucht, des Hirtenlebens,
  der Wälber, und aller landlichen Segenden. Sein Dieust
  fam mahrscheinlich von den Aezyptern zu den Griechen, die ihn
  einen Sohn Merkurs und der Mymphe Dryope nannten,
  dessen jugendlicher und liebster Aufenthalt Arkadien gewesen sey.
  Durch seine Liebe zur Syrinr und ihre Verwandlung in
  Schilfrohr "), ward Pan Ersinder der siebenstimmigen Schäfersibet, und auf diese Ersindung so stolz, daß er mit Apollo
  felbst den oben schon erwähnten, ihm ungunstigen Wertstreit
  wagte. Auch erfand er eine Kriegstrommete, deren surchtbarer Schall die Feinde verscheuchte, und die sprüchwortliche Benennung eines panischen Schreckens veranlasste "").
  - \*) OVID. Metam. L 689 712. \*\*) PAUSAN. in Phocic. c. 23.
- 83. Ursprünglich soll er bei den an den Thierdianst ges wohnten Wegoptern unter ber Geftalt eines Bode und bem Mamen Mendes verebrt worden fenn. In Griechenland war ihm Artadisinvorzüglich beilig, und hier mar fein Dieuft am feierlichften, ben Woander querft in Stalien einführte, mo ibn die Momer gleichfalls aufnahmen, und ihm besonders bas Reft der Lupertalien weihten 1). Boche und Biegen, Sonig und Mich, waren feine gewöhnlichsten Opfer. Beine Bib dung 2) ift nur felten vollig menfclich; gewöhnlicher bat er die Geftalt eines Satyrs, fois empor fichende Ohren, furge Sorver, einen mit Saar bedeckten Rorper, und Biegenfuße. Sein griechifder Rame bezieht fich auf bas MI ber Ratur, welches man fich in ibm, und von ibm beschütt, bachte. Bei den Romern beifft er and Inuns, Lupertus, Manalius und Lyceus.
  - 1) S. OVID. Faft. 11. 31. 271. 2) Ihre bichtifice Befchecke bung, f. im SIL. 1TAL. XIII. 326. A.

## 9. Letho ober Latona.

84. Als Mutter Apoli's und Dianens hatte diese tin einen vorzüglichen Rang, und wird daher von ei Mythologen unter die obere Gottheiten gezählt. Sie war eine Tochter des Kous oder Polus, und der Phund eine von den Geliebten Jupiters. Dadurch erreg den Jorn der eisersüchtigen Juno, welche die Göttin Erd schwor, ihr keinen Plas zur Sedurt einzuräumen. Wer aber ließ die Insel Delos entstehen, den Geburtsort i beiden Götterkinder. Aber auch hier fand sie keinen sie Ausenthalt, und floh nach Lycien, wo sie einige Landle sie ihr das Trinken aus einem See verwehrten, in Fri verwandelte \*).

#### \*) S. OVID. Metam. VI, 335.

85. Berühmter noch ist die Rache desse Gottin an Miode, einer Tochter des Cantalus, und einer Gattin thebischen Königs Amphion, die ihr den Götterrang stre machte. Larona sorderte ihre beiden Kinden zur Rache a und diese erlegten durch ihre Pseile die siehen Sohne und ben Töchter der Ariobe, die dann selbst durch den Schne und ben Töchter der Ariobe, die dann selbst durch den Schne sich so verwaist zu sehen, in Stein verwandelt wurde \*). Die verehrte diese Göttin vornehmlich in Lycien, auf der In Belos, in Athen, und in mehrern griechischen Stedten, un seierte ihr auf der Insel Areta ein Fest, welches Kopfla hie Uedrigens dachte man sich auch die Göttin Aacht unter ihren Namen, der vielleicht selbst diesem Begriffe (von das Vereinkaren,) seinen Ursprung zu danken hatte, indem man sich and Watur vor Entstehung der Sonne und des Mondes (Apol und Dianens) in tieses Dunkel versenkt vorstellte.

<sup>\*) 6.</sup> oben, 5. 34-

## · 10. Themis.

- 86. Unter den Titaniden, ober ben Tochtern des Uranos und ber Citag, mar Chemis, Die Bottin ber Berechtigfeit, eine ber berühmteften. Ihr fdrieb nian die frubefte Ertheis lung ber Oratelfpruche und die erfte Ginführung ber Opfer in Griechenland gu. Dem Jupiter gebar fie, nach einer alles gorifchen Dichtung, brei Tochter : Dife, Gunomia und Irene. b. i. Berechtigfeit, Befetgebung und Gintradit, Die gemeine Schaftlich ben Namen Boren erhielten, und unter mehrerles Beziehungen, vornehmlich aber als Gottinnen ber meilen Ords nung und Zeitvertheilung gedacht wurden 1). Auch wird Afraa von einigen ihre Tochter genannt, die gleichfalls Gots tin ber Berechtigfeit, ober vielmehr bes Eigenthumsrechts mar, und, nach Ovid's Dichtung 2), unter allen Gottheiten gulett von der Erde wich. Ihr Bild ift im Thierfreise das Zeichen ber Jungfigur, Die fanft auch Erigone bieß. — Eine andre Sottin des Maages und Einhalts fittlicher Sandlungen mar Mentefis, die, wegen ihres Tempels ju Rhamuns im attle ichen Gebiete, auch oft Rhamnuffa beifet 3).
  - 1) S. Manso's Abhandl. über die soren und Grazien, in s. Motholog. Verluchen, G. 425. 2) Metam. I. 149. über die bistliche Jdee des Alterthums von der Gerechtigkeit s. GELLII Noch. Art. XIV. 4. 3) G. die Ubh. Nemesis, ein legendes Sinnbild, in Serder's zerstreuten Blattern, Samml. II. S. 213.

# 11. Afflepios oder Aeskulap.

87. Je weniger man in bem fruhern Zeltelter mit ben Rraften und bem Gebrauch ber Heilungsmittel innerer und aufferer Krantheiten bekannt war; besto größer war die Bewoundrung, und besto leichter die Vergötterung berer, die sich in dieser Art von Kenntnissen vorzuglich unterschieden. Dies was

war der Fall beim Af Plepios, sen man einen Sohn Apoll's, als Sottes der Arzneikunde, und der Nymphe Boronis nannte '). Er wurde von dem Centauren Chiron erzogen, und in der Heilkunde der Kräuter unterrichtet. Zygiea, die Göttin der Gesundheit, hieß seine Tochter; und zwei bes rühmte Aerzte des trojanischen Zeltalters, Machaon und Podalirius, nannte man seine Sohne, und verehrte sie nebst ihm nach ihrem Tode. Aes Eulap selbst wurde vom Jupiter, auf Pluto's Bitte, mit dem Donnerkeil erschlasgen. Sein berühmtestef Hain und Tempel war zu Epidausus <sup>2</sup>), wo man ihn unter der Gestalt einer Schlange verehrte, die auch in seinen Abbildungen, entweder frei, oder um einen Stab gewunden, sich gemeiniglich sindet, und die überhaupt ein Vild der Gesundheit war.

1) OVID. Metam. II. 590. ff. 2) OVID. Metam. XV. 624.

# 12. Plutus.

89. Plutos oder Plutus, Gott des Reichthums, was vermuthlich mehr allegorischen als eigentlich mythischen Urssprungs, da sein Name in der griechischen Sprache die ger wöhnliche Benenmung des Reichthums ist. Sein Baser war, der Fabel nach, Jasion, ein Sohn Jupiters und der Elekstra, und seine Mutter Ceres, die ihn in einer weizenden Gesgend der Insel Areta gebar. Jupiter beraubte ihn, nach einer ebenfalls allegorischen Dichtung, des Gesichts, und seine gewöhnlicher Ausenthalt war tief unter der Erde. Seine eigentliche Abbildung ist unbekannt; Pausanias erwähnt nur gelegentlich, er habe in Gestalt eines Kindes in dem Tempel der Slücksgöttin zu Theben ihr in den Armen gelegen, und zu Athen habe ihn die Friedensgöttin als Kind gleichfalls im Arm getragen.

13. Tp.

## 13. Enche ober Fortuna.

80. Bon abnlicher Art mar bie Gorin des Glude, ber man die Ertheilung und Lentung sowohl guter als widriger Schickfale auschrieb. Bei ben Griechen batte fie gu Elis, Ros rinth und Omirna befondre Tempel; auch in Stalien wurde fie icon-vor Roms Erbauung ju Antium, und noch feierlicher Bu Dranefte, verebrt "). In ihrem Tempel ju Untlum maren amei Bilbfaulen ber Fortuna, die man ale Drafel befragte, und Die entweder durch Binte Antwort gaben, ober auf die Gluckslose (fortes) verwiesen. Aehnliche Beiffagungen gab fie auch au Pranefte, wo ihr Tempel einer ber anfehnlichften und reiche ften war. Die Romer erhöhten überhaupt ben Rubm ihres Dienftes gar febr, und benannten fie mit mancherlei, burch bes fondre Unlaffe entstandene Beinamen. Die vornehmften bare unter waren Sortuna Publika — Equeftris — Bona — Blanda — Virgo — Virilis — Muliebris u. a. m.

\*) HORAT. L. I. Od. 35.

## 14. Fama.

90. Jama, Gr. Tipun, die Göttin des Gerüchts, war gleichfalls allegorischer Entstehung, und heißt beim Virgil die jüngste Kochter der Göttin Erde, welche diese nach der Miesberlage ihrer Sohne, der Niesen, aus Nache gedar, um die zum Theil ärgerlichen Begebenhaiten Jupiters und der übrigen Götter überall bekannt zu machen. In der griechischen Theosgonie wird sie gleichfalls erwähnt, und in Athen hatte sie einen besondern Tempel. Man hielt sie für die Urheberin und Bersbreiterin sowohl guter als öbser Gerüchte; und die Dichter schildern sie als gestägelt, als immer wach, immer umber sies gend, von eitler Furcht, salscher Freude, Unwahrheit und Leichtgläubigkzit begleitet \*).

15. Ders

<sup>\*)</sup> VIRG. Aen. IV. 173. OVID. Metam, XII. 39. STAT. Theb. III, 431.

## 15. Verschiedene Nationalgottheiten der Nds mer, die sie nicht mit den Griechen gemein batten.

or. Um bem Eigentenmerechte und ber Befriedigung ber Brangen, pornehmlich ber Landereien, mehr Unfeben und Belligfeit zu geben, bichteten bie Romer ben Terminus. einen befondern Gott, beffen Bilbfaule, als Berme, gewöhnlich bie Grangscheidung bezeichnete. Muma führte biefen Brauch merft ein, und ordnete ein besondres Kelt, die Tere minglien, an, welches im Februar von den Landbewohnern und ben beiden Gigenthumern an einander grangender Relber gemeinschaftlich gefeiert murbe \*). Dan opferte alebann bies fem Botte an ben Grangen bet Rilber. Gebr oft aber febte man auch die Bermen anderer, besonders landicher Gotter, aur Granischeidung, und bachte fich überhaupt mehr den Aus piter felbft, nach biefer einzelnen Beftimmung, unter bem Mamen biefes Gottes. - Dit ben Granggottheiten hatte and Priapus, beffen Bilbfaule man gewöhnlich in Die Gars ten fette, über welche ibm ichutende Aufficht jugefcrieben mard, eine abnliche Bestimmung.

\*) OVID. Faft. II. 641, ff.

92. Verrumnus, ein alter italischer Fürst, ber mahrs scheinlich in Hetrurien zuerst den Gartenbau einführte, wurde nach seinem Tode als Gartengott, auch von den Römern, verehrt, und man empfahl vornehmlich die Baumstrüchte seiner Fürsorge. Seine Gattin war Pomona, eine Hamas dryade, gleichfalls Göttin der Gärten und des Obstes, deren Liebe er durch die Verwandlung in mancherlei Gestalten geswann, wodurch sein Name veranlasst wurde \*). Auf einis gen Kunstwerfen des Alterthums sindet man diese Göttin abgebildet, und durch einen neben ihr besindlichen oder von ihr getragenen Fruchtforb bezeichnet.

<sup>\*)</sup> OVID, Merom. XIV. 623..

- 93. So hatten auch die Romer eine besondre Göttin der Blumen und Bluten, die unter dem Namen Flora versehrt wurde, und ursprünglich eine griechische Nymphe, Chlozis, gewesen seyn soll. Sang unbekannt scheint also diese Böttin den Griechen nicht gewesen zu seyn, da auch Plisnius ') ihrer Bildsaule vom Praxiteles erwähnt. Man bildete ste jugendlich und reich mit Blumen geschmückt. Ihr Kest ') und die damit verbundenen Spiele wurden zu Kom sehr seierlich im Maimond begangen; sie arteten aber bald in Ausgelassenheit und Misstrauch aus, und blieben daher eine Zeitlang ganz eingestellt.
  - 1) Hift. Nat. XXXVI. 5. 2) OVID. Faft. V. 283.
- 94. Gine anbre Gottin bet Baumfruchte, ber Baums ichulen und Luftmalder, bieß bei den Romern Seronia, und batte biefen Ramen vom Sruchttragen erhalten. rubmtefter und fehr reicher Tempel mar am Berge Sorafte, wo ihr auch ein besondrer Bain gewidmet mar. lich aber verehrte man fie als Gottin ber Freigelaffenen. Die auch in ihrem Tempel zuerft ihre Freiheit zu erhalten pflege Priefterbetrug mar es, wenn man vorgab, bag ibre ten. Diener und Unbeter unversehrt über glubende Roblen geben Eine Gottin gleicher Art mar Pales, (von pabulum) ber man vorzüglich die Weiden und die Rutterung ber Beerden empfahl, und ber im April ein landliches Reft. Die Palilien, gefeiert murbe \*). Minder betrachtliche Kelde gottinnen waren: Bubona, Seja, Sippona, Bolling, Populonia, und grufteffa.
  - \*) OVID. Faft. IV. 721.
- 95. In ben fpatern Zeiten bes römischen Freistaats, und in den ersten Jahrhunderten der Monarchie, wurde das Götters spstem immer mehr vervielfältigt. Sast alle einzelne Stande, alle Gewerbe und Seschäfte erhielten ihre besondern Schules gotts

gottheiten, beren Namen fast undahlich find, und bie größtentheils nur aus den Schriften der Kirchenvater, t bers Augustin's, wider die Bielgötterei kennen, weil f eine große Allgemeinheit erhalten haben. Dahin ge &. B. Bellona, die Ktiegsgöttin, die mit der Enys Griechen einige Aehnlichkeit hatte; Juturna, die Hillin; die Ankula, Gottheiten des Gest Vakana, eine Göttin der Musse und Erhoiung; Stre eine Göttin des Fleisse; Laverna, Göttin des i stahls, u. a m.

Bergl. AUGUSTIN, de Civ. Dei, L. IV.

36. Hiezu kamen noch die Vergötterungen der e Baiser und ihrer Ganstlinge, eine Frucht der niedr Schmeichelei, die einen Casar, August, German Anxinous u. a. zum Theil schon bei ihrem Leben, oft um ihren Nachtömmlingen zu schmeicheln, nach dem unter die Sötter zählte. — Endlich war auch sowohl tern als Künstlern die Bersinnlichung und Personendic abstratter Begriffe, besonders moralischer Attribute, de genden und Laster, u. s. s. sehr gewöhnlich; und durch Art von Umschaffung entstand eine Menge bloß allegor Gottheiten, die zum Theil auch den mythischen beig wurden. Von dieser Art sind: Virtus, Sonor, Spieras, Libertas, Par, Concordia, Discordia, vidia, Fraus, u. a. m.

#### III.

Mythische Personen, deren Geschichte mit den Begebenheiten der eigentlichen Götter in Verbindung steht.

## I. Titanen und Giganten.

- 97. In ber alteften griechischen Gottergeschichte find Me Unternehmungen ber ichon in ber Geschichte Saturn's ermanne ten Citanen merfwitebig, Die gemeiniglich Cohne bes Urae nos und ber Citaa ober Baa, und folglich Bruber Saturn's genannt werden. Der altefte von ihnen bieg Cisan, und von biefem, ober von farer Mutter, icheinen-fie benannt at Der gewöhnlichften Sage nach gab es überhaupt auffer bem Saturn folgende feche Sohne bes Uranos, die insge, famt Eltanen hießen: Eiran, Syperion, Cous, Japet, Brius und Oceanus; und bann noch funf Tochter, ober Titaniden, namlich : Rhea, Themis, Mnemofyne, Phobe und Therie. Begen ihrer Emperungen wider ben Uranos, woran aber Saturn und Oceanus feinen Antheil nahmen, wurden fie von jenem ihrem Bater in ben Cartas rus gefturgt, woraus Saturn fie wieder befreite; bem fie hernach mit gleich ungludlichem Erfolge ben Thron felbit ftreis tig machten. - Auch die Cyflopen gehoren eigentlich mit au ben Tiranen, und find icon oben, in der Geschichte Bulkan's, genannt.
- 98. Verschieden von ihnen waren die Giganten oder Riesen, obgleich sie ebenfalls Sohne der Erde heißen, wels che sie, nach der Besiegung der Litanen durch den Jupiter, aus Rachsucht wider diesen Gott gebar. Die vornehmsten unter ihnen waren: Enceladus, Zalcyoneus, Typhon, Aegeon,

Negeon, Sphialtes und Otus. Der gewöhnlichen Bessichreibung nach waren sie von ausserordentlicher Sobe und Starke bes Körpers; auch werden ihnen hundert Sande, und Drachensüße beigelegt. Ihre bekannteste Unternehmung ist die Bestürmung des Olymps, der Wohnung Jupiters und der übrigen Sötter 1). Um ihn zu ersteigen, thürmten sie mehrere Berge, den Octa, Pelion, Osa, Rhodope, u. a. m. auf einander. Jupiter aber erlegte sie mit seinem Donner, stürzte einige von ihnen in den Tartarus, und begrub andere unter den Schutt jener Berge, den Typhon, z. B. unter dem Actna, worunter er sich, der Fabel nach, immer empor zu heben strebt, und vor Wuth Blammen speit 2).

1) OVID. Metam. 1, 151. - 2) JD. ibid. V. 346.

#### 2. Tritonen und Sirenen.

99. Trison ift schon oben in der Geschichte Weptun's als ein Sohn bieses Gottes und der Amphitrite genannt. Bon ihm, als einem der vernehmsten, erhielten auch die Abrigen mannlichen Untergottheiten des Meers den Namen Triconen, und wurden, gleich ihm, halb als Menschen, halb als Kische, gebildet, den ganzen Leib mit Schuppen bes deckt. Gewöhnlich waren sie das Gesolge Neptun's und seines Wagens, dessen Antunft Tricon selbst durch das Blasen seiner Hermuschel, ankündigte.

6. OVID. Memm. 1. 333. VIRGIL. X. 209.

on andern drei, und von noch andern fünse genannt wers den Ursprünglich waren fie Nymphen und Gespielinnen der Proferpina, deren Raub ihre Berwandlung in Boge veranlasse, um jene überall aufzusuchen. Nachher wurden al

fle erft in Meernymphen verwandelt, die an Bildung ben Tritonen glichen, und halb Menschen, halb Fische waren, obgleich die Kunst sie mehrentheils in der Gestalt ihrer eristen Verwandlung, ganz oder halb als Vögel, bildet. In einem unglücklichen Wettgesange mit den Musen verloren sie ihre Flügel; und eben so wenig gelang es ihrem Zauberges sange, den Ulyst auf seiner Heimfahrt nach Ithaka an sich zu ivcken \*).

\*) HOMER. Odyf. XII. 166.

# 3. Nymphen.

ror. Die Mymphen sah man in der Kabel als Mittels wefen mifchen ben Gottern und Menschen an, die zwar nicht unfterblich maren, aber boch übermenfchlich lange, an gebns taufend Stabre, leben tonnten. Oceanus wird als ibr ges meinschaftlicher Bater angeführt, obgleich bie Abfunft ber einzelnen Rompben febr verschieden angegeben wird. waren ihr gewöhnlicher Aufenthalt, und hießen baber 27ym= Abre besondre Bestimmung war febr mannichfaltig, and veranlaffte vielerlei Klaffen und Benennungen der Dome phen, nach ben besondern Gegenstanden ihres Schukes, und Den Dertern ihres Aufenthalts. Go hatte man Oreaden, aber Bergnpmphen; Agjaden, Mereiden und Potamis ben, für die Gewässer und Fluffe; Dryaden, Samadrya den, und Mapaen, ober Baldnymphen. Die Samadryas den waren von den Dryaben baburch verschieden, daß jene, bem fabelhaften Babrie nach, in einzelnen Baumen mobnten, und augleich mit benfelben entftanden, fortwuchsen und ftarben. Den Nymphen wurden besondre Tempel und Feste gewibmet; auch bilbeten die Runftler fie baufig, und gwar jugendlich, leicht befleibet, und mit ihrer Bestimmung gemaßen Attributen.

4. Mus

#### 4. Musen.

von, Nicht genug, daß die Fabel des Alterthums einen besondern Gott der Wissenschaften und eine besondre Göttin der Weisheit annahm; sie gab auch den vornehmsten einzels nen schützen Künsten und Geistesbeschäftigungen ihre eignen Schutzstinnen, die man Musen, und Töchter Jupiters und der Mnemosynz nannte. Ihrer waren, der gewöhnslichken Angabe nach, neun; nämlich: Klio für die Geschichte, Kalliope für das Hebengedicht, Melpomene für das Trauerspiel, Chalia für das Kultspiel, Erato sür Tanz und Wusse, Euterpe für das Klötenspiel, Texpsichope für die Zicher, Polyhymnia für den Gesang, und Uras mia für die Sternkunde.

Bergi. AUSON. Idyll. XX.

193. Um die Bollfommenheit der Mufen in den ihnem eignen Kunften, besonders aber im Sesange, desto ehrwürs diger zu machen, dichtete man verschledene Bettstreite dersels ben, z. B. mit den Sirchen und den Tochtern bes Plerus \*), worin sie den Preis davon trugen. Uebrigens blieben sie uns verehlicht, und standen sämtlich unter der Ansührung und dem Schutz Apoll's. Ihr gewöhnlichster Aufenthalt war der Berg Zelikon und parnaß in Bootien; aus jenem floß die Zippokrene, und aus diesem die Kastalische Queste. Auch die Berge Pindus und Pierius waren den Musen heilig, die bei den Friechen und Kömern ihre eignen Tempel hatten, und von den Künstlern des Alterthums oft einzeln, oft beisammen, jede mit besondern Attributen gebildet wurden \*).

2) OVID. Meson. V. 300. 2) S. MONTFAUCON, Ans. expl. T. I. Tab. 56 — 62. — Bergl. HEYNE, de Musa-rum Religione, ejusque originibus et causse, in den Compnentt. Soc. Reg. Gotting. Vol. VIII.

3. Chas

## 5. Cheritinen der Genzien ad Herrn.

104. Le ben Gerlie ber Prens stieren bie Gestiere. Directiones and Generalizate their Cities, make mit de Manuel, Stade und Reg ibend verfrenden. Cie beifen Token Japaners and der Leeversan, oder Kalen det Bachus and ber Years Ship. Fore more beni: Indone. Thatia, and Emphrolyme. One mathem becombert in Griebenlant hindig verrheit, aut haten in ten verreinniben Cuitem bes nice Tennel. Die mann auch fine Nince in den Tampén anderer Genheiren, variable de Marci, Brefins, der Beres, und der Mafen. Auf autifen Denfunde Lan find fir febr eft, arministisch bedienzum, und unbetlein dat, gebildet. — Die Boren maren Gintignen der Zeit. befonders der Juliestriem und der Lagestinnden, und Dirner timmen Jupiser's. In der Folge jah man fie auch ais Get tinnen des Gainen, der Ordnung und Renchmisisteit an. Gie waren, in diefer Rudficht, Locher ber Chemis, und histon: Europaie, Dife, und Jorne.

S. Manfo's Mhand. wer die Zoren und Grazien; Jena, 1787. L. und in ieinen Berfuchen dier Gegenflanze der My Hologie, S. 425.

## 6. Moren ober Parzen.

ung des menschichen Lebens unter dem Bilde eines Fabens soer Er spinstes entstand wahrscheinlich die Idee von den Aldosev: oder Parzen, als drei von der Nacht gebornen Gemestem, denen das Schicksal und deswebers die Lebenso dauer des Sterblichen anvertrant ware, und deren eine, Block o, den Faden antnüpfte, da ihn dann die zweite, Lach sie, spänne, und Arropos, wenn das Leben zu Ende ware, abschnitte. Man hielt sie für unerbittlich, und aablte

# ber Griechen und Romer.

jählte fie ju beit geringern Gottheiten ber Unterniekt; au thre Verehrung nicht sehr üblich. Bon ben Künftiern r ffe als betagte Frauen gebildet, im langen Gewande, ut three Arbeit beschäfftigt \*).

# 7. Erinnyen ober Furiem.

106. Unter ben Gottheiten ber Unterwelt gab Bochter ber Macht und bes Acheron, ober bes Piut ber Proferpina feibft, beren Befchafte bie Marter bi gludlichen im Cartarus, oft aber auch die Beffrafung b wehner ber Erbe burch Wuth und Bahnwis war. den nannten fie Brinnyen ober in hinficht auf ihre 2 : nung Eumeniden, und bie Romer Jurien ; waren : Cifiphone, die besonders jur Erre gung anfte Seuchen abgefandt murbe, Aletto, deren Cbefchafte bi beerungen bes Rrieges maren, und Megaria, Urbiter Buth und bes Mordes. Gie hatten bei ben Grieche Momern besondre Tempel, und bei ben letteren ein eigne Gebildet wurden fie mit Ochlange die Aurimalien. mit foredlichem Geficht, fcmargem und blatig em Gewand bie Fadel ber Buth in ber Sand. Die Barpyen mar ähnlicher Art, und hießen : Mella, Ocypere, und Cela |

S. VIRGIL. Georg. III. 551. Aen. VI, 555. VII. 34 XII. 345. — OVID. Metam. IV. 488. — Heber bi pyen f. Oofis Muthol. Brief, B. L. Hr. 31—34.

# 8. Damonen, Genien und Manen.

107. Schon in ber fruheften Mythologie finbe! Spuren von ben sogenannten Damonen, ober Soll Bern ber Menschen, bie auch Genien genannt wurden.

bachte fich biefelben benen immer nahe und gegenwärtig, die sichten, beren Sandlungen und Schickfale sie leiteten; und glaubte, Jupiser seihft habe ihnen die Gabe dieses wirksamen Einstusses ertheilt. Ausserdem aber gab es, nach eben diesem Spstem, anch bose und schölliche Damonen. Die Manen ges hören gleichfalls in diese Klasse; man sah sie aber sür Schuhgeister der Verkorbenen an, die ihre Gräber bewachten, und für die Ruhe derseiben forgten. Diese standen unter dem Plus to, der daher auch Summanus hieß. Von andern wurde die Sottin Mania, ihre Mutter genannt. Die Komer hatten in ihrer Sötterlehre noch eine andre Art von Geistern der Verstorsbenen, die unruhvoll umherirrten, und die Lebenden schreckten. Diese hießen Lauven, und in der Kolge Lemuren.

S. Manfo's Abh. über ben Genius der Alten, in seinen Mothol. Bers. S. 465. — SIMON, Dist. fur les Lemures, in den Mem. de l'Acad, des Inscr. T. I. p. 32. — OVID. Fast. V. 421.

# 9. Laren und Benaten.

108. Das Spftem von ben Schabgeistern war überhaupt in der romifchen Jabellehre von weiterm Umfange, als in der griechischen. Die erstere gab nicht nur Menfchen, fonbern auch leblosen Begenftanden, Stabten und Saufern ihre befonbern Benien ; und diefe lettern hatten bei ihnen die Ramen : Laren und Penaren. Jene maren Gobne Merkurs und bet Lara, ober Larunda, einer Tochter Almon's. hatten, ihren befondern Bestimmungen gemäß, verfchiebene Vornehmlich aber wurden fie als Bausgotter angefeben, und hatten in jedem Saufe ihr befondres Seilige Alsbann scheint man fie fur bie thum und ihren Altar. Belftet ber verstorbenen Anberren und Borfabren ber Fas milie gehalten zu haben, die fur bas Bohl ihrer Abtommlinge Die Pongren bingegen, Die gleichfalls Sausgotter. forgten. waren,

#### ber Griechen und Romer,

waren, machten eigentlich feine besondere Klaffen von i heiten oder mythischen Personen aus, sondern wurden kuhrlich aus ben größern Göttern zum besondern Schuft Dienste gewählt. Die Schnreichelei erhob selbst lebende fonen, besonders Kaiser, zu biesem Range.

OVID. Fast. II. 599. V. 129. - Bergl. Heynis Excu Virg. Aen. Exc. IX. ad. L. VI. Exc. XIII.

# 10. Edlaf, Tod, Traume.

109. In die Rlaffe ber Genien geboren auch der Changros und Oneiros, die man alle brei fur Coht Macht bieit, und ju ben Untergottheiten ber Unterwelt nete. Dem Sypnos, ober bem Schlafe, gab man Ci rien, ber bafelbft berrichenden nachtlichen Duntelbeit n jum Aufeathalt, und die Mobnpfiange, ihrer einschlafe Rraft megen, jum gewöhnlichften Attribut. Much halt ben Abbildungen gemeiniglich eine umgefehrte, verlof : Radel in ber Sand. Dieg Lettere mar auch die Borft bes Chanatos ober bes Codes, ben man auf Grabn febr oft feinem Bruder, bem Schlafe, gegenuber ftellte gleichfalls als einen Genfus, nicht, nach Art ber Reueri ein Gerippe, bilbete. Die widerlichen und gewaltsamer anlaffungen bes Todes und bas Sterben felbft, begei ! man mit bem griechischen Borte Bar, und nahm in Sinfict auch mehrere Raren, als tobtend und bas Blu faugend, and Einen ahnlichen Unterschied machten bie ? unter More und Lethum. Oneiros, den man auch Folge Morpheus nannte, mar ber Gott ber Traum ren es mehrere gab, unter benen Phobetor und Phari befonbers genannt werben.

S. OVID. Meram. XI. 585. — S. Leffings Unterfinie die Alten ben Lod gebildet; Berlin, 1769. fl Gerders Abb. eben dieses Inhalts in seinen Berst: Blattern, Th. U. G. 273.

AI,

#### II. Satyren und Faunen.

110. Die Borftellung von Balbaottern, beren Bilbung jum Theil menfchlich, jum Theil thierifch mar, entftand ichon in ben frubeften Beiten bes Sabelfpftems, entweder aus ber Befleidung rober Menschen mit Thierhauten, ober felbit in ber Abficht, um auf biefe Art bie wilde, ungebildete Denfchens. natur fymbolifch ju bezeichnen. Die Satyren ber Griechen und die Saunen der Romer unterfchieden fich von der gee wohnlichen menschlichen Bilbung nur burch ben Boefeschweif und foible emporftebende Ohren, und gehorten jum Gefolge Aufferdem aber gab es noch Pane, welche bes Bacchus. überbas auch Biegenfuße und eine mehr thierifche Beftalt batten. Die Saunen bachte und bilbete man alter als bie Sarren; und mit jenen maren bie Silenen einerlei. Bei ben Ros mern wurden indeß auch die Satyren thierifchet und mit Bies Auch ber Rame ber Saunen ift pollig genfußen gebildet. italifchen Urfprungs, und von einem Dationalgotte, faunus. entlehnt, ber ein Sohn bes Pitus und ber Rymphe Bas nens ") gewesen fenn foll, und beffen Gattin, Saung, gleiche falls als Sottin verebrt wurde.

S. Zeynens Abh. vom vorgeblichen und mahren Unterschiebe amischen Faunen, Satyren, Silenen und Panen, in f. Samml. antiquar. Aufsche , St. II. S. 53. — Ueber Faunen, Sad then, Pane und Silenen; Beel. 1790. 91. 2 Theile. 8.

<sup>\*)</sup> S. OVID. Mesam. XIV. 320.

#### ber Griechen und Romer.

#### IV.

Mythologische Geschichte ber Heroen, ober vergotterten Helden bes fruhern Alterthums.

111. In ber griechifden Gefchichte unterschieben Die Alten dreierlei Beitalter; das verborgene ober unbefa (adinder) in welches fich der frühefte, durch feine bifto Dentmaler aufbehaltene, Urfprung und erfte Buftant Bolterichaften verliert; bas fabelhafte, (uudiron) mont Madrichten mit mannichfaltiger mutbifder Dichtung ver find; und bas historische, (isopinio) welches ben 3 und Gegenstand ber mabren Geldichte ausmacht. Das geht bis zur beufalionischen Ueberfchwemmung; bas zweit Da bis jur Ginführung ber Olympiaden in Die Beitrechn und bas britte vom Anfange biefer Beitrechnung burch ben gen fpatern Beitraum ber griechischen Begebenbeiten. ameite biefer Beitalter geboren bie fogenannten Bergen : es wird baber auch bas beroifche Zeitalter genannt. dachte fich biefe Beroen als Manner von aufferordent Grofe und Starte bes Servers und Beiftes, und eignet nen porgugliche Berbienfte gu. Die fie fich burch Stift Sittenverbefferung, Erweiterung und Bertbeidigung ei ner Lander oder Stadte erworben batten.

112. Dankbarteit gegen das Berbienst ber Ahnhund Borfahren mar also die gewöhnlichste Quelle der ehrung und Bergotterung, die man diesen Beroen noch nach ihrem Tode öffentlich widmete; und der Trieb i dankbaren Erinnerung wurde durch die mundliche Ueb serung ihrer Thaten, welche vornehmlich durch die Di manche vergrößernde Zusäte erhielt, sehr belebt und u Afchend. Sandb. d. Klass. Liserat.

halten. Dazu kam, daß min ble meisten Beroen als Gbte torschne, jum Theil seibst als Sohne Jupiters, ansah. Bet dem allen war jedoch die Berehrung dieser Helben minder seierlich und ausgebreitet, als der Dienst der eigentlichen Görrer. Diesen lehtern wurden wirkliche Keste angestellt, besondere Priester verordnet, Tempel errichtet, und große, seierliche Opser dargebracht. Den Zeroen hingegen hielt man gewöhnlich nur eine jährliche Leichenseier an dem ihnen geweihten, über ihre Grabstätte oder in der Nähe derselben errichteten, Denkmal, und brachte ihnen Trankopser oder Libationen. Zuweilen wurden indes diese Gränzen auch übersschritten, und die Heroen an Rang und Verehrung den wirkslichen Gottheiten beigezählte. Uebrigens wird die Einführung dieser Feldenseier gewöhnlich dem Radmus beigelegt.

Dergl. VIRGIL. Aeneid. III. 301. st. — S. auch bie Abb. des Abts SALLIER in der Hist. de 1' Acad. des Inscr. T. 1V. p. 299.

113. Ueberhaupt aber waren bie Beroen ber Griechen von verschiedenem Range. Einige fab man nur als eine Art bauslicher Gottheiten an, bie noch nach ihrem Tobe für ihre Geschlechter forgten, und nur von biefen verehre murs Andre, die fich in ihrem Leben ausgebreitetere Berbienfte erworben hatten, wurden von einem gangen Staat pher Bolle als Salbgotter verebrt; und nicht felten wurden ibnen besondere Fefte, Dopfterign, ja felbft eigne Priefter Ihnen murbe bann auch eine allgemeinere Und biefe lettern tommen bier Provident jugeschrieben. vornehmlich in Betrachtung, ba fie am berühmteften mas ren, und ihr Dienft fich nicht nur unter ben Griechen beftanbig erhielt, sonbern auch in ber Folge ju ben Romern Bir wollen jest nur die vornehmften barunter, ber Beitfolge nach, anführen.

114. Ses

#### ber Getechen und Romer.

114. Gewillermafen gebieen icon bie Gigante Titanen, bon benen im vothergebenden Abschnitte a iff, au ben Beroen, und tonnen als bie alteften bai angefeben werben. Much Inachus, ber Stifter bes a fchen Reichs, fein Sohn Phoroneus, dem man glei manene Berbienfte beilegt, und Oavaes, Ronig in tien, ber burch bie ju feiner Beit gefchebene Meberich mung mertwurdig ift, gehbren in biefe Rlaffe. Rang barten , vornehmitth bet ihren Bollerichaften : Frons, der Stifter des attifden Reichs: Deufalion theffallicher Burft , welcher mit feiner Gattin Derri Der allgemeinen Bluth erhalten wurde; Amphilityon, bas berabmte Bundnig ber frubern griechischen Staaten anlaffte; Badmus, der aus Phonizien nach Griecher fam, und fo viel ju boffen Aufflarung und Berbefferunbeigetragen baben; Danaus, bem bas argolifche Reic nen beffern Zustand verdankte: Bellerophon, dem die amingung bes Ungeheuers Chimara, und anbre Belbe gen Beigelegt werben ; Pelops, von bem bas burd gestiftete peloponnesische Reich ben Ramen erhielt; ble beiben tretischen Fürsten Minos; beren Einer als fengeber, und ber Unbre als Rrieger in ber Geschicht sibmt ift.

#### Berfeus.

ris. Einer der vornehmsten Gelben des frühern !
thums ist Perseus, ein Sohn Jupiters und der D
der vom Polydettes auf der Insel Seriphus erzogen n
Seine vorzüglichste Unternehmung war die Bezwingun
Gorgone Medusa, deren Saupt er mit einem vom
kan erhaltenen Schwerdte abhieb. Aus dem Blute des
entstand der Pegasus, ein gestügeltes Pferd, auf wi
Perseus hernach viele Länder durchstreiste. Unter seinen

herigen Thatete sind die Verwandlung des hesperischen Konigs Arlas, in einen hohen Felsen, vermittelst des Medusenhaupts, and die Rettung der an einen Felsen geschlossenen Undsos meda, die merkwürdigsten. Bei der letztern Gelegenheit verwandelte er den Phineus, der ihm den Besth der Andros meda streitig machen wollte, und hernach den Prozus, dem Polydekres und sein Gesolge, gleichfalls in Stein. Uebris gene wird ihm die Ersindung der Wursscheide, durch die exsisten Großvater Akristus aus Unvorsichtigkeit tödtete, und die Scistung des myrenischen Reichs beigelegt. Nach sein wer Ermordung durch den Megapentes ward er unter die Sestiene versetz, und man errichtste ihm nicht nur ein Denkmal zwischen Argos und Mycene, sondern auch verssssieden Tempel.

6. OVID. Metamorph. L. IV. 614. V. 1.

## herenles.

116. Bon allen Beroen ber Griechen genoß inbef feie mer einer fo allgemeinen Bewundrung und Berebrung, als Amalies ober Bertules, ein Gobn Jupiters und der Alfmene, bem man icon in feiner fruheften Lindheit Belbensftarte beilegt. Buryftheus, Ronig von Mycene, gab ibm. viele und ichwere Unternehmungen auf, Die er mit bem arous ten Blud ausführte; baber bie fogenannten zwolf Arbeiten bber ichweren Unternehmungen des Berkules; namlich: Die Grlegung bes nemelichen Lowen; Die Bezwingung ber lernais ichen Schlange; die Wegbringung bes erymantbifchen wilben bie Erjagung eines wunderwollen und anfferft Schweins : fcnellen Sirfches; Die Reinigung ber Stalle Des Ranias. Augias; die Erlegung ber ftomphaliften Bogel; bie Befies gung bes Diomebes und ber Raub feiner Pferde; ber Siea: über die Amazonen, und die Erbentung bes Giertels ifere Ronigin Sippolyta; Die Ermordung eines Meerungebeuers Sei

Soi Troja; die Bezwingung des Riefen Gerpon; der Raub der von einem Drachen bewachten goldnen Aepfel der Hofpes viden; und endlich seine hinabfahrt zur Unterwelt, aus web cher er den Cerberus gebunden mit fich herauf führte.

117. Auffer biefen Thaten werben ibm noch manche ans bre beigelegt, wodurch er theils Beweise feiner ungemeinen torperlichen Starte gab, theils Racher und Befreier ber Uns Dabin gebort j. B. feine Ermorbung terbruckten wurde. bes in bem altern Stallen fo gefürchteten Raubers Bakus; Die Befreiung bes an an einen Kelsen geschmiebeten Promes theus, die Tobtung des Buffris, und Antans, fein Rampf mit bem Achelous, und feine Befreiung ber Alcefte ans ber Untermelt. Minder rubmlich mar ibm die Liebe jur Omphale, einer lydifchen Ronigin, woburch er gur unmare Diaften Beichlichkeit binabfant. Seine lette That war bie Erlegung bes Contauren Meffus, beffen burch bas Blut vers giftetes Gewand er anlegte, und baburch in fo verzweiflungs volle Buth gerieth, bag er fich auf bem Berge Deta in Die Rlamme eines Scheiterbaufens farate. - Schon bei feinem Leben verehrte man ibn als Balbgott; und nach feinem Lobe wurden ihm faft in allen griechifden Stadten, auch in ber Bolge ju Rom, Tempel errichtet. Rar bie Runftler Des Als terthums jeber Art war er und bie Reibe feiner Thaten ein Beichbaltiger, febr oft bearbeiteter, Stof.

6. die vornehmsten Abbisdungen in Montf. Ant. expl. T. L. rab. 123. — 141. — LAUR. BEGERI Hercules Ethnicorum, ex variis antiquitatum reliquiis delineatus. Col. March. 1705. sol. — Vergl. Heynii Not. ad Apollodor. p. 325.

## Thefeus.

118. Durch den Ruhm biefes großen Selden ermuns wert, wagte sich bald hernach Chefeus, ein Sohn des Aes Aas geus gens und der Aethra, oder, nach andern, ein Sohn Nepetun's, an die gefahrvollsten Unternehmungen, und führte ste glücklich aus. Dahin gehört die Erlegung vieler Räuber und Mörder, die Griechenland unsicher machten, vornehmelich aber die Bezwingung des Minotaurus, eines surchtbarten Ungeheuers in Areta, dem bis dahin die Athenienser jährslich steben Jünglinge hatten opsern mussen. Durch Hulse der Ariadne, einer Tochter des Minos, sand Theseus den Zusgang und Ausweg des Labyrinths, worin dieß Ungeheuer sich aushielt, und tödtete es. Ariadne selbst folgte ihm auf seiner Rücksahrt nach Athen; er verließ sie aber treulos und undanks har auf dem Vorgebirge Naros.

119. Aus der übrigen Heldengeschichte des Theseus find folgende Umftande die erheblichken: seine hinabsahrt in die Unterwelt zur Nettung seines Freundes pieithous; seine Sieg über die Amazonen, deren Königin Zippolyta seine. Sattin wurde; und der Beistand, den er dem argivischen Könige Adrast wider den thebischen Fürsten Areon leistete. Um Athen und ganz Attika wurden ihm große Verdienste der dittenverbesserung und Sesetzgebung beigelegt; und doch ward er auf eine Zeitlang verbannt. Seine Todesart wird verschied den erzählt, und scheint in jedem Falle gewaltsam gewesen zu senn. Die ihm gewidmete Verehrung war ungewöhnlich seinellich; man baute ihm zu Athen einen ansehnlichen Tems pel, und verordnete ihm ein Opfer am achten Tage jedes Mosnats, welches daher Ogdolion hieß.

S. seine Lebensbeschreibung vom Plutarch, und Diodor, G. IV. Kap. 61. ff.

#### Die Argonauten.

120. Die berühmteste Unternehmung während bes ber toischen Zeitalcers ber Griechen, Die in ihrer Geschichte eine mertivurdige Epoche, und gewissermaßen die Granzscheischen bing

dung der Tabel und der wahren Scschichte macht, ist der Jug der Argonauten nach Kolchis, zur Erbeutung des goldnen Bliesses. Der Ansührer dieses Juges war Jason, ein Sohn Reson's, Königs in Thessalien. Ihm wurde diese gefahrvolle Unternehmung von seines Vaters Bruder, dem Pelias, auß erlegt; und er bot zur Theilnehmung an derselben die vorsnehmsten Helden Griechenlands auf, worunter Zerkules, Bastor, Pollur, Peleus, Pirithous und Cheseus die berühmtesten waren. Das dazu erbaute Schiff nannte man Argo, und tam damit, nach mancherlei widrigen Schickasien, in Kolchis an, wo Neeres König war, der ihnen die Erlangung des goldnen Vilesses nur unter sehr schweren Verdingungen versprach.

- 121. Obgleich Jason alle biese Bebingungen erfüllt batte, fo wollte ibm Acetes ben Befit feiner Beute boch nicht erlauben, fondern fann vielmehr barauf, ibn und feine Befåbrten ju morben. Diefen Borfat verrieth ihm Meden, bes Meetes Tochter, burch beren Beiftand und Zauberfunft Safon die feuerspeienden Drachen tobtete, welche bas Bließ bewachten; er erbeutete es, und flob beimlich in ber Dacht, von Medea begleitet, beren Bater fie verfolgte. tete ibre Rinder, gerftucte ibre Leichname, und ftreute fie auf ben Beg, um ihren Bater burd biefen Anblick aufzuhalten. Jason wurde ihr hernach untreu, und vermählte fich mit, des Korinthischen Ronias Kreon Tochter Breufa. Diese Uns treue rachte Medea durch ben Tod seiner Rinder und Gattin. Jason erhielt nach seinem Tobe bie Verehrung der Berven, und einen Tempel zu Abdera.
  - 6. die Gebichte über den Argonautenzug vom Orpheus, Apolionius Ahodius, und Valerius flaktus. Abhandluns gen darüber von Banier, in den Mem. de l'Acad. des Inscr. T. XIII. XVIII. Heyne Not. ad Apollodor. p. 177.

Rastor

#### Kaftor und Pollux.

124. Diese unter ben Argonauten mit befindliche Belo den maren Zwillingssohne Jupiters und bet Leda, und Brus ber ber Sciena. Ihrer Abftammung wegen nannte man fie Diosturen, ober Gohne Jupiters, obgleich Kaftor von einigen ein Cobn bes Cyndarus, bes Batten ber Leba, ges mannt wirb. Diefer zeichnete fich burch feine Geschicklichteit im Gefechte, und Pollur burch feine Fertigfeit im Reiten. Battor's vornehmfte That mar die Erlegung des Lyns gens, beffen Tob aber fein Bruber Joas burch Raftor's Ers Pollur erlangte vom Jupiter die gemeine morbung råchte. Schaftliche Unfterblichfeit und Bergotterung mit feinem 3mils Beide wurden unter bie Geftirne verfett, und unter bem Zeichen ber Twillinge im Thierfreise gebacht. So wohl bei den Briechen als Romern hatten fle verschiedne Teme pel, und ihr Geftirn murbe vornehmlich von ben Seefahrens ben verebrt und angerufen.

#### Thebische Helden.

133. In der altern Seschichte Sriechenlandes ift der ehebische Krieg, der in das acht und zwanzigste Jahrhundertsallt, seiner Umstände und Folgen wegen sehr berühmt. Ohne uns hier in deren Erzählungen einzulassen, bemerken wir nur die vornehmsten Helden dieses Zeitpunkts. Dahin gehören zuerst die beiden Sohne des durch seine eigne Seschichte merks würdigen Gedipus, Königs von Theben, Ercokles und Postynices, deren Zwist um die Regierung eigenklich senn Krieg veranlasste, die in einem Zweikampf beide einander ermordes ven, und nach ihrem Tode als Halbgötter verehrt wurden. Mit dem Könige Adrast zu Argos vereinten sich, dei Gelesgenheit dieses Krieges, mehrere griechische Helden, z. B. Kaspaneus,

#### der Griechen und Romer.

panrus, Cydens, Sippomedon, Parthenopaus, Die Borfalle dieses ersten Arieges gaben den gei Dichtern Stof zu verschiedenen Trauerspielen. Mit rühmt, aber glücklicher, war die zweite Unternehmun Theben, oder der Arieg der Epigowen, d. i. der So Abkömmlinge der in jener erften Belagerung geblieben chischen Helden, worunter Alkmaon, Thersander, dor und Chessmens die berühmtesten waren.

# Belben bes trojiften Krieges.

124. Unter allen Rriegen bes griechischen Alte abet ift teiner fo beruhmt, als ber troiliche, ber erfte 1 : Beldaug ber griechlichen Bolferichaften auffer ben @ fores Landes. Die nachfte Beranlaffung bazu gab bei ber Beleng, ber Battin bes lafonifchen Ronigs Men durch den Paris, einen Sohn bes Driamus, Ron Eroja. Die eigentliche Belagerung Diefer Stadt baner gewöhnlichen Ergablung nach, gebn Jahre, mit abm ! dem Blude, bis endlich die Griechen durch Rriegs Die ju biefer Unternehmung vereinte Stadt eroberten. difden Belben erwarben fich in ihrem Baterlande imm renden Ruhm, und Somers Stiade gab ihnen Unfterbl Der erfte Anführer bes arlechischen Beers mar Agamen und bie abrigen berühmteften Beiben beffelben maren : 3 Ulyff, Diomedes, Menelaus, Ajar der Telam und Ajar der Bileer, Idomeneus, Meftor, u. Bon Seiten ber Trojaner zeichneten fich Bektor, 3 und Antenor bei biefer Belagerung am meiften aus.

125. So merkwürdig ber trojische Krieg an sie tft, so erheblich ward er auch in Ansehung seiner g Die griechische Kultur wurde dadurch sehr befordert; b

#### 378 Mythologie der Griechen und Romer.

rischen klabungen der Griechen wurden geschicker und mans nichfaltiger; und ganz Griechenland ersuhr durch die in die sem Ariege verausassen Beranderungen große Umanderungen in seinen meisten Bölterschaften, seinen Staaten und deren Beherrschern. Dieß alles gehört indes mehr in die wahre als mythische Geschichte, die hier eigentlich ganz aufhört, wenn man nicht etwa noch die einzelnen Vergörtenungen dazu rechnen will, die in der Folge, selbst noch bei den Römern, eine Frucht stlavischer Schmeichelei und seiler Unterwerfung waren. Auch diese hörten allmätig auf, und mit ihnen zulehr der ganze herrschende Einfluß der helbnischen Religion.

IV. Gries

#### IV.

# Griechische Alterthumer.

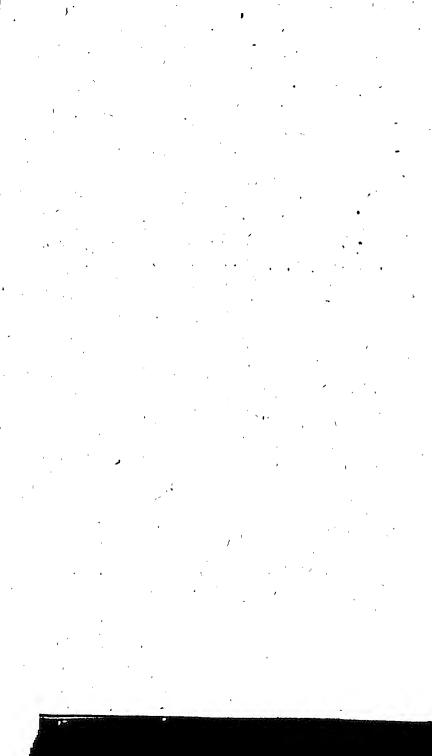

#### Einleitung.

I.

Friechenland oder Gräcia, meldes digen Ramen Graikus, einem Gater oder Sohne des Thess hatte, hieß sonft auch Zellas, vom Zellan, einem Coukalion's; auch Achaja, Pelasgia und Ionien. werden auch die Griechen selbst bei den alten Schrifts juweilen Achaen, Argiven, Danaen, Zellenen, Fger, oder Jonier genannt. Alle diese Benennungen Landes sowohl als seiner Bewohnen, werden indes nich mer in gleichem Umfange der Bedeutung genommen; man scheint bei ihrer Wahl und allgemeinen Unwendung sächlich auf die vorzüglichen einzelnen Kalonien gesehen iben, die dies Land und die dazu gehörigen Inseln ursprieden ben, die bieß Land und die dazu gehörigen Inseln urspriederbetten und in Besit huten.

2. Griechenland, im weitern Berstande des L war auf drei Seiten von dem mittelländischen Meer un welches theilweise die besondern Banennungen bes ägä kretischen, ionischen und adriatischen Meers hatte. Disternacht gränzte es an festes Land, nämlich an ritum, Chrazien und Dardanien. Im eingeschrä Verstande hingegen wurde Macedonien und Epirus mit unter dieser Benennung begriffen, und man ri zu Griechenland nur: im Peloponnes die Landsch Sicyon, Argas, Messein, Morinth, Achaja, Arkas dien, Alis und Lakonien; und in dem eigentlichen Griedchenland: Artika, Megara, Boorien, Lokris, Phoseis, Acrolien, Chestalien und Apirus. Jonien, Acoa lis und Doris waren griechische Pflanzungen in Aleinasten.

- g. Borlausg merken wir auch die Anmen der berühmtoften griechischen Städer, die sich durch Macht
  und Aultur vorzüglich auszelchneten. Dahin gehören: Athen
  in Artika, Sparta oder Lacedamon in Lakonien, Argos,
  Mycene und Korinth im argolischen Gebiete, Theben in
  Borien, Megalopolis in Arkabien; und aussethalb des
  eigentlichen Griechenlandes, unter den Kolonien, Milet und
  Apphesus in Jonien, Mieylene, Chios, Samos und
  Khodos auf den in der Räche Kleinasiens besindlichen Ins
  sein; Bysant an der thrazischen Kuste, Korcyra, Carent,
  Sydaxis und Lokri an der Kuste von Italien; Syrakus,
  Agrigent, Gela und Leontium in Sicilien, Cyrene in
  Afrika. In spätern Zeiten wurden auch Alexandrien im
  Aegopten, Anxiochia in Sprien, und Seleucia am Ligris
  in Chaldaa, als griechische Städte berühmt.
- 4. Die Regierungsform Griechenlandes erlitt drei in bessen Geschichte merkwürdige Zauprveränderungen. In dem frühesten, heroischen Zeitalter standen die verschies denen Bolkerschaften unter selbst gewählten Zeerführern oder kleinen Fürsten. hernach blideten sich eigentliche Mönigreiche in Sicyon, Argos, Arrika, Cheben, Argkadien, Chessalien, Borineh, Lacedamon, Elis, Aeros lien und Aegialea oder Achaia. Der blühendste Zeitpunkt der griechsichen Nation aber war die Errichtung der beiben Republiken, oder Freistaaten, Arhens und Lacedamons. Auch ist der achäische und atolische Bund, das Königsreich Epiens, und die politische Bersassung der Griechen in Bleins

#### Einleitung.

Bleinaften, bem ürfprünglichen Bohnfife biefer Di in ihrer Gefchichte mertipurbig.

- 4. Die arften Bewohner Griechenlandes, bie mutblid von Thrazien aus eingewandert maren, nen bernad bie Pelasger und Bellenen folgten. lebt einem noch pollig roben und wilden Buftande , ohne bindungen turch Sandel oder gemeinfchaftliche Befebe. den einander übten fie baufige Raubereien und S thariafeiten aus, und waren überdieß bftern Un von ben Bewohnern ber benachbarten Infeln aus Dirch bie Kolonieen aus Regupten . Dboniglen und . affen gefchab ber erfte Schritt au ibret Rultur , auch die Schiffahrt ibnen bebulflich murbe. ihrer frühern Beschichte ift ber berühmte dua der nauten eine ber merfmurbigften Unternehmungen, achtig Sabr bor bem trojanifden Rriege. Ungefabr Stabr por bemfelben bilbete fich in Breta unter bet Unfi Des Minos die erfte formlichere Staatsverfaffung, m noch nicht in ber Vollkommenheit, wie die ju Athen den Cetrops, und nachber burch ben Chefeus et mnebe. Arrifa überhaupt liebte fruber bie rubigere, gleich burftigere, Lebensart, und bewog in ber Folge fein Beifpiel auch Die Einwohner ber übrigen Lanber unftaten Otreifereien gu entfagen.
  - 6. Und hiedurch wurde zugleich mehr Gemeins mehr Berbindung zu gleichen Zwecken, unter den v denen griechtichen Bolterschaften veranlasst. Ein s davon ist ihre allgemeine Theilnehmung an der Rai Menetaus, dem Paris die Helona geraubt hatte, 1 dem dadurch veranlassten zehnjährigen trojsschen B der zwar ein Beforderungsmittel der griechischen 2 aber auch ein Anlas mancher innern Unordnungen u

unteungen wurde, die dann wieder die Auswandung wielet Griechen nach den benachbarten Inseln und nach Affen veranlassten. Endlich wurde man der vieler Unruben müsde, gewain den Frieden, die Gesehe, und das gesellige Leben wieder lieb, vereinte sich zu öffentlichen Frierlichkeisen und Religionsgebrauchen, und schätzte die Vorzüge gespelliger Ordnung.

- 7. Bieber war die Regierungsform blog Eriearifch gewefen ; ber Beerführer mar bas Baupt ber Bolferichaft; febt Keng fie an Koniglich und monakhisch zu werden. migbrauchten biefe Ronige gar bald ihre Bewalt, und reise ten ihre Unterthanen felbft burch ihre Entannel jur Abschuttelung bes Jochs. Liebe jur Freiheit mard nun ber Mationaltrieb ber Briechen, und ichon ber Mame ber Ronige murbe allgemein verhafft. Eben biefer Erieb aber ward auch ber erfte Anlag zu jenen großen Bortbeilen und Borgugen, me burch fich biefe Mation vor allen übrigen fo febr unterfcbieb. Durch ben gegenfeltigen Beiftand, ben fich bie verfchiebenen Bollerfchaften bei der Behauptung ihrer Unabhangigfeit leis fteten, erlofch die vorbin unter ihnen genabrte Giferfucht und Dishelligfeit. Amphilipon, britter Konig von Athen, vereinte ihrer mehrere in einen gemeinschaftlichen Bund, ber immer vielfacher und ftarter wurde. . Eine zu zahlreide Bes polferung, mabrent biefer vieliabrigen Rube, verbinberten fie burch Aussendung verschiedener Rolonieen nach Stalien, Milen und Afrita.
- 8. Unter den freien Staaten Griechenkandes genog Sparra ober Lacedamon querft der Bortheile einer strengen und zugleich wohlthatigen Gesengebung, die aber doch in manchen Stücken noch die mangelhafte Kultur des damalisgen Zektalters verrieth. Lykurg, der Urheber dieser Gebe, hatte fich verher mit den Sitten und bürgerlichen Einseiche

richtungen ber Kretenfer und Aegypter bekannt gemacht. Ohne gewaltsame Menberungen ber spartischen Verfassung und mit Beibehaltung der eingesührten zwiesachen königts, den Burbe, sehre er doch Regenten, obrigkeitliche Perso, nen und Volk in andre und bessere Verhältnisse. Seine sitte lichen Vorschriften waren zum Theil sehr strenge, und zielten, gleich allen seinen Einrichtungen, dahin ab, eine tapfre, standhafte, kriegrische, und durch diese Eigenschaften sowohl suchtbare als ehrwürdige Nation zu bilben. Diese Absieht gelang ihm; und Lacedamon erwarb sich vor allen übrigen Staaten einen sehr ausgezeichneten Vorrang.

- o. Athen, welches fich bisher nachft Lacebamen am meiften ausgezeichnet, und nun theile burch Solon's Ble febe' mehr Rultur, theils durch die Beffegung ber Derfe in der marathonischen Schlacht, mehr Rubm, Dacht und Anseben erhalten batte, ward auf jene Borguge Lacedamon's immer eiferfuchtiger, und ber burd biefe Giferfucht erzeugte Mationalhaß brach in ben befannten peloponnesischen Brien aus, ber acht und zwanzig Jahre hindurch zwischen ben Athenern und Lacebamoniern geführt murbe, und an bem fast alle übrige griechische Staaten, für die eine ober die ans bre Parthei ertlart, Antheil nabmen. Das Glud entichieb endlich fur Lacebamon; aber ber Glang biefer Republit bauerre nicht lande. Beit bober ftieg der politifche und miffenichafte liche Fior Athens, diefes Bohnfiges der feinern Sitten, ber verebelten Renntniffe, und bes gelauterten Gefdmads in Runften und Biffenfchaften.
- Der Jortgang und Verfall der griechischen Auftur ift schon oben in der Archäologie umftändlicher ers gählt und erörtert. Hier bemerten wir nur noch, daß manscheilei Ursachen sich vereinten, Griechenland so ausnehmend binbend, gesittet und aufgeklart zu machen. Dahin gehört, Eschend. Sandb. d. Klass. Literat.

rausser dem vorzüglich günstigen Klima dieses Landes, auch dessen große Bewölkerung, die durch Bedürsniß und Wettels fer den Gelft der Ersindung und Arbeitsamkeit nährte und bes lebte; der Genuß einer ermunternden, seelerhebenden Kreisheit; die Aufnahme der Handlung, und der dadurch bewirtte, überall verbreitete Wohlstand. Diese und mehrere günstige Umstände bildeten die Griechen zu einem Volke, dessen Gesschichte auch gegenwärtig noch eine der merkwürdigsten ist, und dessen auf uns gekommene Werke des Wises und der Kunsk noch jest als die besten Musker geschäht werden.

- 11. Eben baber verbienen auch die Alterthumer biefer Ration, Die und mit ihrer gottesbienflichen, burgerlichen, friegrischen und hauslichen Versaffung naber befannt machen, Ausmerksamteit und Studium. Schon ber allgemeine Munen, ben Renntniffe biefer Urt als Gulfswiffenschaft ber Geschichte, ber Sprachtunde, ber Rritit, ber Dothologie und Runftenntniffe baben, empfiehlt die Erlernung griechticher Alterthumer einem jeden, der fich mit flaffischer Literatur Und ba unter allen Wegenstanden bet gedachten Biffenschaften die Begebenheiten, Die Sprache, Die Schrifte fieller, bas Religionsspftem und Aunftgenie ber Griechen fo vorzüglich merkwürdig und erheblich find; so haben biefe Ale terthumet einen febr ausgezeichneten Werth, und in fich felbit einen vorzüglichen Grad bes Reizes und bes Intereffe. Renntniß bient auch vornehmlich bagu, Die gange Befchichte ber Griechen, und die mannichfaltigen Denfmaler ibrer Lites ratur und Runft aus einem richtigern beftimmtern Befichts. puntt anzusehen, und fich baburch in ben gangen Geift ihres Beitalters ju verfeben.
  - 12. Die Quellen der geiechischen Alterthumstunde find theils die uns übrigen Schriftsteller diefer Nation, und unter diefen hauptfachlich ihre Geschichtschreiber, befons bere

#### Einleitung.

bers biefenigen, Die fich auf eine nabere Befchreibung gangen Berfaffung, ihrer Sitten, ihrer Gebrauche. Eigenschaften und Nationalbentungsart einlaffen . auch feibft ihre Dichter, vornehmlich bie epifchen, a beren Ergablungen, bei aller Dichtung und Berichon bennoch Babrbeit jur Grundlage baben, und uns felbi ihre Manier und Darftellungsart mit dem damaliaen charatter, mit bem Umfange ibrer Begriffe und ber auglichen Richtung befannt machen; theils die auf Beiten gefommenen griechischen Bunftwerke, Infd Mungen, Bilbfaulen, halberhobene Arbeiten, und Seratbe mancher Art, bie uns noch flarer un kommner, als wortliche Beschreibungen, ju bem un baren, finnlichen Anblick fo vieler hieber gehorenber i ftanbe verhelfen, und auch ichon in biefem Betracht, bi ficht auf Schonheit, Geschmack und Runft beileite ungemein ichabbar find.

13. Aus biesen Quellen haben verschiedne i Schriftsteller geschöpft, die darin zerstreuten Reten, oder in den Kunstwerken einzeln dargestellten stande gesammelt, und durch ihre wissenschaftliche Llung dieß Studium denen zu erleichtern gesucht, daus für die Sprachkunde, Kritik, Geschichte, Geo und Kunstenntniß Nuben zu ziehen wünschen. Andre einzelne Gegenstände dieser Art mit besondern Flieinzelnen Abhandlungen und antiquarischen Untersuch bearbeitet. Von den Bemühungen beidetlei Art man im folgenden Buche eine ziemlich vollständige, Jusäche späterer Schriften freilich noch sehr zu erwe Nachweisung:

I. A. Fabricii Bibliographia Antiquaria — —

studio et opera P. Schaffshausen, Hamb. 171

20 6 2

Cap. II. — S. auch die Binleitung ju Mitsch's Beschreb bung bes Zustandes ber Griechen, Th. I. S. 25. ff.

14. Die ansehnlichste Sammlung einzelner Schrifs ten und Abhandlungen über Die griechischen Alterthus mer ift:

lac. Gronovii Thesaurus Graecarum Antiquitatum L. B. 1697 — 1702. 13 Voll. Fol.

Und zu den besten Lehrbuchern dieser Biffenschaft geboren:,

Everb. Feithii Antiquitatum Homericarum Libri IV. ex ed. El. Stoeberi, Argent. 1743. 8. (über ben altern Zeitpunft.)

10. Phil. Pfeifferi Libri IV. Antiquitatum Graecarum, Regiom. et Lipf. 1708. 4.

Archaeologia Graeca, or the Antiquities of Greece, by John Potter, Oxford, 1699. 2 Voll. 8. vermehrter, Lond. 1754. 2 Voll. 8. lateinisch, Venet. 1733. 2 Voll. 4. und in Gronov. Thef. Ant. Gr. T. XII. Deutsch mit Anmerkungen und Zusätzen, und dem ganzen dritten Bande Archaelogischer Untersuchungen, vermehrt von J. J. Rambach, 1775 — 1778. 3 Bde. gr. 8.

Lamberii Bos Antiquitatum Graecarum, praecipue Atticarum, Descriptio brevis, c. obst. I. F. Leisneri; Lips. 1787. 8.

Siegeb. Havercampii Antiquitatum Graecarum, praccipue Atticarum, Descriptio brevis, cum eiusd. Introductione in Antiquitates Rom. L. B. 1740. 8.

P. J. A. Wirfch's Beschreibung bes hauslichen, gottes, Bienftlichen, fiellichen, politischen, triegrischen und wissenschafte

#### Einleitung.

ichaftlichen Zuftandes der Griechen, nach den verf Zeitaltern und Bolterschaften, fortgeseht von & Ersut, 1791—1800. 3 Bbe. 8.

Deff. Entwurf der griechischen Alterthumer, : Beitaltern der Ration ; Altenb. 1791. 8.

Nicht zwar als Lehrbuch, aber boch als li Heberficht und hochst intereffantes Gemählbe bes ichen Alterthums, von einer Meisterhand entworfe bort hieber:

Voyage du jeune Anackarsis en Grèce, p l' Abbé Barrhélemy; Par. 1788. 4 Voll. 4. à 1 1789. 5 Voll. 4. ûbers. mit Anmert. von Dr. B Berl. 1792. 93. 7 Bde. 8. — Ein Auszug daraus graphie, Chronologie, Staaten und Kunstierges Maaß, Münz, und Sew chtstunde von Altgriechenla: 31 Kupfertaseln und 12 Tabellen, nebst einer kritisch handlung; Bers. 1793.

- J. D. Sartmann's Versuch einer Kulturgeschich ! vornehmsten Bolterschaften Griechenlande; B. I. I 1796. 8.
- 15. Wenn sich übrigens gleich die Alterthumer eh ger Bolter in keine so genaue Veitfolge bringen lassen die Begebenheiten ihrer eigentlichen Geschichte, weil und die nothige Vollständigkeit der ersten Quellen mangelt darf man doch die merklichen Veränderungen, welche umstände, politische Revolutionen, stufenweise Junahm Kultur, ihre Blüthe und ihr Verfall, und mancherlei lige Einstüsse, in ihrer Verfassung, in dem Sittenzu und oft in dem ganzen Nationalcharakter gemacht haben der Beschreibung ihrer Alterthumer nicht ganz aus den lassen. Nur gar zu oft ist dieses von den meisten ant

schen Schriftstellern geschehen, die sich ausserbem auch größtens theils nur auf die blühendste griechische Republit, Arhen, eingeschräntt, und, nach ihrem eignen Geständnisse, mehr arrische, als allgemein griechische Alterthümer geliesert has ben. Um diesem zwiesachen Wigngel auch selbst in diesem turzen Entwurf einigermaßen abzuhelsen, wollen wir die griechisschen Alterthümer des frühern, weniger gebildeten Zeitalters von denen, die in die spätere, ausgeklärtere Periode gehören, absondern, und bei diesen lettern, wenn gleich der Zustand Athens darin der merkwürdigste und glänzendste war, auch auf die Verfassung der vornehmsten übrigen griechischen Staas ten einige Rücksicht nehmen.

# Griechische Alterthümer des frühern niger gebildeten Zeitalters.

16. Aus ben in ber vorhergebenben Ginfeitung ? worfenen Grundzugen ber griechifden Beschichte erg fcon, daß Griechenland von bem robeften, wildeften 3 ber Sitten und Berfaffung nach und nach, wiewohl mit len Fortidritten, jum bochften Grade ber Rultur und nernna gelangt ift. Und fonach laffen fich in ber Ge biefes Landes drei Beitraume unterfcheiben. Der erf von bem urfprunglichen, vollig roben, und großentheile fannten . Beitalter bis jur Beit bes treilichen Rrieges Dieß mar bie Periode ber Bevolferung Griechenlande zweite, von der Eroberung Trojais bis ju ben Ginb: ber Derfer unterm Berres, war die Beit feines Bachs und feiner entftebenden Berfaffung; ber Dritte erftred von ta an, bis gum Berluft bet Freiheit, ben bie Gr merft durch die Macedonier, und gulett durch die Romi Ben und ift die Beit ihres vollen Benuffes und porguati Blanges. Der folgende erfte Abidnitt ichrantt fich von Uch auf ben erften Zeitpuntt und ben erften Anfang bes ten ein, und wird, gleich bem zweiten, Die Alterthume Griechen in vierfacher hinficht auf ihre Religion - bi liche Verfassung - ihr Briegewesen - und ihrei liche Ginvichrung . abhandeln.

20 6 4

#### 1. Religionszustand \*).

- 17. Bafrend der wilden, unftaten Lebensart ber Grieg den batte zwar ihre Religion wenig beftandbare Form; indes bilbete fich boch ein großer Theil ihres Gotterspftems in biesem Beitalter, das auch in dieler Rudficht das mythische bien: und felbft durch bie berrichende Unwiffenheit in phyfifchen und Shilosophischen Renntniffen und durch ben bamit verbundenem Bang jur Sinnlichfeit, murbe biefe Bilbung beforbert. Bei bem Portgange ber burgerlichen und fittlichen Rultur bebieft man bas mpthische Softem als Bolfsreligion bei, und bereis derte es mit Bufaben, Die meiftens aus ber agpptifchen und phonigifchen Sotterlebre entlebnt maren. Einige neue und beffere Religionsbegriffe erhielt Griechenland, ber gewöhnlichen Bage nach, um die Mitte bes britten Jahrtaufends n. E. L. B. von Thragien ber, burd ben Orpheus, Die aber gleiche falls meiftens danptischen Ursprungs maren. Dur ben Thiers bienft nahmen bie Briechen nicht unter fich auf; den Dienft und die Bergotterung ber Beftirne bingegen, Diefe erfte Art ber Abgetterei, hatten fie mit ben mehreften damaligen Bols fern gemein; wogu bann auch die Bergotterung folder Dens feben tam, bie fich burch ausgezeichnete Erfindungen, Gefete gebung und Gelbenmuth, um fie und ihr Land verbient gemacht batten.
- 18. Der Religionsunterricht war bei den frühern Griechen das Geschäft ihrer Weisen, Geschgeber und Dichater, die meistens auch zugleich Priester waren. Er bestand hauptsächlich in Lehrsähen und größtentheils historischen Uns gaben der Theogonie und Bosmogonie, die, gleich ihrer ganzen frühern Ertenntniß, völlig fabelhaft und allegorisch war.

<sup>\*\*)</sup> S. Lakemscheri Antiquitates Grace. Sacrae; Helmst. 1744. 8. — Briiningii Compendium Antiqq. Grace. e profanis faccarum; Francos. 1759. 8.

## Griechische Alterthumer.

war. Die mannichfattigen Wirkungen der Naturktal die Neusserungen menschlicher Leidenschaften machten nehmste Grundtage ihrer Götterlehre aus. Sie de dem Ursprung der Dinge, ihre Abwechsclungen und B lungen, ihre Natur und ihren Einsuß, und schusen d in Persondmann, denen sie Nede, Handlung und Cie ten beliegten. Die Zusammenstellung davon nannt na Theogonie, oder Erzählung vom Ursprunge der und diese war ihre ganze Religionsthoorie, die vom ihr sten Dichtern Zestod in sonne Theogonie im Zusa hange vortrug, und deren vornehmste Bestandtheite in seine beiden Pelbengedichte, die Iliade und Obosse all verwebbe.

19. En bem erften roben und unabbildeten Beital Die Religion iberhaupt, und besonders Scheu und El por ben Gottern, mabres Bedürfniff fur bie Bei Griechenlands. Daber die Bemugungen der Beifer ihnen, und vornehmlich ber Dichter, ihnen biefelbe ehrmurdig und wichtig zu machen. Bei offentlichen Re keiten und atoffen Berfammlungen des Bolks pficaten: !! Befange auf Diefen Swed bingulenten. Und : feibit wenn ber Inhalt Diefer Gefange nicht eigentlicher Um aber Bottergefchichte mar, richteten fie boch gemeiniglid Eingange berfelben ihre Bitte an ben Bens, Apoll, obe andere begeifternde Bottbeit. Daburch grundeten ! herrichenden Bolksalauben an bie Macht und Rusiebus Gotter, und die erften Begriffe von Recht, Qugend und lichfeit, und von tunfriger Belohnung und Beftrafung Und ba bie Befange ber Dichter ber vorif Berbaltens. Anhalt und Gegenstand bes jugenblichen Unterrichts # fo entftand baraus auf ber einen Seite ber wirtfame ibrer Gebichte auf die Sittenverbefferung, und auf der Die große Bewundrung und Sochachtung ber Griechen ibre frubeften Dichter.

\$3 6 5

- 20. Det umftanblichen Anfahrung ber griechischen Gortheiten; nach ihren Ramen, ihrer Rangordnung, ihrer Befdichte, ihren Beinamen, Artributen, und ihrer befonbern Berehrungsart, fonnen wir hier überhoben fenn, und uns in diefer Abficht auf die Grorterung aller biefer Umftande in bem vorbergebenden mnehologischen Abschnitte beziehen. Dier bemerten wir nne bloß, daß gmar die Ungebl ber gries difthen Gottheiten fich mit bem Fortgange ber Zeit immer vervielfaltigte; bag aber boch bie größten und wornehmften emter ihnen schon in bem Trübern Zeitalter angenommen und vereine murden, und die Glaffe ber Beroen ober Salbgottee erft in der Folge, nach Ablauf bes fogenannten beroifden Beite alters, bie meiften Bereicherungen erhielt. Je ausgebreitetet bie Berbienfte biefer Belben gewosen maren, besto allgemeiner , war die ihnen nach dem Tode geweihte Berehrungs ba binger gen bie, welche fich nur um einzelne Bolterfchaften ober Stabte verbient gemacht batten, einer eingeschrantern Berebe rung und Bergotterung genoffen.
- 21. Die beiligen Gerter, welche man ben Gottern in jenen frühern Beiten besonders weihte, maten theils Sela Der und Landercien, beren Ertrag jum gottesbienftlichen Bes brauch bestimmt murbe; theile Zaine und einzelne Baume. iene vornehmlich in freissormiger Gestalt; theile besondre Tempel. bie man ale ihre Sige und Bohmingen anfah, bie man in ben Stadten, und gewohnlich auf ben Marttplagen berfeiben anzulegen pflegte, obgleich einige auch auf dem Lans be," und in ben ihnen geweihten Balbern errichtet murben. Das Erbreich bes Orts, mo fie fanben, mar entweder burch Ratur ober Kunft, hetvorragender und erhabner, und die gewöhnliche Lage bes Einganges war gegen Morgen. biefer Tempel maren nur einzelnen , anbre mehrern Gottheis ten jugleich geheiligt. Ein Tempel, der allen Bottern insgesammt gewidmet mar, hieß Pantheon, Auch war es nicht

nicht ungewihnlich, den Ramen ber Gottheit, ber man ben Tempel erbauet hatte, in einer kurzen Aufschrift über bem Eingange anzugeben.

- 22. Anfanglich mar ber innere Cheil biefer Tempel Mic Leer. nach agnotischer Beise, felbst ohne bas Bilbnig der Goitheit; und auch bieß Bildnif war, mie in ber Archaos logie aezeiat ift, in ben frühesten Zeiten nichts, als ein bloßer Stein, bei bem man fich bie Bottheit bachte, auf welchem man ihr and opferte; bieg war auch ble urforungliche Ente Bebuttg ber Altare. Allmablig gab man biefen Steinen bie menfebliche Bilbung; und nun wurde es immer üblicher, bie Bildfauten ber Gotter in ihren Tempeln aufzustellen. Stellung berfelben mar ftebend ober figend; und bie Daterie, morans fle verfertigt murben, mar in ben erften Beiten pon wenigem Berth : Bolg, Thon, ober Stein. Im beroifcheft Reitalter maren indes auch fcon fostbarere Botterbilber, aus Elfenbein, Era, Silber ober Golde, üblich, abgleich Komen ben eigentlichen Stof berfeiben niemals genau beftimmt.
- 24. Den Prieftenn und Priefterinnen war bie befone der Aufficht diefer Tempel und Beiligehumer übertragen. Ihre Anzahl war verschieben, und richtete fich meiftens nach bem Mange ber Sottheit, ber fie bienten. Der ebeliche Stand mar ihnen nicht unterfagt, wiewohl man in ber Kolge an Wriefterignen meiftens unverheirathete Berfonen ju mablen mflegte, bie fich entweder jum beständigen zhelafen Leben verpflichten mufften, ober nur bis jur Beirath Priefterinnen blies Bei einigen war bas Priefterthum erblich ; murben bagu burch freie Babl ober butchs Lous erforen. Ibre Bohnung hatten fle gewöhnlich in ber Dabe ber Tems vel ober ber geweihten Baine, oft auch innerhalb ber leb-Bon bem, mas ben Gottern bargebracht und geweibt tern. mar a nahmen fie ihren Unterhalt; und oft maren fie febr bemite

bemittelt. Aeberhaupt war die priesterliche Barbe in den die westen Zeiten Griechenlandes sehr ehrenvoll, und sie wurde gum Theil von den edelsten, angesehensten Personen, zuweise len selbst von Königen bekleidet.

- ad. Bon ber gottestienftlichen Verehrung fei bem Altern Griechen nenuen wir bier nur die vornehmften Gebraus Dabin geboren querft bie Reimis de und Reierlichkeiten. aungen, (nadaomoi, apriomoi) bie im Abwalchen bes Rore vers, und in besondrer Reinigung ber Rleider und gottess Bu blefer Abficht bediente Dienstlichen Gerathe bestanden. man fich vornehmlich des falzigen Baffers, bas man aus der Der nahm, ober durch eingemischtes Galg aubereitote. Schwefel und Feuer murben ju biefen Reinigungen ge-Branche. Man bielt biefelben vornehmlich fur bleienigen nothwendig, die fich mit Mord und Blut beflect batten. auch fur bie Derter, wo bergleichen vorgegangen war. murben die auch sur Aussohnung beleibigter Gotter ange orbnet.
- 29. Aufferdem waren Gebere und Opfer die varnehme ften Bestandtheile des griechischen Seterdienstes. Jene verd eichtete man vorzüglich dann, wenn man eine wichtige Angestegenheit oder Unternehmung varnahm, deren ginklicher Ausgang dann der Zweck dieser Gebere war, worin auch sehr set den Söttern reiche Saben und Geschenke angelsbet wurden. Beides Gebete und Gelübde nannten die Griechen ben. Beides Gebete und Gelübde nannten die Griechen ber. Angen und Hande wurden dabei zum Himmel whoden; ober in den Tempeln gegon die Götterbilder zu gerichtet. Zutz weilen geschahen die Gebete stechend, zuwellen kniend; auf die lehtere Art besonders in dringenden Anliegen oder Gesasseren, und oft gemeinschaftlich von dem ganzen versammelten Boite. Mit dem Gebete verband man gemeiniglich die Libas tionen, oder die Trankopser, xooz, welche gewöhnlich in Wein

Wein baffanden, ben man ben Gbittern ju Epren zw bingog, jum Theil austrant.

- 26. Die Opfer (Juoia,) bestanden anfanglich Bem Weihrauch , (Jus) ober anbern Rauchwert , a. 1 Cebern . ober Citronenhola, bernach aus Opfertuchen, aus Gerfte ober Debi gebacten, und in den alteften in roben, ungubereiteten Felbfruchten. Erft foater mi Schlachtung bet Opfertbiere eingeführt, Die man mit Sprafalt ausmablte, und zu benen in ben frubern Beit nehmlich Rinder, Schafe, Ochweine und Biegen gen Uebrigens waren gewiffen Gottern auch Opfertbiete befonders beilig. Man opferte fie er einzeln, ober ihrer mehrere augleich, oft Thiere von lei, oft von mehrerlei Art. Die fogenannten det ! ben bestanden eigentlich aus bundert Rindern . wiewob i meber die Angahl noch die Thierart immer genau beo Die Altare, auf welchen man biefe Opfei brachte, wurden nicht bloß in ben Tempeln, fonbern o auf freien Dlaben, 1. B. am Ufer, auf Bergen. & n. f. f. errichtet.
- 27. Zu ben Opfergebräuchen gehörten vorneh bas vorgängige Waschen ber Janbe, und die priesterlich sprengung der Eingehenden in den Tempel. Man sa Opserkuchen auf den Rücken und das Haupt der Thiere, einiges Haupthaar von ihnen ims Feuer, verrichtete sein Gebet, schlug mit einem Beil oder Holz auf das ithier, würgte es mit einem Messer, wobei der Nacken wärts oder in die Hohe gedrecht wurde, sieng das Bint in Opsergefäße auf, zog darauf das Fell des Thiers ab, zes in Stücke, belegte die Hüsten oder Reulen mit der und einigen andern innern Thellen, goß Wein darübet brachte so dies Opser den Göttern dar. Das übrige

wurde gewöhnlich an Spießen gebraten, und beim Opfermable verzehrt. Dergleichen Opfermable wurden vornehmlich bei Gelegenheit der eigentlichen Botterfeste angestellt.

- 28. Auffer ben eigentlichen Opfern brachte man ben Sote tern auch, fehr haufig andre Baben und Geschente (Sues) Dabin geboren querft die Brange, womit man fowohl ibre Bilblaulen ale Tempel und Altare ju fcmucken pflegte, und die aus dem jedem Gotte besonders beiligen Laube gefloche ten murden, fur ben Bacchus & B. aus Epbeu, fur ben Bevs aus Gichenlaub, u. f. f. bann auch Deden und Gemander mit reicher Stiderei und aus funftlichem Gewebe, die man um die Bildfaulen legte, bber in den Tempeln aufbieng; Gefåße aus Gold, Silber, Erz, auch Dreifuße, die besonders bem Apoll geweiht wurden; Beute, welche ihan von ben Reinden erobert hatte, wezu auch Waffen und Schilde gehorten. Gehr oft wurden bergleichen ben Gottern gelobte und geweihte Sachen mit Sufdriften verfeben, welche bie Umftande und Beranlaffung tiefer Belbung andeuteten, und arm. Und dadurch entstand ber große Reiche Inuara bießen. thum einiger griechischen Tempel an folden Geschenten und Roftbarfeiten.
- 29. Ausser den eigentlichen Göttern verehrte man auch die Zeroen oder Halbgötter, wie schon in der Mythologie umständlicher angesührt ist. Nur war ihre Verehrung mins der seierlich und ausgedreitet. Auch widmete man ihnen seis ne eigentliche Feste, sondern hielt ihnen nur eine jährliche Leischenseier, (irápiopua) und sah sie als Dämonen oder Schuho götter ihres Landes, Volks oder Geschlichts an. Bei jener Feier waren die Trankopfer, (xomi) ein sehr gewöhnlicher Gebrauch: doch tyeschahen sie nicht bloß mit Ausgießung des Weins, sondern oft brauchte man auch Blut oder Milch dazu. Zuweilen wurden dabel auch Opferthiere geschlache

tet, verschledne Opsergaben zusammen gelegt, und ein zeichen oder ein Scheiterhaufen ward daraus errichtet gen brachte man auch die Erstlinge der Früchte dar. wöhnliche Ort der Feier war die Grabstätte des helt sie verantasste, in deren Nabe man zu dieser Absich errichtete, oft auch eine Grube oder Jöhle machte, lettere besonders in Beziehung auf ihren Ausenthali Unterwelt geschah.

- 30. Ueberhaupt gehören die Leichenfeierlic mit zu den Religionsgebräuchen der altern Griechen. siengen sogleich nach dem Tode damit an, daß man de storbenen die Augen seierlich zudrückte, welches gen won seinen nächsten Anverwandten geschah. Sodam i der Leichnam gewaschen und gesalbt, in ein weisses i Leichentuch gewickelt, und auf eine Todtenbahre gelegt. umgaben die Freunde und Angehörigen des Versto hüben die Leichenklage an, die oft auch von besond zu berufenen Personen in Gesang eingetleidet und mirtigem Flötenspiel begleitet wurde. Ausserdem bezeug Leidtragenden ihren Schmerz durchs Austrausen der die sie auf den Leichnam hinzuwersen pstegten. Diese lichkeiten währten nicht immer gleich lange; oft drei, ben, oft mehrere Tage.
- p1. Die Verbrennung des Leichnams war e rakteristischer Nationalgebrauch der altern Griechen, Regypter und Perser ihre Todten zu begraben pflegter deß war in den altesten Zeiten auch dieser letztere Gebra Griechenland üblich, wiewohl Zomer allemal des Vinens, der Todten erwähnt. Nach vollendeter Leich nämlich trug man den Körper auf dem Bette voer der i worauf er lag, an den dazu bestimmten Ort, wo ein terhausen errichtet war z neben demselben wurden a

Leichenopfer geschlachtet; man legte mancherlei Dinge, die dem Verstorbnen im Leben besonders werth gewesen waren, selbst Thiere, und juweilen sogar vorher erwürgte Menschen, mit auf den Scheiterhausen, und stimmte während des Brand des desselben Alage und Leichengesang an. Sodann tosche man die Flamme mit Bein; die nächsten Berwandten sams melten die übriggebliebenen Gebeine, legten sie in eine Urne, gruben diese in die Erde, und bezeichneten die Grabstätte durch Steine und ausgeworfenes Erdreich, über welchem hernach ges meiniglich ein Dentmal mit einer Inschrift errichtet ward. Hernach hielt man ein seierliches Leichenmahl; zuweilen wurden auch Kampspiele zur Ehre des Todten angestellt.

32. Bu ben Religionegebrauchen ber Griechen gehört auch bie Befragung ber Orafel, und ihr Glaube an Wahre fahungen und Vorbedeutungen. Das altefte unter ben eigentlichen Orakeln mar bas zu Dodona, noch beiühmiet aber und gleichfalls icon frubern Urfprungs, bas m Dela Bon beiben wird unten in ber zweiten Abtbeilung Die Bahrfagung und Belle umftanblichet geredet werden. chendeutung mar befonders den Prieftern eigen, und gefchah theils aus dem Bogeifluge, theils aus dem Donner, wo in beiben Rallen die linte Geite Glack verfundigte; theile aus ber Untersuchung ber Gingeweibe bei ben Opferthieren. Zach bas Diefen bielt man fur ein gunftiges Anzeichen. Dazu tam auch noch bie weiffagende Auslegung ber Eraus me, und der Glaube bes großen Saufens an Tauberein, Tobtenbefragung, Betwandlungen in frembe Rorper, modes gen fie jeboch manche Bermahrungsmittel gu baben glaubs ten. - Bon ben Seften ber Griechen unten.

### 2. Regierungszuftand.

- 33. Daß bie erften Bewohner Griedenlands in vollige Bilbheit, gerftreut, ohne alle Rultur und burgerliche Berfasfung lebten, ift ichon oben bemertt worden. Familienverhalte niffe, und herrichaft der Eltern über ihre Rinder, der Dans mer über ihre Frauen, maren damale bie einzigen Spuren Phoroneus, ein Cohn bes Inadhus, einer Regierung. wird als der erfte Stifter burgerlicher Berbindungen genannt. und allmalig fiengen die einzelnen griechischen Wolkerschaften an, fich befondre Beetfuhrer und Regenten ju mablen, bie fe Konige (Baridas) nannten, fo gering und eingeschrantt and ber Umfang ihrer herrichaft mar. Die Babl fiel babet mehrentheils auf Manner, Die fich irgend ein unterscheidendes Berbienst um ihr Bolt erworben hatten; und dann pflegte ihre Burbe erblich ju fenn. Sehr oft murde auch die Babl oder Regentenfolge burch Befragung ber Orafel entichieben, und alebann bielt man fie fur befto rechtmäßiger und gottlicher.
- 34. D'e konigliche Gewalt dieses erften Beitalters mar indeg nichts weniger als bespotisch und unbeschrantt: vielmehr waren die Beerfuhrer und Furften gewiffen Geleben und pflichtmaßigen Gebrauchen unterworfen. Ihre vornehms ften Pflichten maren , Beerfuhrer im Rriege ju fenn , Streis tigfeiten gu ichlichten, und uber die gottesbienftlichen Beiers lichkeiten forgfältig ju machen. Tapferfeit, Gerechtigfeites liebe und Religion maren daber die vornehmften Tugenden Bur Belohnung und Unterscheibung marb Diefer Regenten. ibnen ein besondrer Theil ber Landereien eingeraumt, für beren Anbau, fie felbft Sorge trugen. Aufferdem errichtete man ihnen auch gewiffe Abgaben, bie in Rriegszeiten erhobt murben. Die Jeichen ihrer Wurde maren Scepter und Diadem. Jenes mar gewöhnlich aus Solz, und an Lange einem Spiege nicht ungleich; biefes bestand mehr in einer Ropfbinde als eigentlichen Rrone. Auch die abrige Rleibung diefen. ... Eldenb. Sandb. d. Haff. Literat.

Diefer Ronige zeichnete fich durch Schmuck und größere Prack aus, und war von Purputfarbe.

- 35. Sonft aber war der Sof und bas Befolge ber ere 3m Rriege batten ffen Konige fehr einfach und unbedeutend. fie gemeiniglich Ginen ihrer Freunde immer jur Geite, Det eine Art von Baffentrager bei ihnen abgab. Rriege und Frieden bedienten fie fich ber Berolde (Kneunes) gur Befanntmachung und Ausrichtung ihrer Auftrage und Be-Diefe geboten auch Stillschweigen, wenn bie Beers führer in ber Versammlung aufftehn und reben wollten. Bei anttesbienftlichen Sandlungen und bei Schliefung ber Bunds niffe mufften fie gleichfalls jugegen fenn. Uebrigens mablten fich auch die Ronige besondre Rathe aus ben Bornehmften, Erfahrenften und Tapferften des Bolts, und bielten mit ihnen, bei vorkommenden zweifelhaften Fallen, Berathichlagungen und feierliche Versammlungen, worin ber Redende ju fteben und die übrigen ju fiben pflegten. Sowohl offentliche als bes fondre Angelegenheiten murden barin abgebandelt.
- 36. Die Berichte bielt man an öffentlichen Platens und die gange Sigung und Berfammlung bildete dabei gewohne Die Richter fagen auf fteinernen Banten, I'd einen Rreis. und man mahlte baju Manner, Die burch Alter und Erfahrung ehrmurdig waren. Diefe batten, jum Abgeichen, Scepter pber Stabe in der Sanb. Die Rechtsfache murbe von ben ftreitenden Partheien felbft munblich vorgetragen, und von dies fen wurden auch die Zeugen berbeigeführt. Die Ronige obet Fürsten hatten bei einer solchen Gerichtsversammlung ben Borfit, auf einem erhabenen Geffel ober Throne. Die Richtschnur des Rechts und des Endurtheils waren hauptfachlich Billigfeit und hertommen, und in ber folge bestimmtere Befete, die querft vom Phoroneus, und noch mehr und allgemeiner vom Cetrops in Griechenland eingeführt murben.

-37. Go wie diefe in ben altern Zeiten einfach u geln maren, fo auch bie barin bestimmen Strafen, es nur wenige fur Sauptverbrechen gab. Den Mo Krafte man gemeiniglich mit ber Berbannung, bie o willige Mucht bes Morders, oft aber ihm ausbrudlich Ihre Dauer erftrectte fich aber nur au Sahr; und man fonnte guweilen biefe Strafe durch & ablaufen. Die Freiftatte waren nur fur Urheber einer ligen, unvorfehlichen Entleibung. Auch ber Chebruch fcharf, gemeiniglich mit bem Tobe, beftraft. Diebstabl hingegen war in dem frubern Zeitalter Gr landes febr haufig, und murbe anfanglich nicht fur fi gehalten, weil überall bas Recht bes Starfern galt, bers da, wo Lift und Rlugheit mit dem Raube verbunde. Dan bestrebte fich daber nur bloß nach der Biedererle bes Beraubten , ober rachte fich burch gegenfeitige trachtigung. In ber Folge aber murben auf biefe Ber | gen eigne Strafen gelegt.

38. In sofern die Bewohner der Insel Areta, semeinschaftlichen Sprache wegen, mit zu den Griecher zen, sind auch ihre, von dem ersten Minos eingeführt sehe hier zu erwähnen, weil sie für die ältesten schriftlich sehe gehalten, und in der Folge von Lykurg zum Sewählt wurden. Rriegrische Tapferkeit und Eintrac Bolks waren die vornehmsten Absichten derselben; Abh des Körpers, und gesellige Vereinigung der einzelnen Der des Staats ist daher sast in jeder Anordnung des sie der sichtbare Zweck. Um diesen Selehen desso mehr du schaffen, gab er eine ihm vom Zevs unmittelbar en Offenbarung vor. Nur wurde der Andah des Landes undstenverbesserung durch diese bios auf den Krieg hinzie Anordnungen wenig befordert.

€ ¢ 2

3

- 40. Ein ber Rolgezeit erfuhr ber Regierungsanftanb une ter ben Brieden mancherlei Beranberungen, und wurde faft aberall demofratisch.' Unter allen ihren Staaten aber mas ren Athen und Lacedamon die beträchtlichken. ben wollen wir portaufig nur bie Sauprumffande ber altern Beit bemerten. Athen murbe urfprunglich von Ronigen tes giert, beren Sewalt jedoch im Rriege unbeschrantter als im Prieden mar; nach dem Tode des Rodrus aber wurde es ein freier Staat, beffen Regierung man breizebn ausetles fenen Mannern abertrug, die Archonten genannt murben. Diefe Regierungsform mabrte 315 Jahre. Rachber bauerte Die obrigkeitliche Dacht biefer Archenten nicht, wie fonft, ibre gange Lebenszeit, fondern nur gebn Jahre, und es res gierte ihrer immer Giner jur Beit. Dachdem fieben Archons. ten biefer Art ben Staat regiert batten, mabite man wieber ihrer neun, beren Regierung aber nur Ein Jahr mahrte, und bie am Range verschieden waren. Auch die Regierungsform erlitt burd ben Drato, und nachber burd ben beruhms ten Gefetgeber Solon, verschiedene, und in ber Rolge noch mehr Abanbetungen, wovon unten.
- 40. Lakonien ober Lacedamon murbe anfanglich ebenfalls von Ronigen beherricht. Die beiden Sohne bes im troiffchen Rriege gebliebenen Ronigs Ariftodemus. Burvithenes und Prolles, regierten gemeinschaftlich, phe gleich bestanbig uneins. Durch ihre Abtommlinge verlor Die tonialide Sewalt vollends ihr Ansehen, und Lykurg, biefer berühmte fpartifche Befehgeber, veranderte bie Recierungsform völlig, ob fie gleich eigentlich weber ariftos fratisch noch bemofratisch murbe. Buerft ward ein Senat, und hernach, auffer bemfelben, eine jabrlich abwechseinde Megierung von funf Ephoren eingeführt. Auch batte bas Bolf felbft vielen Untheil an ber Staatsvermaltung. mancherlei innern Unruhen und Spaltungen genoß aber фed

### Griechische Alterwümer.

boch biefer Staat feiner Rube und Freiheit am und hatte biefen glucklichen Genuß vornehmlich bi lyturgischen Gesetzebung zu banten, deren wo Erfolg selbst durch die Eingeschranktheit und die mi völkerung Lakoniens begunftigt murde.

41. Gins ber wirffamften Beforberungemittel dischen Boblstandes mar ber Sandel, und die be In ben alteften Beiten bei bundene Schiffahrt. Sandel in Griechenland meiftens im Tauld, und in tiger Infuhr ihrer einheimischen Landesetzeugniffe, Gebrauch bes Gelbes noch nicht eingeführt mar. wurden Stude Metalls, von verschiedenem Berth ! balte, jur Bezahlung gebraucht. Erft nad bem t Rriege wurde bie Schiffahrt unter ben Griechen at der, und Megina machte bavon querft jum Bortheil b bels baufigen Gebrauch. Aufferbem unterschieden fi rinth und Abodus in diefem Betracht am meiften. gegen bas Seemefen Athens und Lacebamon's nie febr b lich wurde. Uebrigens mar ber Ginflug fehr mertmurb bie großere Aufnahme bes Seehandels auch anf bie und Sittenverbefferung ber griechifchen Staaten batte.

### 3. Rriegemefen.

42. Ariegrische Tapferkeit wurde von ben Griechen für eins der vorzüglichsten Verdienste gehalten dieß Berdienst war daher fast der allgemeine Segensta res Bestrebens. Gleich die ersten Bewohner dieses zeichneten sich durch kriegrische Neigung und Lebensau Sie waren beständig in Waffen, sowohl um sich und kannthum zu vertheidigen, als andre anzugreisen, un fremden Besides zu bemächtigen. Dabei verübten ficheil die aussersten Gewaltthätigkeiten, Ermordungen

Betheetungen. Oft bebarfte es nur eines geringen und seinzelnen Anlasses, um einen allgemeinen, langwierigen und blutigen Krieg zu erregen, wovon der trojische Krieg der auffallendste Beweis ist. In solchen Fällen verbanden sich mehrere Heersührer und Volkerschaften mit einander, oft selbst aus ben entserntesten Gegenden.

- 43. Ihre Kriegsbeere beftanben theils aus Sufrolk, theils aus Reuterei, theils aus solchen, die auf Wagenfuhren. Das Fußvolk war entweder von leichter oder von schwerer Ruftung. Wegen ihrer Reuterel waren besonders die Thessalier berühmt. Aelter aber war der Gebrauch der Streitwagen, deren sich auch die homerlschen Jelden bediens ten. Vor diese Wagen spannte man gewöhnlich zwei, zuweizlen auch drei Pserde, und es standen auf jedem zwei Kries ger, deren Einer die Pferde lenkte, da der Andre ihm die Richtung angab, und Pfelle abschof, schleuderte, oder socht, auch, wenn das Gesechte in der Nahe war, vom Wagen absprang. Ihrer Unbehülslichkeit ungeachtet waren diese Streitwagen lange bei den Griechen üblich, und erst spas kam die Reuteret an ihre Stelle.
- 44. Die Waffen ber griechischen Krieger waren von zweierlei Art. Einige bienten zu ihrer eignen Gedeckung, andre zum Angrif und zur Verwundung ihrer Feinde. Bon der ersten Art waren: der Selm, (uvn) aus Fell oder Leber verfertigt, mit Federbuschen verziert, und mit einem Miemen unterm Halfe befestigt: der Brustharnisch (Impax) gewöhnlich aus Erz, zuweilen auch aus Leber oder Leines wand; der Gürtel, (Imp) meistens ehern, um den untern Theil des Körpers; Stiefeln, (unnides) aus Erz oder edlerm Metall; und dann der Schild, (donis) der gewöhns lich rund, und meistens aus Rindsleder versertigt war, wos mit zie den ganzen Leib bedeckten. Wassen des Angrifs was

Sen: der Spieß, (diov) gewähnlich aus Eschenholz, und von verschiedener Länge und Gestalt, je nachdem man nah ober fern socht: das Schwert, (Hoos) dessen Gehenke von der Schulter herabhieng: der Bogen, (rison) gemeiniglich aus Holz, und die Schne aus gestochtenem Pserdehaar aber Riemen; die Pfeile, (Bidn) aus leichterm Holz, mit eisers nen Spiken, und besiedert; der Wurfspieß, (axiorxion) von mancherlei Länge und Gestalt; und die Schleuder, (operdion) länglicher Korm, gewähnlich aus wollenem Luchmit zwei ledernen Riemen, womit sie Pseile, Steine und Blei auf die Keinde warsen.

- 45. Die meisten Waffen ber alten Griechen waren aus Erg, welches ju biefer Absicht fruber als das Rifen ges und auch noch, nach gefchehener Ginfuhrung bes braucht. lettern, haufig beibehalten murbe. Bu ben Bertheibie gungsmaffen mar in ber Folge das Gifen gewöhnlicher. Barnifchen , Stiefeln und Schilden nahm man zuweilen auch weises Blei ober Binn. Bergierung ber Baffen mit Bolde murbe fur ju weichlich und uppig gehalten. bem aber fuchten fie ihrer Baffenruftung ben größten Glang. au geben, und bieß nicht fowohl jum Schmud, als jum Schrecken ber Feinbe. Un ben Schilben hatten fie eine Art pon Kildzeichen, gewöhnlich von erhabner Arbeit, entwes ber bas Bilb irgend einer Gottheit, ober eines Chiers, bes fonbers Lowentopfe. Auch die Pferde ichmudten fie mit porguglicher Sorafalt.
- 46. Hieher gehört auch der kriegrische Gebrauch der Schiffe, deren sich die Griechen schon fruhzeitig theils zu ihren Seeraubereien, theils zur Herbelführung der Kriegescheere, theils selbst mahrend des Treffens bedienten. In der Folgezeit wurden die griechischen Seeschlachten noch weit häufiger und berühmter. Ihre ersten Schiffe waren lange E c 4

lich, und wurden durch Ruderschläge in Gang gebracht. Dia Bahl der Ruderknechte war sehr verschieden und oft ungermein zahlreich; die dreitudrigen Schiffe (reinzers) kamen erft später auf. Un den Schiffen waren schon damals ges wisse Bilder und Zeichen, nach welchen man sie benannte. Auch war auf ihnen gewöhnlich das Bild einer Gotthelt bes sindlich, der man sich und das Schif zur besondern Obhus ampfahl, welches man bei der Eroberung eines Schiffes am ersten zu erbeuten suchte, und hernach auf dem seinigen als ein Siegszeichen ausstetete.

- 47. Ochon febr frub mar es in ben Rriegen ber Gries den mwohnlich, ein formliches Lager aufzuschlagen. bem Umfange beffelben, ber ziemlich groß mar, wurde nicht mut bas gange Beet versammelt, sonbern es faffte zugleich auch die Schiffe, die man nach geschebener Landung aufs Erocine au bringen pflegte. Gewöhnlich wurde bas ganze Lager mit einer Mauer, ober wenigstens mit einem Damm, umgeben. Jene batten Binnen und Bruftwehren. Bor ber Mauer pflegte man einen mit fpigigen Pfablen verfebenen Fur bie vornehmften Beerführer mas Graben ju gieben. ren befonbers Bezelte aufgeschlagen, aus Brettern und Babrend ber nacht ftellte man Was mit Kellen bebeckt. chen aus, und jundete Leuchtfeuer an. Mus beiden ente gegenstehenben Lagern murben auch gewöhnlich Aundschafs ser ausgeschickt.
- 48. Die Schlachtordnung war entweder so, daß die Streitwagen vorne, das Fusvolk hinter denselben, und die Schlechtesten in der Witte standen, oder auch so, daß man das Fusvolk voran kellte, und es von den hinten befindlischen Wagen unterstüßen Ließ. Die einzelnen Wänner sowohl als die Glieder stellte man sehr dicht zusammen. Beim Ansange der Schlacht pflegte man die Steter um Beistand

enzurusen, und ihnen Dankgelabbe zu thun. Bam terten die Heersuhrer ihre Krieger zur Tapserkeit, u gen ihnen mit eignem Beispiel vor. Der erste A schah gewöhnlich mit lautem Feldgeschrei, um sich moch mehr zu beleben, und die Feinde zu schrecken. Berwundeten sorgte man durch Heilung und Pflege, Gebliebenen von feindlicher Soste ließ man meiste graben liegen, ober mißhandelte noch ihre Leichnam nicht die Beerdigung derselben durch einen besondern verabredet war.

- 49. Die in der Schlacht gemachte Beute besta and Baffen, die man entweder zu eignem Gebranch oder den Göttern weihte; theils auch in anderm und Rostbarkeiten, die, gleich ihren Bestiern, ei thum des Siegers wurden. Durch ein Lösegesch for jedoch sowohl die erbenteten Sachen als die Kriegsg wieder auslösen. Oft theilte auch der Feldherr d Beute unter die Krieger durchs Loos, wovon ihm se ein Theil ohne Loos zusiel. Auch gab man davon de sich vorzüglich tapfer bewiesen hatten, besondre P Belohnungen, durch deren Verheisfung die heersischen vor der Schlacht ihr Deer ermunterten.
- ge. Rach geenbigtem Kriege unterwarfen sich flegten entweder ber Herschaft und den Gesehen gers völlig, oder es wurde mit ihnen unter gewissel gungen Friede geschlossen. Dieß geschah durch Absenen man dozu Auftrag und Vollmacht ertheilte. Schließung der Friedensbundnisse beobachtete man ne, zum Theil gottesdienstliche, Gebrauche. Matete Opfer, wovon aber fein Mahl gehalten, sond Fleisch weggeworfen wurde; man verband damit L gab sich einander den Handschlag, rief die Götter i

und Racher ber Sundbrüchigen an, besonders den Jevs, des sen Donnerkeil den Meineldigen fürchterlich mar. Die Zustückgabe des Seraubten pflegte dabei eine der ersten Bedins gungen ju seyn; dagegen musten sich die Besiegten zur Erlodung einet Geldbusse verstehen. Zuweilen ward auch der ganze Krieg durch den Ausgang eines dazu angestellten Zweiskampfs entschieden und beigelegt.

### 4. Privatleben.

- 51. Da bas gesellige Leben in Griechenland erft fpat und allmalia entstand, fo barf man in ben erften Zeiten menia Rultur ber bortigen bauslichen Ginrichtung erwarten. Babrend bes beroifden Zeitalters mar die Mabrung ber Griechen jum Theil noch eben fo roh und wild, ale ihre Sitten; ihre gewöhnlichfte Speife war Rleifch von Rinbern, Schafen, Schweinen, Biegen und Bilb, welches fie ju Ihre feltnere Nahrung maren Bogel und roften pflegten. Defto allgemeiner war ber Benug ber Milch, ber Relbfruchte, und des Obstes. Ihr erftes und gemeinftes Berrant mar Baffer; aber auch ber Bein mar untereibnen febr gewöhnlich; boch mifchte man ihn in bem Becher gemeis niglich mit Baffer. Bei ihren Gastmahlen pflegten fie fic graßer Trinfgefchirre ju bedienen. Ordentikh hielt man bes Tages zwei Dablzeiten, Mittags und Abends; und in ben altern Zeiten mar es griechische Sitte, ju Tifche ju figen, nicht zu liegen. Dicht leicht mar bie Ungabl ber Tifchacielle ichaft größer, als gebn Perfonen.
- 52. Man hielt dergleichen Gastmable sehr häufig, und sie wurden gemeiniglich durch allgemeine Felerlichkeiten, Beste, Religionegebrauche, Friedensschlusse, Jochzeiten und dergl. veranlasst; zuweilen aber auch auf gemeinschaftliche Kosten vor Gabe ausgerichtet. Diese letztern waren aber ims

mer von der geringsten Art. Die bei den Opfern chen Mabizeiten find schon oben erwähnt. Die Enach einer gewissen Rangordnung zu Tische. Dimachte man mit Sandewaschen; und dann wurde tern Zeiten vor jedem Saste ein besondrer Tisch jedem sein Antheil gereicht, jedem von den auf Anaben Wein dargeboten. Auch tranken sie zum ander zu, und reichten sich wechselsweise den Becher Sespräch und Scherz sowohl, als durch Scsang tenspiel suchten sie Freude ihrer Tischgesellschaften und zu unterhalten.

- 53. Die Bleidung ber altern Griechen mar gen langer, weiter und verhuffender, als in be Beiten. Ummittelbar am Leibe trugen fie einen lan (xirar) ber mit bem Gurtel aufgeschurzt murbe; un ein Oberfleib, (xhairen) aus bickerm Beuce. aur 2 1 Statt bes lettern trug man auch zumei bet Rafte. Mantel. Auch die Beibet batten lange Oberfle sinho biefen , und oft reich gewirft ober gestid Diefe bebecten allemal bas Saupt; da die Mi in ben frubern Beiten mehr entblogt getragen gu bat nen, und nur im Rriege beständig ben Selm trugen. Die Schube maren bamals nicht ihre beständige Erge bern nur beim Ausgeben; bie Danner waren jume fonbers im Rriege, geftiefelt.
- 34. Reinlichkeit und tbeperliche Starte ju himaren die Bader ichon bei ben alten Griechen sehr lich : und mit dem Abwaschen des Körpers pflegte Salbung beffelben zu verbinden. Zu der erften Wienten ste fich häufig des Seewassers, wegen seine lich reinigenden und starkenden Kraft. Aussetdem ich ihren Saufern warme Baber. Hernach best

ben Korper mir Del: benn bie eigentlichen und toftbarers Galben famen erft nachher auf. — Auch ben Zaarwuchs suchten fie auf alle Beise zu beforbern, weil sie langes Haupthaar fur einen Theil ber Schönheit und Burde hiele ben. Die gelblich bionde Farbe besselben war in Griechens land am meisten beliebt. Gern hatten sie franses und lockiges Baar, und bestortetn beibes, so wie die ganze Gestaft besselben, durch die Runft.

- ss. Bon ber eigentlichen Bauart und Ginnichtung ber ariechischen Baufer in jenem frubern Beitalter geben uns die bomerifchen Befchreibungen nur einen einfeitigen Begrif, ba Re fait bloß die Saufer ober Dallafte ber . Bornehmern betrefe fen. Diefe pflegten rings unber mit einer befonbern . nicht gar boben, Mauer eingefafft ju fepn, amifchen melder und bem eigentlichen Sause ber Vorhof war, in welchem gemobnlich ein Altar ftand. Dann folgte ein Saulengang, das Vorhaus, und endlich das Sauptgebaude ober Haus - felbit, welches oft von auffen und innen ansehnlich verzient war; obgleich die Baufunft damals noch lange nicht die Bolls fommenbeit ber fpatern griechischen Architeftur erreicht hatte. In bem obern Theile bes Hauses war bas Speiserimmer, bas Schlafzimmer und bie Bohnung ber Frauen. Die Das cher waren bamals flach, wie in ben Morgenlandern, und Dienten oft somobl jum nachtlichen als taglichen Aufenthalt.
  - so. Gern nahmen die Griechen auch Fremblinge, und selbst Dürftige, in ihre Hauft auf; benn die Rechte der Gaftfreiheit waren ihnen heilig. Zevs selbst wurde als Bott und Bergelter der Gaftfreundschaft, als Rächer ihrer Berletzung angesehen, und hatte daber den Beinamen Res mioe. Deffentliche Gasthose oder herbergen gab es unter ihnen gar nicht; sondern Reisende fanden ihre Aufnahme bei deuen, mit welchen sie dutch gegenseitige Gastfreunds schaft

schaft in Verbindung ftanden. Und biese Berbitreckte sich nicht bloß auf einzelne Personen, si ganze Städte und Bolter. Die Könige und Bischlossen sie unter sich durch eine Art von Bundni aussern Bezengungen bei der Aufnahme solcher Ewaren Handschlag und Kuß. Zuweilen wurden sigleich mit Waschen und Salbung bewilltommt. Abreise pflegten sie mit einander ein freundschaftlich zu halten, und ihr gegenseitiges Bundniß beim erneuern; auch wurden den Abreisenden zuweilen a Geschenke mitgegeben.

- 57. Bei ber Lebensart ber altern Grieche ber Aderbau querft in Betrachtung, ber ihr gemi : Beschafte und Erwerbungsmittel mar. Die Gran Mecter bezeichneten fie mit Steinen, und fuchten b beiben Seiten alle Beeintrachtigung ju verbuten. bem Ackerbau zogen fie auch Weinftode und 234: 1 len; und die Diebzucht war ihr gewöhnliches ( ! worin auch ihr vornehmfter Reichthum bestand. Beschöftigungen murben nicht fur niebrig ober nt balten, fondern von ben angesebenften, felbit vor den Personen übernommen. Dabin gebort aufferd bie Jago wilder Thiere, por benen fie ihre Beer ibre Kornfelder ju fichern fuchten. Bu berfelben man fich verschiedner Baffen, vornehmlich bes Boger Pfelle und bes Spieges, und bann auch ber Si Jagdhunde. Vogelfang und Sischfang waren gleichst ablich bei ihnen.
- 58. Die weiblichen Geschäfte bestanden theist sorgung der Haushaltung, theils im Weben, Wis Opinnen, sowohl für ihre eigne als für die männligdung. Auch das Mahlen, Backen, Lochen und A

gen war weibliche Beschäftigung. Uebrigens blieb das weite liche Geschlecht bei ben Griechen bem mannlichen gar sehr, wiewohl nicht stlavisch, untergeordnet; beibe hatten wenig Umgang mit einander, und die Frauen lebten sast beständig für sich, in die ihnen angewiesenen Zimmer, oder Gynäceen, eingeschlossen, welche in dem innern oder obern Theile des Hauses waren. Nur selten war ihnen das Ausgehen versstattet; und selbst in dem gesttetern Zeitalter Griechenlans des blieb diese strenge Zucht und Eingezogenheit des andern Geschlechts \*).

- 59. Bu ben gewöhnlichften Ergoblichfeiten ber Griechen gehören vornehmlich Mufit und Cang. Bei jener mar ale lemal Gesang und Saitenspiel mit einander verbunden, und man bestimmte fie eben fo febr jum Unterricht, als jum Bers Daber mar fie, obgleich im ausgedebntern Berffans be, wie in ber Archaologie gezeigt ift, ein wesentlicher Gegens-Unter ben Saiteninstrumenten mar ftand ihrer Erziehung. Die Leier, und unter ben Blasinstrumenten Die Slote am üblichften; jener gab man noch vor biefer ben Borgug, weil fich ber Befang leichter, und im Munde ber fvielenden Berfos nen felbft, damit vereinigen ließ. Der Inhalt biefes Befans ges mar meiftens mythisch ober historich. Bei Religionsfelten und Saftmablen brauchte man die Dufit am baufigften; und beide waren die gewöhnlichften Anlaffe jum Cang, den man mit Spielen und mancherlei Leibesübungen zu verbinden pfleate. Dergleichen maren: bas Springen, Pferderennen, Scheibenwerfen, Ringen, u. f. f.
- 60. Zum hauslichen Leben ber Griechen gehören auch die Wheverbindungen und Sochzeiten. Die Mitgift der Tochter ward gewöhnlich den Vatern derfelben gegeben; fie bestand

<sup>4)</sup> S. Leng's Geschichte ber Weiber im herolichen Beltalter; Sannover, 1790. 8.

bestand in weiblichem Schmuck, in einem Theil be und dergl. Berbotene Grabe ber Ebe gab es bel ibi nicht, als awischen Eltern und Rindern. Die Elter allemal vorber um ihre Ginwilligung befragt merbe ber Sochzeit feibst ward die Braut von dem Brautig lich beimgebolt. Gemeiniglich murbe von dem le neues Sans gebauet und eingerichtet. Bel iener De trug man vor den Reuverlobten ber die Sochzeitfact. ibnen Brautlieder, ober Symenaen, bie von 31 und Madden angestimmt wurden, verband bamit t und bielt dann ein feierliches Dabl. Gebr felten thete fich eine Bitme aufs neue, abgleich es nicht au verboten mar. Wenigstens geschah es erft nach fu mehrern Jahren.

- 61. Sowohl fur die forperliche als geistige Er der Rinder trugen die beffern Eltern amfige Sorge Mutter pflegten ibre Rinder felbft gu faugen, und fich burch teine Botzuge bes Stanbes von biefer D Rrember Gulfe icheinen fie fich bierin nur i ber Doth bedient ju haben. In der Folge gab t Rindern besondre Ergieber und Auffeber, die fie in ubungen und nublichen Renntniffen, auch in ber Rrie Dagegen machten fich aber auch bi unterrichteten. Rinder Liebe, Berehrung und Beboriam gegen ibre jur Pflicht. Gie freuten fich bes vaterlichen Segen bielten ben vaterlichen Fluch fur bas bartefte Uebel ihrem bobern Alter fuchten fie ihnen die in ber Rint noffene Berpflegung ju vergelten, welches felbft eine 2 ber Befege mar. Auch rechneten fie fiche jum tuby Berbienfte, bie ihren Batern augefügten Beleidigungen Beleibiger ju rachen.
- 62. Die Sklaven und Stlavinnen der Brie fanden theils aus folden Personen, Die fie im Rrieg

fangnen gemacht hatten, theils waren sie von andern erfause. Diese lettern waren jedoch in dem altern Griechenlande niche häusig, und man legte erst in spätern Zeiten den Bewohnern der Insel Chios die Einführung des griechischen Stlavenhaus dels bei. Uebrigens hatten die Herren über ihre Anechte eine sast unbeschränkte Gewalt, die sich sogar über Leben und Tod erstreckte. Zuweilen schenkten sie ihnen auch die Freiheit. Unsser den eigentlichen Stlaven und Stlavinnen gab es aber auch viele Tagelohner und Arbeiter, die sich um Echn zu verdingen pflegten, besonders bei dem ansänglich so allgemeinem Hirtenleben und Keldbau. Ein bloß zur Pracht bestimmtes Gesolge von Bedievten war damals noch nicht üblich.

#### tt

# Griechische Alterthumer des spätern und blübenden Zeitalters.

### r. Religion.

63. Die Ungahl ber griechischen Bortheiten mehrte fich mit ber Berbreitung ber Ruftur, wenn gleich ber größte Theil ber eigentlichen griechischen Religionsgeschichte alteften Urs forungs ift, und felbft burch Unfunde, Aberglauben und Sinnlichkeit ienes frubern Zeitalters erzeugt und genabrt murs Bielfaltiger aber und allgemeiner murben menigstens bie einzelnen mythischen Dichtungen, die Borftellungsarten ber Gottbeiten, Die ihnen gewidmeten Tempel, Refte und Opfer, bie feierlichen Anordnungen und Gebrauche bes Sotterbiene ftes; und jugleich murde bie Pracht und ber auffere Glang iba rer Religion in einer Periode purguglich groß, die fich überbaupt als ein Zeitalter bes bochften Lurus in ber gangen Bols Die bamals blubenben fergeschichte so einzig auszeichnet. bilbenben Runfte maren größtentheils fur die Darffellung ber Beligionsgeschichte und fur ben Ochmuck ber Beligionsgebande geschäftig; auch bieser Umstand macht bie antiquarische. Renntuiß bes damaligen griechischen Religionszustandes miche tig und lebrreich.

64. Die Tempel wurden zwar noch im hohen einfastigen Geschmack, aber doch mit größerer Pracht und Mansnigfaltigkeit, als ehedem, erbauet. Das Innere derselben hatte gewöhnlich zway Theile, wovon der innerste das Heisligthum (\*Adver) war, in welches nur der Priester gehen burfte. Der Ort, wo das Bildnis das Gottes stand, dem der Tempel. gehörte, hieß rimser, war in der Mitte des Eschend. Sandb. d. Plass. Literat.

Tempels, und mit einem Gehege umringt, daßer er auch onnos hieß. Die Altare wurden gegen Morgen gestellt, und ihre Gestalt war verschieden: rund, vicreckig, oder langlich. Gemeiniglich waren sie mit Hornern versehen, theils jum Anbinden der Opferthiere, theils dazu, daß die Betendan diese Horner saffen konnten, wenn sie ihre Zuslucht zum Alstare nahmen. Bielleicht waren diese auch ein Bild der Macht und Würde. Die Namen der Götter, tenen die Altare heis lig waren, wurden gewöhnlich darauf geschrieben. Sie so wohl als die Tempel wurden seierlich, besonders durch Sals dung, eingeweißt.

- 65. Auch bie Bestimmung feierlicher und ichquerlicher Zaine jum Strerbienfte ward in ben fpatern Beiten beibes Sowohl ibre ichattige Unmuth, als bie in ihnen Berrichende feierliche Stille, war ber frommen Anbacht gunfig. Und wenn gleich ber Unbau mehrerer Stabte in ber Rolge ihren gottesbienstlichen Gebrauch verminderte, fo blies ben bennoch die ben Sottern einmal gewidmeten Saine beis lia und unverletilich. Gie forwohl, als die Tempel und Ale tare, maren fichre Buffuchtsorter ber Berbrecher; wiewohl ihnen bieß Borrecht erft burch eine besondre Beibung ere theilt murbe, und folglich nicht allen gottesbienftlichen Dertern gemein mar. Selbft einige Bilbfaulen und Grabmas fer ber Berven gewährten folch eine fichre Zuflucht. -Endlich maren auch gewiffe ganbereien und Aecker ben Gottern befonders geheiligt, die man remien nannte, und deren Fruchte als Opfer bargebracht murben, ober ben Pries ftern aufielen.
- 66. Die brei vornehmsten Pstichten der griechichen priester waren: Opfer, Gebet und Unreuriche. Das zu kam bei einigen die Verkündigung und Auslegung der Orakelsptüche. Dei der Wahl der Priester sah man auf eine untadelhafte körperliche Bildung und einen unsprässie i

when Wandel. Ihre Anzahl war nach dem Ra Gettheit, der fie dienten, geringe oder groß; und tern Falle waren die priesterlichen Berrichtungen unt vertheilt. An jedem Orte gab es einen oder mehrer priester, denen die Aussicht über den ganzen Religie anvertraut war. Ein besondres Amt hatten die soge Paraftren, welches in der Beitreibung des zum Ostimmten Getraldes bestand. Auch die Serolde (gehörten mit zu den Priestern, und die Teokoren, sür den aussern Wohlkand der Tempel Sorge trugen. priesterliche Bleidung war gewöhnlich ein langes Sewand, und ihr Hauptschmuck, besonders beim Opfer gemeiniglich umfränzte, Binde.

67. Die Opfer ber Griechen batten, ihren bi Beranlaffungen nach, verschiedne Ramen. opfer, Xugishque, die que Dantbarteit fur irge Boblthat, oft auch wegen eines vorgangigen Belu bracht wurden; Suhnopfer, Idasina, jur Aus einer beleibigten Gottheit; Betopfer, 'Aurgrina', baburch irgend eine Bobltbat zu erfleben; und noch bie auf einen besondern Gotterbefehl (and nurrelus) murben. Der Anfang ber Opferung murbe auch in Beiten mit ber Libation (omordi) gemacht; fobann Beibrauch angezünder; und biefer Theil ber Reierlicht Sumiama; juleht erfolgte bann bas eigentliche Opfer, pher bie Schlachtung bes Opferthiers. Opfergebrauche find icon oben (f. 26. 27.) angeführt. gens murben bie, welche bem Botterbienfte beimobn ten, aBiBghot, bie aber, welche bavon aus manche fachen ausgeschloffen maren, Bigndor genannt; unt lettern rief ber priefterliche Berold vor der Opferhand daß fie fich entfernen follten.

D 6 8

- 68. Bur Religion ber Griechen gehören auch bie febere lichen Bidichmure, burch welche man bie Gotter zum Beuge nig ber Bahrheit ober jur Rache ber Bosheit aufforberte. Dan unterschieb ben feierlichen ober großen Gib von geringern Betheurungen unerheblicher Dinge. Beve murbe vornehmlich als Gott und Beichuber ber Schwure, Racher bes Meinelbs angeseben , ob man gleich anch bei andern Gottern ichmur. Go mar z. B. ber Schmur bei ben amolf großen Gottern febr gewohnlich. mard unbeftimmt, bei irgend einem Sotte gefchmoren; auch bei irgend einer Sache, besonders bei Berathe, Baffen, ober andern Dingen, beren man fich zu feinem Beichafe Auch mar der Schwur bei lebenben -ober perftorbenen Menichen nicht ungebrauchlich, vornehmlich bei folden, bie man febr liebte ober bochichatte. band ben Schwur gemeiniglich mit einer Bermunichung feiner felbft, wenn man falich fcmure, und beftatigte aumeilen ben Gid durch ein Opfer, deffen fleifch aber nicht gegeffen werben burfte. Auf den Meineid waren fcmere Strafen gefeht; wiewohl die Briechen, und befonbers die Theffalier, bei andern Boltern biefes Lafter wegen perrufen waren. Bei ben Romern a. B. war graeca fides fo viel als Treulofigfeit.
  - 69. Zu den schon oben (5. 32.) erwähnten griechischen Grakeln gab ohne Zweifel die sehr alte Voraussehung, daß die Götter einige Menschen, und besonders die Priester, ihres vertrautern Umgangs würdigten, die erste Veranlassung. Wan nahm zwei Arten solch einer Offenbarung an: eine unmittelbare, doch göttliche Eingebung, und eine Kunstelliche oder mittelbare, die man als eine Frucht vieler Einsicht, Ersahrung und Geobachtung ansah. Von der erstern Art waren die Orakel, \*\*xonduol\*, die man in wichtigen Angelengenheiten über den Ersols befragte, und die den Vortheil

ber Priefter nicht wenig beforderten, deten Lengtige Tänstliche Täuschung wahrscheinlich die einzige Drakel war. Uebrigens ertheilte man fie nicht a Art, sondern entweder unmittelbar, oder durch e metscher, oder durch vermeinte Träume, oder du Hier wollen wir nur die berühmtesten Orakel des g Alterthums anführen:

- 70. Das altefte berfelben mar bas Orafel Bu Dodona, einer Stadt ber Moleffer, bie vom erbauet fenn foll, vor beffen Beiten aber bas Orafel ber Begend biefer Stadt icheint gewesen ju fenn. namlich bafelbft ein bem Jupiter heiliger Gichenwal ben Baumen beffelben legte ber Aberglaube Opr Die Priefter verbargen fich auf : Beiffagung bei. Die Baume, wenn fie die vorgeblichen Gotterfpruche machten. Aufferdem marb auch ber Rlang eherner Die um den Tempel baselbft gestellt waren, fur ub lich gehalten. Go rubmte man auch die Bunberfra bortigen Quelle, worin man Sackeln nicht nur aus fondern auch angunden fonnte. Minder berubmt t Orafel bes Beve ju Areta, und bas Orafel bes Ammon in einer oben , faft unjuganglichen Sege Afrita, burch ben Befuch Alexanders bes Großen lich berühmt.
- 71. Apoll, dieser eigentliche Gott der Weisste mehrere Orakel, unter weichen das zur Delphi, Stadt in Phocis, am berühmtesten war; so wie der pel diese Gottes daseihft an Reichthum und Kostbark daseibst dangebrachten Geschenke vor allen übrigen der zing hatte. Der Ort, wo dies Orakel ertheilt wurde Pythium, und die Priesterin, welche es ertheiltethia, von dem bekannten Seinamen bieses Gottes seine Bestegung des pythischen Ungeheuers veranlasste

Lage der Stadt Delphi hielt man für den Mittelpunkt der bewohnten Erde. Der gewöhnlichen Sage nach war dieß Orakel zuerst von einer Ziegenheerde entdeckt worden, die sich bei der Annäherung zu einer Sohle am Berge Parnaß von einem ungewöhnlichen Schauer und Triebe zu hüpfenden Bewegungen ergriffen fühlte. Ein gleiches widerfuhr auch den Menschen, die dieser Jöhle nahe kamen. Uebrigens war es ohne Zweisel sehr alt, und schon über hundert Jahre vor dem trojischen Kriege berühmt.

72. Bu ben mertwurbigften Umftanben bei ber Ertheilung Diefes Oratels gebort ber Dreifuff, ein Dit ber Pythia, welcher bie Renntnig ber breifachen Beit, ber vergangenen, gegenwartigen und funftigen, angebeutet an haben scheint , und von den fleben Belfen Griechens lands bem Apoll gewidmet mar; die Pythia ober Pythos miffa felbft, eine Priefterin von vorzuglicher Burbe, Die fich mit vielen Frierlichteiten jur Bermaltung ihres Amts porbereitete, und bei Ertheilung bes Botterspruchs in die heftigfte Begeifterung ju gerathen ichien ; und bann bie gewöhnliche Ginkleidung bes Orakelsptuchs in einen Bera= meter. Mur Gin Monat bes Jahrs, und in der Folge ein Lag jebes Monate, mar baju ausgesett. Ber bas Orafel befragen wollte, muffte ansehnliche Opfer und Sefchente bare bringen, fich befrangen, die Frage meiftens ichriftlich übers und burch viele mpftische Gebrauche jum Empfange ber Antwort vorbereitet werben. Diese Antwort war gemeisniglich fo rathfelhaft und fo boppelfinnig, bag fie fich auf jeben. Erfolg beuten ließ; und ba, wo fie beutlicher und bestimmter war, hatten fich die Priefter von allen Bahricheinlichfeiten bes Ausganges zu unterrichten gewufft. Bu verschiednen Beiten borte das belphische Oratel auf, und balb nach dem Zeifalter des Raisers Julian schwieg es völlig.

73. Aufferdem gab es in Griechenland noch et weniger berühmte, Drafel, wovan wir nur die voi blof berühren wollen. Dabin gebort bas Orafel Didyma, welches auch bas Orafel ber Branchiden ! zu Delos, Aba, Blaros, Lariffa, Tegyra, uni rern fleinen Stabten, Die ebenfalls vom Apoll erti den : bas Orafel bes Trophonius bei Lebabia in in einer unterirbifden Soble, welche bie Wohnung phonius gemefen fenn foll, und in die man nach ver beiligen Gebrauchen hinabftieg, um die Offenbarung t tigen burch Gefichte ober Gotterfpruche ju vernehm das Orafel des Amphiaraus in der Rabe von Oi attifchen Bebiete, wo bie Untworten ben Eingeweiht Eraume ertheilt murben. Ueberhaupt rechnet man difchen Orafel an bie zwei bunbert und fechszig.

74. Auch die vermeinte mittelbare Offenbarut tiger Dinge mat bei ben Griechen fehr mannichfaltig. vornehmfte Art berfelben war die fogenannte Theoi die ein vorgeblicher Befit einzelner Personen war, Beomarres biegen , fich einer gottlichen Begeifterung ti und von breierlei Art waren. Ginige bielt man fur ! icher mabriagender Damonen, von benen fie befeffen und fie bießen daimorodyntos ober mugwes: andre Enthufiaften, und genoffen nur die Gingebung irge Sottheit ; noch andre wurden Efftarifer genann rubmten fich boberer Entbeckungen mabrent eines volli fenden und übernatürlichen Buftanbes, ben fle burch b wand einer langen Donmacht, Betaubung ober Ge mabricheinlich zu machen fuchten. Muf übernatürliche me gaben bie Griechen ebenfalls febr viel, und fett entweder Ericheinungen und Offenbarungen ber Gi Damonen voraus, ober bargestellte Bilber und C funftiger Begebenheiten.

D b 4

### Briechische Alterminner.

424

- 75. Unter ben abrigen Arten der Panfflicen Babrige gung bei ben Griechen bemerfen wir nur noch: Die Sieros mantie ober Siero Lopie, aus der Beschaffenbeit ber Eine geweide der Opferthiere; Die Pyromantie, aus dem Opfers fouer und der Richtung der Rlamme; Die Bionifeil, aus bem Befang und Fluge ber Bogel, wobei bie eine Seite von gluelle cher, und bie andre von ubler Borbebeutung war; bie Blaromantie, ober die Babriagung burche Loos, wohu auch die Stichomantie, burd Deutung ber Berfe; und die Rhab= Domantie, burche Bieben ober Rallen fleiner Stabe, gebos ren; die Metromantie, ober Befragung ber Todten; u.a. m. Bon abnlicher Art waren die Vorbedeutungen, die man entweber von feinen auffern ober innern Empfindungen, ober von ungewöhnlichen Begegniffen und Borfallen, ober von bebeutungevollen Reben bernahm. Bu ber erften biefer brei Battungen gehörte unter andern auch das Diefen. wurden auch gewiffe Beiten, Lage und Stunden vor andern für bedeutend und abndungsvoll gehalten.
- 76. Einen betrachtlichen Theil des Gotterbienftes bet Griechen machten ihre Sefte aus, beren Anordnung theils die Berehrung ber Gottheiten, theils die Anrufung berfelben, theils bie Gebachtniffeier verblenter Derfonen, und theils Rube, Erholung, Rreube, Gefelligfeit und Gintracht gur Absicht hatte. Ihre Menge wurde mit ber Ungahl ber Gots ter, mit bem Bachsthum ber Bevolkerung und bes Lurus, immer größer; und fo nahm auch ber Glanz und die Babl ibret felerlichen Bebrauche immer mehr gu. Vorzüglich war dieß bei ben Athenienfern ber Sall. Melftentheils feierte man fie auf offentliche Roften, Die duzu aus verschiednen Bulfsquele fen geschöpft murben. - In ber Mythologie find ichon bie vornehmften biefer Befte in ber Gefchichte jedes Gottes, bem fe gefeiert murben, ermabnt; bier wird alfo ibre gang furge Anführung binreichend feyn.

79. Die berühmteften griechischen Sefte, faft ungabligen Menge berfeiben, waren:

'Ayeiwice, eine zur Chre des Bacchus al Machefeier.

'Adwiec, ber Venus und bem Andenfen ihres gewibmet.

'Ada, bem Bacchus und ber Ceres.

'AvGerigia, gleichfalls dem Bacchus drei T gu Athen begangen.

'Amarugia, ju Athen, jum Andenken eine Rriegelift erhaltenen Steges bes Wiclamthius über bichen Ronig Xanthus, ebenfalls bem Bachus ju &

'APgodiora, ein Fest der Approdite ober Ver sonders auf der Insel Cypern.

Beaugwina, ber Diana beilig, im attifchen nur alle funf Jahr begangen.

Δαφνηφόρια, dem Apoll in Bootten, neum Jahr.

Δήλια, eben diesem Gotte, auf der Insel De fünf Jahr.

Δημήτρια, ber Damatar oder Ceres geheilig

Durchera, ein athenisches Fest, dem Tevs al gotte ber Stadt angeordnet.

Διονύσια, bem Dionysos over Bacchus, ein res und feierlicheres Fest in den Stadten, und ein El auf dem Lande; eben das, was bei den Romern die nalien waren. Es gab ihrer fast ungahlige Arten.

20 0 5

Eustousole, von den Auchivern der Inno ges weiht, der man am ersten Tage dieses Festes eine hekatoms be opsette.

Exevoive, bas berühmtefte Best ber Ceres, ein fleis neres und größeres, mit ben befannten Mysterien verbunden.

Equaia, ein Best Mertur's in Elis, Arfabien und Rreta.

'ΕΦέσια, ein geft ber Diana ju Ephesus.

'Heala, ein Fest ber Juno ju Argos.

Houaresa, dem Vulkan ju Athen gefeiert, verbuns iben mit einem Wettrennen mit gadeln.

Θεσμοφόζια, bas Beft ber Befetgebung, ber Ceres du Ehren, in Athen und mehrern griechischen Stadten.

Katereia, bem Jupiter und Apoll heilig, fast durch ganz Griechenland, neun Tage hindurch.

Auxecia, ein arfabisches Fest zur Ehre des Tevs, vom Lykaon gestistet.

'Οσχαφόρια, ein Fest ber Athener, vom Theseus angerrdnet, und von der dabei üblichen Herumtragung der Zweige benannt.

Nava Invæce, eines der felerlichsten Feste zu Athen, der Athene oder Minerva gewidmet. Das Eleinere feierte man jährlich; das größere alle funf Jahr. Beibe-waren mit mancherlei Bettstreit und Kampfübung verbunden.

II ελώρια, ein theffalliches, bem Bevs geweihtes, Beft, welches einige Achnlichfeit mit ben Saturnalien ber Rosener hatte.

'Decia,

Opfer, die man den Gittern in den verschiedenen 3ifn der Absicht Brachte, fich eine gunftige Witterung au

78. Auch bie großen und öffentlichen Spiele chenland gehörten au ihren Religionsgebrauchen, m beilig angefeben, und maren ben Gottern gu Chren ! lich angeordnet. Auch wurden fie allemal mit Opfe Dazu tam Die Abficht, ber fangen und geenbigt. baburd mehr Sinnlichfeit und Reis zu ertheilen, Schiednen griechischen Bolterschaften burch biefe Anlaf Der naber an bringen, und porgualiche Talente offentl muntern und zu belobnen. Die bei biefen Opielen Heben Mobungen waren funffach, und hießen baber fcaftlich werradder, namlich: Bettlauf, Schei Springen, Rampfen und Ringen. Statt bes & feten einias bie liebung mit bem Burfivief.

79. Das Westvennen, (donos,) gefchab not gewiffen Biele, butch eine abgestectte Laufbahn, (sad auweilen in voller Ruftung. Der gewöhnliche Di ein aus Delaweigen geflochtener Rrang. Die Wurf ober ber Diffus, mar von Strin, Erz ober Gifer murbe mit Riemen fortgefchleubert. Ber bamit an ften marf, erhielt ben Dreis. - Das Springen aufchab gleichfalls nach einem gewiffen Biele, zuwei leeren Sanden, ofter aber mit elfernen Reifen in be welche Salteres hießen, zuweilen auch mit Laften a Ropf, ober auf ben Schultern. - Das Bampfen ( geschah mit geballten Kauften und Armen, an welche weilen auch einen Ceftus (Tpacs) b. i. ein mit Bi Erz gefülltes Leber banben. Die größte Runft bas ben Stoffen bes Begners auszuweichen, welche w lich auf bas Geficht gerichtet wurden. - Das 1

(maln) geschach gewöhnlich in einem bebeckten Bange, uns bekleibet, und mit der angestrengteften Bemühung, einander qu Boden zu werfen. Wom dieß mit seinem Gegner dreis mal gelungen war, der ethielt den Preis. Uebrigens gabes zwei Arten des Ringens, in aufrechter oder liegender Stellung. Wenn es mit dem Fausktampfe verbunden wurde, hieß es mayngaren. — Bon den musikalischen, dichteris schen und deklamatorischen Wettstreiten ist schon oben in der Archalszie geredet.

80. Die vier größten und feierlichsten Rampffpiele ber Griechen waren: die olympischen, pyrhischen, ifthmis Schen und nemeischen. Diese biefen porzugemeise beis line Lampffpiele, ayures ispoi. - Die erften und vornebmiten, die olympischen, waren von Ofompia im pie faifchen Gebiete benannt, und bem olympifchen Supiter Von einigen murbe biefer Gott felbft als ibr Stifter angegeben, von andern ein fruberer Bertules ans den ibaifchen Daftvien, von andern Belbos, pon: ben meiften ber burch feine Selbenehaten fo berühmte Berfules, ber bei ber erften Feier biefet Spiele in allen Rampfubungen, auffer im Ringen, Sieger gewotben fep. Bom Iphitus, ber au Lofura's Beiten lebte, murben fie 408 Jahr nach Eroja's Berftorung wieber erneuert, und in ben Kolge melftens von ben Eleern beforgt. oberften Aufseher barüber hießen Sellenoditen , und ans bre, die babei fur Rube und Orbnung forgten, Mlyten. Rrauengimmer durften biefen Spielen nicht beimobnen. tenigen, bie als Rampfer babet erscheinen wollten, mufften fich fdren gehn Monate vorber in bas Gomnaffum ju Glis begeben, um fich auf biefe Uebungen vorzübereiten. Rolae wurde burchs Loos entschieden. Unter ben olympio iden Siegern ift Alcibiades von Athen einer ber beruhms teften ; aufferbem hat Dinbar ibrer breigebn burch feine emalo

birmpischen Oden auf die Nachwelt gebracht. Ihn den oft Bildfaulen im Saine Jupiters gesett; und ih ward besto ausgebreiteter, je größer der Zusluß zahl schauer aus allen griechischen Volkerschaften, aus Asien und Sicilien war. Die wurden mit jedem fünften neuert, währten funf Tage, und gaben zu der bekanm rechnung nach Olympiaden Gelegenheit.

81. Die pythischen Spiele feierte man in bi pon Delphi, welches ehebem, vom Apollo Dothit tho foll geheißen baben. Diesem Botte, und ben fen feines Sieges über bas pothifche Ungebeuer, 1 eigentlich gewidmet, und entweder von ibm felbft, ben Amphiftyonen, ober vom Diomedes, gestiftet. bielt fie anfanglich mit bem Gintritt iebes neunten, ber Rolge, aleich den Olympischen, ju Anfange jedes Die badurch entfandene, aber minder gem Reitrechnung nach Pythiaden icheint von bem zweite ber 48ften Olympiade an gerechnet ju fepn. erhielten bie Sieger gewiffe bem Apoll beilige Mepf Anfanglich follen bie Bettftri and Lorbeerfrange. mufitalifch gewefen, und mit Gilber, Gold ober and den von Berth, belohnt worden feyn. Der babe prthische Befang (mudixós vomos) verherrlichte bi ermannten Sieg Apolls, und bestand aus funf ob Befonders benannten Theilen, welche so viele einzel mente und Fortschritte dieser Unternehmung enthielten abrilicher Art mar ber babei gewöhnliche felerliche, Theilen zusammengesette, Cang. Alle bei ben oly Spielen eingeführte Rampfübungen murben noch u chich in diese potbifchen Spiele aufgenommen. Die barüber batten bie Amphittponen, bei welchen fich b pfer vorbet anfinden mufften, unter benen neun burch Pindars pothische Oben vorzüglich berühmt.

find. Der Ort, wo diese Spiele gehalten wurden, was eine zwischen Delphi und Cirrha befindliche, dem Apoll ges. weihte, Ebene.

- 82. Bon Memen, einer Segend awifchen Rleona und Phlius, batten bie nemeischen Rampfipiele ihren Namen, bie man ju Anfange jedes britten Sahre ju halten pflegte, fo, baf fie immer in bas zweite und vierte Sabr ber Divms piaden fielen, obgleich bie Zeitrechnung nach Remeaden mes nia gebrauchlich war. Die llebungen waren von eben bet funffachen Art, wie bei ben olympifchen und pothifden Spies und ber Wettlauf war noch mit einem Bagenrennen verbunden. Die Auffeber und Richter mablte man aus ben nabgelegenen Stabten, Argos, Rorinth und Ricona, und fie maren ibret Gerechtigleiteliebe megen vorzuglich berühmt. Sibre Rleidung war ichward, weil fich bie Anordnung ure fprunglich auf eine, bem' Opheltes ober Archemorus ans gestellte Leichenfeier bezogen haben foll; wiewohl andere ibre erfte Stiftung bem Bertules beilegen, ber fie nach Bezwing gung bes nemelichen Lowen bem Jupiter gewidmet babe. Die Belohnung ber Sieger mar ein gruner Eppicherang. gebn find vom Pinder befungen.
- 83. Die isthmischen Spiele hatten biesen Namen von dem Ort ihrer Feier, dem korinthischen Isthmus, oden schmalen Landstriche, wodurch der Peloponnes mit dem ses sten Lande zusammenhieng. Ihre Stiftung geschaß zum Andenken des Melicentes, eines Sohns der Ino und des Athamas, der unter dem Namen Palamon vom Neptun in die Zahl der Meeresgötter aufgenommen wurde; andre nens nen den Theseus als Stifter dieser Spiele, und den Neptun selbst als den Gott, dem sie wären gewidmet gewesen. Mit den Korinthern vereinten sich auch die übrigen geiechischen Völkerschaften, die Eleer ausgenommen, zu ihrer Feier.

Alle Arten der Kampspiele, auch die mustfalischen, babet angestellt, und man hielt sie mit dem Anfan britten, oder nach Andern, wiewohl unwahrscheinlich des fünften Jahrs. Der Preis war anfänglich, un wieder, ein Fichtenkranz; eine Zeitlang aber ein Ar durrem Eppich. Die Ausseher wurden zuerst aus ir rinthern, hernach aus den Sievoniern erwählt. Pin in seinen uns noch übrigen isthmischen Inmen acht, als Pankratiaßen, d. i. in allen Arten des Wettkan krönte Sieger, besungen.

84. Wegen ber großen Achtung, worin bie 2 Sherbaupt bei ben Griechen ftand., und megen ibrer Bigen Berbindung mit ihrer Religion und Politit, fie bier noch einige furze Bemerfungen. Sinne begrif man barunter fowohl geiftige als for mit Anftrengung und Betteifer unternommene Hel pornehmlich aber pflegt man burch biefes Wort ien und ftartern Leibesubungen ju bezeichnen, Die in & land, befonders bei ben eben gedachten Svielen . fo lich maren, indem fie ein wichtiges Stud der Erziebut einen Gegenftand ber Symnaftit ausmachten \*). pon benen, die bes gesamten Unterrichts barin genof ten, machten aus biefen Uebungen ein Sauptgeschaf Lebens; und biefe hießen vorzugeweife Arbleten ob miften, fo, wie die Lehrer diefer Runft Auftarch Gymnaften genannt wurden. Wenn nun gleich bie ten nicht eigentlich im Dienfte bes Staats maren,

<sup>\*)</sup> Biel lehrreiches hierüber sowohl, als von der gei Erziehungsart überhaupt, findet man in dem Versu Systems der Erziehung der Griechen, aus der G derfelben entwickelt von C. J. A. Zochheimer; 1785. g6. 2 Bande, 8.

noffen fie boch vieler Chre und Belohnungen. Ihre gange Lebensart mar jur Beforderung . forperlider Starte eimaeriche tet, und burd vericbiebene ftrenge Borfdriften eingefdranft. Die melften Uebungen ftellten fie unbefleibet an; nur beim' Berfen ber Scheibe und bes Spiefes maren fie leicht befleibet. Durch ifteres Salben', Reiben und Baben machten fie ben Sorper fefter und geschmeibiger; und bei ber Borbereitung mm Rampfe bedecten fie fich mit Staub und Sant, um fich einander fefter faffen au tonnen, und einer au fruben Auss bunftung und Erfcopfung vorzubeugen. Der Boben ibres Rampfplates war gemeiniglich weich und ichlupfrig. Ebe man ihnen aber die Betretung beffelben erlaubte, mufften fie fich einer Drufung und ftrengen Borbereitung unterwerfen. maten eigne Richter, Bellanoditen ober Athlotheren, ges fest, beren Angabl nicht immer gleich mar, bie auch über ben Dreis entichieben, und die Rampfer burch belebende Unreden Ihre Belohnungen maren: ber gum Rampf aufforberten. laute Buruf und die Bewundrung des Bolls; offentliche Berfundigung ibres Mamens, Lobgefange ber Dichter, Siease Brange, Bilbfaulen, feierliche Aufguge, Saftmable, manche andre Borrechte und Bortheile.

### 2. Regierungszustand.

85. Mit Voraussehung besjenigen, was schon oben (§. 33. ff.) von ber ursprünglichen Beschaffenheit ber grieschischen Staaten und ihrer Versassung gesagt ift, schränken wir und hier nur auf das Charafteristische und Sigenthumblichste derselben in dem spätern Zeitalter ein. Die Erzähslung der mancherlei Abanderungen dieser Versassung und Folsgen gehört ohnedies mehr für die Seschichte, als für die Aleterthumskunde. Und diese lehtere beschäftigt sich, ihrem Zwecke gemäß, am meisten mit der politischen Sinrichtung der blühendsten griechischen Republik Arhen, ohne jedoch

vie Berfassung ihrer Mebenbuhlerin, Lacedamon's, und ber übrigen beträchtlichern Bbleerschaften, ganz zu übergeben, in so fern bieselbe dutch manche eigenthumliche Gebrauche und Anordnungen von der athenischen Stadesverfassung abs gieng, mit der sie übrigens auch sehr Bieles gemein hatte.

- 86. Die frubern politischen Beranderungen in Weben's Regierungezuftande find oben (5. 39.) fcon furz berührt Auf die Bonige, beten flebengehnter und lebt. Bodrus mar, folgten namlich die Archonten; und als diefe au eigenmachtig murben, entwarf Drato Gefebe bes Staate, beren Strenge aber bald neue Unruben erregte. Und nun manbte man fich an ben Solon, ber in ber 46ften Dinmpia. De alle Befebe Draton's bis auf Die, welche den Mord bes trafen, abichafte, bie Regierungeform in vielen Studen ume anberte, bas Unfebn und bie Dacht ber Archonten febr vere ringerte, bein Bolle Antheil und Stimme bei gerichtlichen Untersuchungen einraumte, und fo die bisherige Aristofratie in Demofratie umichuf. Bisher wurde bas Bolt in vier Ranfte, jede berfelben wieder in brei Rurien, und biefe wieder in breifig Geschlechter abgetheilt. Solon theilte es in vier Rlaffen , in folgendes Ordnung : I) Herranooiomedimon. 2) 'Innas, 3) Zevyira, 4) Onraj \*). Aus jeder bieset Rlaffen murben ihrer hunbert in ben Senat ermablt, ber bas male aus vierbundert Mitgliedern beftand.
- 87. In diefer Berfaffung blieb die Republik Uthen nur ungefahr vier und zwanzig Jahr; denn nach Abtauf derfels bem
  - \*) Die Einkanfte ber ersten an Getraibe von ihren Neckern, muffien sich auf 500, die der zweiten, welche ein Pferd hale ten konnten, auf 300, die der dritten auf 200 Medime nen (eine Art von Scheffel) belaufen; alle fibrigen hießen Inras ober Inras.

Efchenb. Sandb. & Plaff. Literat.

ben bemachtigte fich Difffratus, ein Sabr vor Bolons Lode, ber alleinigen Oberhervichaft, Die er auch flebengebis Rabre hindurch ., aller Angriffe ungeachtet , ju behaupten Ihm folgten feine beiben Cobne, Sippias unb Lipparchus. Diefem aber wurde burch bie Tapferfeit bes Barmobius und Ariftogiton, und jenem von bem Bolfe bie angemaßte Bewalt wieder entriffen; und nun erhielt die Bers faffung burch ben Bliftbenes eine neue Geffalt. ben gebn Bunfte ober Rlaffen feftgefeht; ber Senat beftand nun aus funfbunbert Dersonen, wogu jabelich aus jeber Rlaffe funftig gemablt wurden ; uber ben Senat maren funfs gie Pritanen ober Melteften, ein Epiftata, und neun Proes Dri gefest. Die erften batten bas Amt, Die Ratheversamms lung ju berufen, ben Bortrag barin ju thun, und fie aus einander ju laffen; ber Epiftata mar ihr Borfiber, und batte bas bochfte Unseben, aber nur auf Ginen Tag. verantaffte in ber Folge, burch zu große Begunftigung Des Bobels, in biefer ariftofratischen Verfassung manche Bers rüttungen.

Dach vielen fleinern Abwechselungen ber atheniichen Regierungsform ward Athen vom Lyfander erobert; und nun wurde die bochfte Gewalt dreifig Tyrannen ober Befehlshabern übertragen, Die aber brei Sahre bernach vom Thrafybulus ihrer Burbe entfett und verbannt Statt ihrer waren nun gebn Manner, ober murben. Dekaduchen, angeordnet, bie aber ihre Gewalt gleichfalls migbrauchten, und nach beren Berbannung die vorige Demofratie wieder eingeführt murbe. In diefer Berfaffung blieb Athen bis jum Cobe Alexanders bes Großen, ba es vom Antipater erobert, und bie Regierung einer bestimmten Inabl ber Vornehmern übertragen murbe. Rach Antipater's Tobe gab Baffander ber Republif einen Statthalter; burch den Demetrius Poliorcetes aber gelangte fie wieber jut Areis

Kreiheit und Vollsgewalt: und diese erhielt sich, den kleinern Abanderungen, bis auf die Zeiten der im mithribatischen Ariege Athen eroberte under mern unterwarf. Die völlige Zerstörung dieser schah erft um die Mitte des sunfzehnten Sahrhun die Aurken.

89. Athen felbft mar die fconfte und Stadt in Griechenland, deren Umfreis auf bu und flebengia Stablen gerechnet murbe. Ben mar bie Burg , welche auf einem fteilen & ebedem unter bem Mamen Cetropia die gange C machte, und in der Bolge Akropolis genannt wurd mertwurdigften Gebaude biefer Burg maren: bie Minervens, Meptuns und Jupiters. In bet St unterfcbieben fich pornehmlich die Tempel Bulfan's, nus Urania, des Thefeus, bes olympischen Suviter bas allen Gottern beilige Pantheon. Unter ber jum Theil febr ansehnlichen, bedeckten Gangen, Pocile am berühmteften, und mit ben' berrlichften den verziert. Des Odeum, ober Dufiffaale, vom erbauet, ift icon oben gedacht. Ceramikus mar nennung aweier großer Plate, in und aufferhalb bei wovon jener mit ben schönften Bebauben gefchmic und biefer jum Begrabnigplate diente. Der Marl aab es viele, Die von ihrer Bestimmung mancherlei Much die Symnasten, Die Bade nungen hatten. Stadium, Die Afademie, ber Rynofargus, ber Si mus und bie Schauplate, gehoren gu ben innern D bigfeiten Athens. Endlich verdienen auch noch bie b fen biefet Stadt, Piraeus, Munichia und Pha bier ermabnt zu werben.

90. Die Einwohner von Athen und dem gan ichen Gebiete waren entweder freie Burger, sodire

Schungenoffen, meronn, ober Anechte, dona. arfte Rlaffe war bie angefebenfte, und bie lebte bie gabireiche Re. Auch pflegte ber Fremblinge ober Schubgenoffen ims mer Debe, ale ber freien Burger ju fenn. Das Burger. necht war jur Zeit der blubenden Republik win febr bober Borgue, ben man nur Mannern von vorzuglicher Geburt und großen Berbiensten, und feibit diefen nicht gar leicht, eta theilte, indem erft fechstaufend Burger barein willigen muff-Areigeborne Athenlenfer maren bie, beren Eltern belbe, ober wenigstens Gins von ibnen, aus Athen geburtig maren, obgleich bie lettern einen geringern Rang batten, und verschiedener Borrechte der eiftern entbebrten. Bon Ces Erops murden die Athenienser in vier Stamme und Beschleche ter getheilt, in bie Cefropiden, Autochthonen, Aftder und Paralier. In der Folge murben biefe Abtheilungen und Bes nennungen verschiebentlich abgeandert. Mehrere Diftrifte pber fleine Bolferschaften (dinuoi) im attifchen Bebiete gebors ten bann ju Ginem biefer Stamme, und unterschieden fich übrigens in manchen Sitten und Gebrauchen. 3bre Unzahl belief fich auf huntert vier und fiebentia.

at. Die Schuggenoffen, peromot, waren Fremde linge, Die fich im attifchen Bebiete niedergelaffen batten. Sie batten feinen Untheil an ber Regierung , noch an ben Bolfsversammlungen und öffentlichen Bemtern, fondern mufften fich allen Gefeten und Gebrauchen bes Landes uns Much mufften fie fich aus ben freien Burgern einen Beschüber ober Furmund (mposurns) mablen , fie ju verschiebenen Diensten verpflichtet maren, bergleichen fie auch der Stadt leiften mufften. Die jahrliche Abgabe (meroincor) ber Manner bestand in grooff ober gebm, und ber Beiber, bie feine Cobne batten, in feche Drachmen. Dats ter von Sobnen bingegen maren frei. Buweilen wurde man auch gur Belohnung feiner Berbienfte von Abgabers, befreit.

Sefreit. — Die Anechte waren von verschl Bares obet wederen, die zwar freigeboren waren. Armuth um Lohn dienen mussten; eigentliche die völlig unter der Gewalt ihrer herren standenen ihnen oft sehr hart begegnet wurde, un lange sie Stlaven waren, vintrag, nach erhalten aber dond hießen. Die lehtern erhielten indes sinie, die Vorrechte der Burger. Uebrigens was der athenischen Stlaven leidtich gegen die Begegischen in andern griechischen Stadten, besonders mon, widersuhr.

92. Bon ben obrigkeitlichen Dersonen mi an Athen, in Ruckficht auf die Ernennung au if be. eine breifache Abtheilung. Ginige bießen ze und waren von dem ganzen Bolle burch Empo ber Sanbe gewählt; andre hießen nanemrei, meil-Loos, pop ben Thesmotheten im Tempel bes The foren waren ; und noch andre nennte man ain : bei aufferorbentlichen Belegenheiten von bem Bolfe wiffen Auftragen ber Aufficht verfeben murben. Bermaltung ihrer Memter muffen biefe obriateitlich fonen ben fogenannten Logisten Rechenschaft able Die vornehmften Derfonen bi ren gebn maren. maren bie Archonten, beren es gewöhnlich nenn a Die burchs Loos ermablt wurden, fich aber boch, che jum Gibe und jum Antritt ihres Amts guließ, 4 nanen Drufung ibrer Burbigteit unterwerfen muffu Bornehmfte unter ihnen bieg Zexwe im vorzüglich ne, oft auch exerupos, bet zweite Barcheus, und b wodennexos, bie übrigen feche hießen Josmoderag. Umt des erften Archonten war die Aufficht und nung gottesbienftlicher Feierlichfeiten, Entscheibung milienzwiftes, und Anftellung ber Furmunber.

١

Bereichtungen, nur von geringerm Umfange, hatte auch ber protte; der britte besorgte vornehmlich kriegrische Angelegens heiten, und die Thesmotheten waren meistens mit Gesetzes bung und gerichtlichen Untersuchungen beschäftigt.

93. Aufferbem gab es ju Athen Bilfmanner (% Todasa.) die aus jedem ber gehn Bolfeftamme genommen wurden, und beren Gilfter ein Schreiber ober yoummareis mar. waren eigentlich Auffeffer über bie Banbhabung ber Gereche eigfeit und ber Befebe, und biegen baber zuwellen auch νομοφύλακες. Bon ihnen waren die Phylarchen verfchies ben; benn fo bießen anfanglich die Borfteber ber gehn Bolfse Blaffen; und in ber Rotge die friegrischen Befehlsbaber. Gine Shnlide Beffinimung hatten die Demarden, welche über Die einzelnen Abtheilungen jener Maffen bie Aufficht batten. wind beren Beftes beforgten. Das Amt ber feche Leriar. chen war bie Stimmensammhung und Gintrelbung einer Belbftrafe von ben Musbleibenben. Unterbebiente, pber dine Art von Boaten und Berichtebienern, maten bie Copos ven, taufend an ber Babl. 'Eben fo zahlreich maren auch bie Momotheten, benen bie Untersuchung ber Befebe und einie me Dollzeigefchafte übertragen waren.

94: Auch gab es verschiebene obrigfeitliche Personen, welche für die Staatseinkunfte Sorge trugen. Diese Eins Kunfte waren vierfacher Art: 7184, die Abgaben von klegens den Gründeit, Schutzenoffen, Handelsleuten, Anechten, is s. s. popolis, die jährlichen Steuern der zinsbaren Staates der Groege, ausserordentliche Abgaben bei unerwarteten Staates bedürfniffen; und ringinara, Geldstrafen, wovon allemat neum Theile dem bsfentlichen Schat anheim sielen, und der zehnte der Minerva, so wie vorher der sunfzigste den Sots tern und Geroen überhaupt bestimmt wurde. Unter den Bers waltern dieser Einfunfts war der Existers ber vornehmste,

ber

der aus ben Melteften burche Loos gewählt wurde ! ten bie andurag. beren es gebn gab; und beren v Sorge Die öffentlichen Berbachtungen, mid ble: Ei der Abgaben mar. Die Epigraphen ichrieben bi ber Gefchlechter und Berfonen auf, und ichatten mogen. Gigentliche Ginnehmer ber Abgaben maren Dekten. Aufferdem gab es noch verschiedene Staat welche fur die offentlichen Ausgaben Sorge truc gum burgerlichen, friegrischen, ober gottesbienftli brauch angemanbt wurben. Der Bornehmfte un (ramias rns dioinnoeus) vermaltete bas Amt eine meifters funf Jahr, und hatte einen Gegenrechnet Arriyea@eus., So hatten auch die Ausgaben fur ba beer, fur bie offentlichen Schauspiele, qu. f. f. ibt Bermalter. Aufferbem gab es noch eine Menge Staatsbediente.

95. Unter ben burgerlichen und öffentlichen Di fungen ber Briedjen, welche bie Angelegenheiten gen Staats betrafen, ift querft ber Rath der Ami men mertwurdig, ber nach ber gewöhnlichften Dein bem Sobne Deufallons, Amphilityon, querft geft ober auch ben Ronig ber Argiver, Afriffus, jum . Die burch ein Bunbnig vereinten gwo beber batte. schen Bolkerschaften versammelten fich gewöhnlich b Abgeordnete jeder Stadt ju Thermoppla, und bief hand bylagoven; Sienskin mac ihre Bersamini du Belphi; und zwar zweinnt bes Jahrey im Fru im Berbie. : Manchnial warben fie auch auffer betufen. - She 3weck war bie Beilegund unich & bfferitiber Difbelligfelten'; und bie Abgembnet ulle Bollmacht zu heilsamen Sineichtungen und A gew. Das Borrecht der dagu geborigen: Bolferic Stadte hier die Annphillipanie. Einige ben ] E e A

Streitigkeiten, g. B. ber Platdenser und Lacedamonier, der Theber und Theffaller, wurden auf diesem griechlichen Landotage geschlichtet, der bis ins erfte Jahrhundert nach C. S. sortbauerte.

96. Ueberhamt waren die Volksverfammlungen, (innanolag,) in Griechenland, besonders ju Athen, febr aes wohnlich , und von wichtigem Ginfluß. Die Ratheschluffe wurden barin untersucht, Befege vorgeschlagen, bewilligt ober verworfen, obrigfeitliche Derfonen etnannt, Rrieg und Brieden ward barin beschloffen. Der Ort, mo fich bie Bur. gerichaft versammelte, mar entweber ber Darttplat gu Athen, ober ein geraumiger Dlat nieben ber Burg, ber Pnyr Bief. ober auch bas Theater bes Bacchus. Denrlichen Busammentunfte biefer Art bielt man monatlich an festgefesten Tagen; die aufferordentlichen bei dingenben und wichtigen Borfallen. Den Borfit babei fuhrten bie Proedri, ber Epiffat, und bie Prytanen; und ben Unfang machte gewöhnlich ein Opfer. Wenn bann ber Berold Stille geboten hatte, fo mard bie abzuhandelnde Sache von ben Aelteften vorgetragen , worüber bernach alle untabel hafte mehr als funftigjabrige Burger ibre Deinung fagen Das Bolf ftimmte burch Emporftredung ber Sand. Gin fo bewilligter Boltsschluß bieg biocome, und galt auf immer; da er hingegen vorher nookalevan hieß, und nur auf Ein Jahr gultig mar.

97. Der Senat, oder obers Buth (vare Berli) in Athen, bestand, wie oben schon bemerkt ist, unsprünglich aus vierhundere, und in der Folge aus fünfhunden Mitglies bern; dahet einuch Bood var versunseine hieß. Sie wurs den durchs Loos gewählt; und aus thein nahm man dann wieder auf eben die Art die sunsig Vorsiber, oden Pryssonen. Die Prytanen jedes Staummes hatten einen Monat lang den Vorsib, nachdem der Stamme zwölf waren; vors bin

hin aber, da man ihrer nur zehn hatte, fünf Lage lang. Der Allervornehmste war der Epiaber nur einen Tag lang seine Burbe behielt. wurden bei jeder Aatheversammlung nenn Proe Loos erwählt, mit Uebergehung desjenigen Stan den Barsis hatte. Der gewöhnliche Ausenthalt t nen war das dem Rathhause nahe gelegene Pr Die Meinungen wurden von den Senatoren sagt, und nachher sammelte man die Stimmen. war das Ansehen und die Macht dieses athenisch sehr groß, und die Belohnung eines jeden Mitg täglich eine Drachme.

98. Unter ben Berichtsbofen ber Briecher mer so berndent, als der Arcopaqua ju Athen, t me so viel als eine Anbobe' bes Ares ober Mars weil man glaubte, biefer Gott fei ber erfte Beflagi fem Berichte gemefen. Die Beit ber Entftebung be ! ungewiß, aber febr alt, und fruber, als die leben ton's, der den Arespagus nicht zuerft ftiftete for perbefferte und fein Unfeben erhöhte. Die Micel : fes Gerichts bießen Arespagiten, wonu anfanglich Schaffenken und einfichtsvollften Burger jebes nach Solon's Unordnung aber mur folche gewählt die vorher wit vorzüglichem. Rubm Archonten aen nen. Alle größere Berbrechen, Diebstabl, Ranb. mord. Bergiftung, Mordbrennerei, Frevel wide ligion, u. f. f. murben vor biefes Gericht gebracht, erfannte barüber Tobesftrafen ober Gelbbuffen. 3 ften Zeiten geschaben bie Sigungen mur ant ben b Tagen jedes Monats; in der Folge ofter, und fo Man fleng auch bier mit Opfern an , bei welche ber Rlager als Beflagte einen Gib ablegen, unb weber feibft, ober burch bagu angestellte Sachma

Sache vortragen mussten. Diese letztern durften fich feis net Umschweise noch Rednerkunste bedienen. Sodann gas ben die Richter ihre Stimmen mit weissen soer schwarzen Steinchen, deren erstere sie, da das Gericht im Finsterngehalten ward, an darein gebohrten Löchern erkannten, und die sie in zwei Urnen warsen, wovon die eine, von holz, für die weissen und lossprechenden, die andre, aus Erz, sur die schwarzen und verurtheilenden Stimmen bestimmt war. Das gefällte Urtheil wurde sogleich vollzogen. Uedrigens hielt man dies Gericht umter freiem himmel und in der Racht. So ehrwurdig und strenge indes der Areopagus in den frühern Zeiten war, so traf doch in den folgenden auch ihn das allgemeine Sittenverderbnis.

. 99. Bon abnlicher Strenge und Gerechtigfeiteliebe mar bas Gericht ber Ephreten ju Uthen, welches gewöhnlich and andadie hieß, und vom Demophoon gestiftet fepnt foll." Buerft beftant es aus attifchen und argivifden Richa tern': bie lettern aber entfernte Draffon. : Ihrer maren überhaupt ein und funfzig, alle alter als funfzig Jahr. / Aus febent Stamme mutben baju funfe ernannt, und ber ein und funfgigfte murbe bann burche Loos gemablt. Solon beftås tiate diese Einrichtung: nur übertrug er niemals die Untere fuchung ber michtigern Rechtsfachen allein ben Arespagiten, und ließ ben Enbeten bauptfachlich nur bas Gericht über uns porfeslichen Mord und etitbectte Berfcwbrung wiber bas Leben eines Burgers. - Die mertwurdigften übrigen Ges vichte au Athen waren bas delphinische, das pretaneisches phreattische, u. a. m. Aber auch in biefen Berichtsbofen batten bie Epheten den Barfit:

100. Bon denen Gerichten, die fich mit Untersuchung burgerlicher Angelegenheiten beschäfftigten, war das helias stifche, ober die Belika, am größten und ansehnlichsten.

Es wurde aleichfalls unter freiem Dimmel gehalt batte eben baber feinen Damen; fo, wie die Richt Ihre Anjahl war nicht immer Die Ren biefen. fondern, nach Beichaffenheit ber Rechtsfachen, a geringer. . Dan mabite fie burche Loos, und verpf bann burch ben feierlichften Gib. Der Bortrag n ben Theemotheten eingeleitet, und von ihnen marb tern jedesmal bie Bollmacht zur Untersuchung ertheili ber Beflagte biefelbe nicht ablehnte ober um Auf fo wurde fomobl er, als der Rlager, beeibigt; beib bann Giderfielt im Belbe ftellen , und burften Cachen vorbringen, mobei fie aber burch eine ! (nhiduden) auf eine gefehte Beit eingeschrantt murbe wurde auf antiche Art, wie im Areopaque, geffim ber Beffagte, im Ralle der Berurtheilung gur Lel ben Gilfmannern, im Raft einer Gelbftrafe, ben ober Einfordrern überliefert. Ronnte et biefe St erlegen, fo warf man ibn ine Befangnig; und nich Schimpf, fonbern auch die Strafe felbft fiel auf b wenn ber Bater im Gefananiffe farb.

Nichtern, (di resougauren) bie in den verschiedent Beichten, (di resougauren) die in den verschiedent des attischen Gebiets zu gewissen Zeiten gerichtlich chungen anstellten, besonders über Gelostreitigkeite Gegenstand sich nicht über zehn Orachmen belief; reren, oder Schiedsrichter von zwiefacher Art; deren 440 waren, von welchen 44 aus jedem St wählt wurden, kleinere Mißhelligkeiten zu schlichten, Amt ein Jahr lang dauerte; und Diadlauthgebe beiben Theilen zur Entschloung ihres Zwistes ern ben, und von denen man sich an die Heliasten pagiten wenden konnte,

142. Man unterschied übrigens die Rechtsbandel felbft in öffentliche und befondre. Bene, bie ben gangen Staat analengen, biegen zureyoplar, und biefe, die mur ein: gelne Personen betrafen, ding. In die erfte Rlaffe gebort: bie formtichfte Urt ber gerichtlichen Rlage, vondig, auf Uns laft eines Mordes, einer Bergiftung, eines Tempelraubes, eines Chebruchs, einer Bewaltthatigfeit, u. f. f. - Ogais. worunter' befonders eine Rlage wider folche verftanden wurde, Die fich geheime Begintrachtigung ober Ochmale, rung affentitcher Beiber und Guter ju Schulben fommien lieffen: - indeiges, eine Anflage folder Perfonen, Die fic um ihnen nicht gebubrende Boggiage bewarben , ober fich. beim Ginaeftanbulg ber Schuld, dem Serichte nicht unter: werfen wollten; - anaywyn, wiber einen auf ber That betroffenen Berbrecher; - Sonypous, wenn man einen ber Richter in dem lehtern Kalle zu bem Schuldigen binführte; - ardodiffior, wiber folche, bie einen Morber in Schut nahmen; und dayyedia, ober Angabe offentlicher Berges bungen wiber ben Staat, Rlage über begangene Untreue, ober wider die Diateten, wenn man mit ihrem Urtheil ungus frieden mar. - Roch weit jablreicher waren bie Rechtsbans bel ber meiten Rlaffe, und ibre Benennungen nach ibren verschiednen und mannichfaltigen Anlaffen.

103. Eben so mannichfaltig waren auch die Arte der Strafen, nach Maasgabe ber Verbrechen ober Vergehuns gen, auf die sie geseht waren. Dahin gehört die öffentliche Verunehrung, ariaia, die den Uebertreter allet Vorrechte und Burden im Staat beraubte; Isdain, die ihn in den Stlavenstand versehre; ripuara, Prandmale auf die Stirn ober Hand, eine Strafe enclausner oder frevelhafter Anchtes rud, eine Saule, woran der Name des Verbrechers und seine Schuld geschrieben wurde; despies, Gesangenschaft in Ketten und Banden; und diese entweder in einem hölzernen Halbe

Dalsband, zodur, welches ben Maden nieberbielt. Bufblod, zoing, ober an einem Brette, canis, Stiaven zuweilen an einem Rate, rooxos, Die Bet Ourn, obne Soffnung ber Rucklehr; ber fogenannte cismus, eine Berbannung auf gebn Jabre, pornehmern verhafften ober verbachtigen Burgern wurdet. Die Stimmen bagu murben burch & (ospana) gegeben, und ihrer mufften wenigftens fech Diefe Art von Berurtheilung traf auch t Schaffenften Danner; und bie Athenienfer fchaff Oftracismus baber in ber Rolae ab, fo wie bie & ben bamit febr-abnlichen Peralismus, ber fo bie ble Stimmen burch Blatter (wirnan gegeben wut Die Todesstrafen vollzog man entweder mit bem ! ober mit bem Strange, ober burch einen Sifttran burche Berabfturgen von einem Beifen , ober bu tranten u. f. f. Auch mar bie Rreugiqung bei ben auweilen üblich.

bung dieses Boles für öffentliche Belohnungen 1 venbezeugungen verdienstvoller Manner geforgt, ser Art war der Vorsig (ngoodpla), welchen man i allen öffentlichen Selegenheiten, Sastmahlen und spielen einräumte; die Auskellung ihrer Bisdonisse seite von dem Senat, dem Bole, oder den einzelnei men hewilligt wurden, und besonders ein Lohn der keit und törperlichen Stärte waren; aredan, oder heit von allen Abgaben, ausser denen, die der Kdelneise von allen Abgaben, ausger denen, die der Kdelneise in Nouraray, ein täglicher Tisch verdimaner im Prytaneum, der bisweilen ganzen stern bewilligt, und als ein großer Vorzug angeseher

Dem auch nach bem Tobe solcher Manner genoffen ihre Kinst ber und Nachkommen der Schätzung und des Lohns ihrer Berbienfte. Uebrigens war man mit dergleichen Chrenbes zeugungen in den bessern Zeiten Athens sehr sparsam, jur Zeit der Sittenverderbniß aber bie zur Verschwendung freigebig.

105. Rein Bolf bes Alterthums mar burch tie Beise beit und 3medmäßigfeit feiner Befege fo berühmt, als bas Die erfte Gesetgebung in Griechenland fcbrieb Die Rabel ber Ceres und bem Triptolemus au; maren Thefeus, Drakon, Solon, Blifthenes und Des merrius Phalereus die pornehmften Urheber ber Gefete in Athen, beren Ungahl burch manche gelegentliche Anorde nungen und Einrichtungen in der Republif bestanbig vermehrt wurde. Gemeiniglich waren es die Prytanen, melde deraleichen Befehe in Borichlag brachten, fie auf eine gewiffe Tafel fdrieben, (mpoppauma) und einige Tage ver ber Bolfeversammlung öffentlich aufhiengen. Das barin bemile liate Befet murbe entweder bipoona, menn es nur gemiffe Beiten, Derter ober Perfonen aufgieng, ober vomos ges nannt, wenn es eine allgemeine unabanderliche Borichrift mar. Rach Solon's Berordnung wurden auch die Gefebe tabrlich einmal durchgegangen, und in Absicht ber erforbere lichen Abanderungen ober Bufate gepruft. Solon's einne Befete murben auf bolgerne Tafeln (afores) gefchrieben \*).

106. Die

<sup>9)</sup> Die Anführung ber vornehmften athenischen Gesetze ware hier zu weitläustig zeworden. Beisammen findet man sie in Sam. Perisi ad Leges Atticas Commentar. Par. 1635. Fol. und in der Iurisprudentia Romana et Attica, T. III. Bergi. Io. Meursii Themis Attica, L. B. 1624. 4. Aus der Sammlung des Petit liefort Potter am Schluß des ees sten Buchs seiner griechischen Archäologie einen ganz brauchs baren Ausbug.

brauche waren bloß der Republik Athen, und den d bundnen Valkerschaften eigen. Nachst ihr mat Lac der blühendste griechische Staat, dessen vornehmste mer gleichfalls einer kurzen Anführung würdig sind. oben, S. 40.) Das Land selbst, worin Lacedat führte eben diesen Namen, hieß sonst auch Lelegia, dia oder Lakonika, und süllte den größten Theil'i ponnes. Die Stadt Lacedamon oder Sparra sag Seene, am Kluß Eurotas, und war in den früten, nach Lykurg's Anordnung, ohne Mauern. ge war fruchtbar, und ihre innere Bauart und Ei ansehnlich \*).

107. Die lacedamonischen Burger batten gerrecht entweder burch bie Weburt von folden El es beide icon batten, ober fie erlangten es erft. ben fammtlich in fechs Stamme eingetheilt , wor Stamm ber Berafliden ber erfte mar, und movon mieder feche Unterabtbeilungen ober Bunfte batte Bu genannt wurden. Die Borfteber biefer lette Uebrigens ift es befannt, baß bie Gerogkten. mer ihre Rinder nach ber Beburt ausseben . Urtheile biefer Borfteber überlaffen mufften, ob gezogen zu werben verbienten , um baburd bie Granflicher und gebrechlicher Burger mit ftarfern funden zu verhuten. Die Erziehting felbst aber bet mit ber größten Gorafalt. Much batten alle Bu nur gleiche Rechte, fonbern auch gleiche Guter und A

{

<sup>\*)</sup> S. Manfo's Sparts. Ein Versuch zur Auffldeur schichte und Verfassung dieset Staats; B. I. Leipz. Witsch's und Sopfner's Bescheeibung des Zustander hen, Th. III, S. 1.

Die Aeder wurden, nach Lykurg's Borfdrift, vollig gleich unter fie vertheilt.

Jon. Anechte und Selaven murben bei ben Lacebas moniern febr bart behandelt, befondere bie fogenannten Meffenier, Die in bem Rriege ber Spartaner mit ben Meffeniern unterjocht maren; da bingegen bie 'Apyaos befe fer gehalten murben. Bei ber Freilaffung murben fie befrant um bie Tempel berumgeführt. 2m gabireichften mas ren unter ben Stlaven die Beloten, benen besonders bet Afferbau oblag, und benen man gleichfalls febr bart begege nete. Burden fie freigelaffen, und mit bem Burgerrechte-Beidenft, fo bießen fie enguvanter oder aderas, oder veoduunder. Unter ber lettern Benennung scheint man folche verftanden gu haben, Die noch mehr burgerliche Borrechte. als die gewöhnlichen Freigelaffenen, genoffen', welche lete tern boch allemal fir weit geringer, als die Freigebornen, geschäßt wurden. Uebrigens mar die Anzahl ber Anechte in biefem Lande vorzüglich groß.

109. Eben fo abwechfelnd, als bie Regierungsform. maren auch Die Wurden in Lacedamon. Es batte Ronfae. pher Archageren, bie aus dem Geschlechte der Berafilden erweitlich abstammen, und von febr vortheilhafter Bilbung Ihre herrschaft murbe jedoch burch bie Bes febe beschräntt, benen fie alle Monat Behorfam ju ichworen 3m Rriege mar ihre Gewalt größer. verpflichtet maren. Auch hatten fie die Aufficht über ben Gotterbienft, und vermalteten zuweilen felbft priefterliche Beichafte. Lylung mutbe in Lacebamon ein Senat angeordnet, ber ans imbescholtenen Dannern bestand, die mehr als fecheriae iabrig maren; baber biefer Senat yeguria ober yeguria bief. Die Mitglieber beffelben batten mit ben Ronigen gleiches Stimmrecht, und durften von ihrer Amtsführung feine Res denschaft ablegen. - Aufferdem gab es fünf Ephoren, welche

welche über den ganzen Staat die Aufsicht hatten, und die Rechte des Volks gegen die Könige behaupten mufften. Man wählte fie, ohne Unterschied des Standes, aus dem Wolke. Verschieden von ihnen waren die Berdiccor, die befonders über die Epheben, oder Jünglinge vom achtzehnten bis zum zwanstellen Jahr, geset waren.

mophylaken, welche über die Gesete haken mussen; die Towmophylaken, welche über die Gesete haken mussen; die haemosynen, denen die Aussicht über das weistliche Geschlechtungserragen war; Empeloren, die dei den Boltser versammlungen für Jucht und Ordnung sorgten; Pyrhier, die zur Befragung der Orakei gebraucht wurden; Prorenen,: denen die Ausnahme der Fremdlinge Pflicht war; die Prodister, oder Bormünder der mindersährigen Könige; die Passtonomen, oder Aussehre der Jugend; die Farmosten, eine Art von Landpslegern, sowohl in Lacedamon selbst, als in bessen Gebiete; polemarchen, die über kriegrische Angeles genheiten, zugleich aber auch über einige Polizeianstalten gestenheiten, zugleich aber auch über einige Polizeianstalten gesten Wann Reuteref untergeordnet war.

cebamon von ahmlicher Art, wie zu Athen. Bei einigent derselben versammelten sich bloß die einheimischen Burger; bei andern fanden sich such Abgeordnete aus den Städten ein, die zum lakonischen Gebiete gehörten; und diese lehtern Zusammenkunfte betraken gewöhnlich Angelegenheiten des ganzen Staats von größerer Allgemeinheit und Erhebliche keit. Ansänglich hatten die Könige und der Senat das Necht der Zusammenberusung; hernach erhielten es die Ephoren. Die Stimmen wurden von dem Wolfe laut gegeben; und se entsiche entweder der lauteste Zuruf, oder dach das nache herige Zusammentreten in zwei verschiebne Jausen. Und Eschend. Zandd. d. Klass. Literat.

die öffentlichen und gemeinschaftlichen Mahlzeiten (ovociria) waren dazu bestimmt, sich über Gegenstände von Wichtigkeis und Sinfluß zu besprechen.

- 112. Gerichtliche Blagen wurden bei ben Lacebamse miern furz untersucht und balb geschlichtet. fand babei nicht Statt; auch fein Sachmalter; fonbern Ses bermann muffte fur fich perfonlich reben. Uebrigens mar in Diefem Staat eine Dreifache Berichtsbasteit: ber Ronige, bes Senats und ber Ephoren. Sieber biefer Rlaffen mar. eine besondre Art gerichtlicher Untersuchungen übertragen; Die wichtigften, und befonders Salsfachen, gehörten fur ben Se-Aufferdem fonnte man fich in geringern 3wiftigfeiten auch Schiederichter mablen. - Die Strafen waren auch hier fehr mannichfaltig, und jum Theil ben athenischen Unter den Todesstrafen icheint die Erbroffelung am gewöhnlichsten gewesen zu fenn. Diebe wurden nicht sowohl ibres Raubes, als ber Einfalt wegen bestraft, bag fie fich batten ertappen laffen. - Auch aab es mancherlei Arten von Belohnungen und Ehrenbezeugungen gegen Manner von Berdienft, sowohl bei ihrem Leben, als nach ihrem Tode.
  - tentheils den Lykung zum Urheber, und in mauchen Stücken bentheils den Lykung zum Urheber, und in mauchen Stücken viel Eigenthümliches; wie denn die ganze Regietungsform dieses Staats sich durch die Mischung des Monarchischen mit dem Aristokratischen und Demokratischen von allen übrigen unterschied. Man schrieb auch in Lacedamon die Gesehe nicht auf, sondern brachte sie durch mundliche Ueberliefetung von einem Geschlecht auf das andre. Und eben daher, weil sie bloß gesprochen wurden, benannte sie Lykung selbst gürgus. Sie waren nicht zahlreich; aber fast durchgehends auf Beles bung der Tapserkeit und des mannlichen Muths, und auf Verbannung der Ueppigkeit und Wollust gerichtet. Ob sie

yleichemanche fieine Abanderungen erlitten, so dat eiges Ansehen doch über achthundert Jahr.

bria. Dachft biefen beiben blubenbften St Gertandes ist die Berfaffung der Insel Breta at biaften, bie, wie fcon oben (6. 48.) bemerft if nehmfte Grundlage ber infurgischen Ginrichtungen mon war. Babrent ber nach ber monarchischen e republifanischen Regierungsform, feste man alle Dberhaupter, bie Kornor hießen, und nur aus ge Mifednern genommen wurden. . Unter biefen ftani nat ber mur in michtidern Kallen befragt murbe. dett und grangig Mitgliebern bestand, Die meifter Boffriemigewesen maren. Aufferdem mar noch ein fand, ber im Rriege biente, und jum Dienfte bei Diebe unterhieit. Das Unfebn der Vollaverfami in Rreig war nicht groß; fie bestätigten gewöhnlie Schlaffe fener Obern... Die Sklaven bielt man aanieleiblich. Deffentliche Speisungen gab es bafel | fallei umb biefe bießen ardeau. Ihre Gefetgebung n tentfielle weife, wie man aus einigen Sputen berfell Die fich bei verfchiedenen Schriftellern finden.

fanglich eine königliche Regierung bis auf den Canthi in der Folge eine republikanische. Indeß erreichte d diese Landes nie einen vorzüglichen Glanz, wenigster auf lange Zeit, woran der ganze Nationalcharakter der z vielleicht Schuld war. Ausser einem eignen Senar m Theben Boedauchen und Polemarchen; jene beson kriegrischen, und diese die gerichtlichen Angelege Ganz Booten war übrigens in vier große Rathever lungen getheilt, deren Schlisse eine Vorschrift der Dbrigkelten wurden. Unter ihre Barger wurden auf

11.00

feute und Sandwerfer aufgenommen, nie aber unter ihre obrigfeitlichen Personen. Rinder durften nie ausgeseht werden, sondern, wenn die Eltern fie nicht ernahren konnten, nahm fich der Staat ihrer an. Bon der spätern Beschaffens heit der Stadt Theben hat Pausanias in seiner Beschreibung Botiens verschledne Denkwurdigkeiten aufbehalten.

116. Bon ber inneun Berfaffung Morinth's weiß man Unter ben Ronigen, wovon es merft regiert dur wenia. murbe, find bie Bacchiaden am berühmteften. Die Pertas men maren bernach bie Obern bes Staats, und mechfeltem ibre Regierung alle Jahr .. Die Stadt felbft bieg vorben Ephora, und lag auf bem pelopomiefichen Ifthmuts :eine. Lage, bie fie und ihren Safon burch Sandlung und Schiffs fabrt fo berubmt machte. Sie musbe, wie befannt, pon ben-Romern gerftort, hernach aber auf Cafars Beranftaltung wies. ber aufgebaut, und von neuem febr glangend. - Danie Radte von Borineh maren Syrafus und Morcyra. Diele lettre Stadt ift besonders baburd merfrourbig, daß bie Diff. helligteit wolfden ihr und Rorinth die entferntere Beraniaffung bes veloponneffichen Rrieges wurde. Spratus ward eine Reis. lang burch fechsbundert Melteften, bie yemmogor hiefen, im ber Rolge aber gang bemofratisch regiert, bis es fich aleichfalls ben Romern unterwerfen muste. 💈 🤳

dern, in den frühern Zeiten seine Könige, und in dem sichtern wurde es durch das in vier Stamme getheilte Bolk regiert. Aufferdem hatte es seinen Senat, eine andre obrige keitliche Gesellschaft, die aus achtig Mitgliedern tustand, und noch andre Staatsbediente, die Lexuva hießen. In der Geschichte Aeroliens ist der Bund der zu dieser Laudschaft gas hörigen Stäte berühmt, der Panatolium hieß, sich jahre lich zu Thermum versammelte, und obrigteitische Personen, besone

besonders aber ein Oberhaupt des Staats ernannte ruzis benannt, und zugleich erster Feldherr war. den dawon war der Nath eer Apokleten, der in Fällen entschied. — Auch die zu Achaja gehörig vereinten sich in Einen gemeinschaftlichen Staat, un ten verschiedene Oberhäupter desselben. Ihre Bei wurde jährlich zweimal zu Aegium gehalten. Di darin hatte der Stvategos, ausser welchem noch zei ütrgen die Regierungegesesche besorgten.

#### 3. Kriegemefen.

118. Jener Eriegrifche Beift, ber, wie vorbin icon bemertt ift, ein Sauptzug in bem Rationa ber frubern Griechen mar, belebte auch ihre fpatern ? men, die fich burch Capferfeit und große friegrifche 1 mungen in der Geschichte bes Alterthums gar febr aus Dieg gilt nicht nur von den Athenern, fondern faft n von ben Spartanern, Die burch ftrenge Erziehung tet, burch ihre Gefete jum Code ober Siege verpflich ! icharfften Rriegszucht gewöhnt, und burch beftanbige geubt maren. Beide Freiftaaten maren baber auch bei und bie Buflucht fleinerer griechischen Staaten in ibi brangniffen. Auch die Thebaner behaupteten eine ? den Ruhm bes tapferften Selbenmuthe. Athen und wetteiferten indes immer über biefen Borgug; und ob gleich auf einige Beit babin verglichen, bag Athen at und Lacedamon ju Lande berrichen follte, fo geriethen bald wieder in neue Zwiftigfeiten, und die Spartanet et ben Atheniensern, wiewohl nicht lange, auch die Se får welche Athens Lage weit vortheilhafter war.

119. Die Briegsheere der Griechen bestanden ut aus freien Burgern ihrer Staaten, die fruh in den !

genbt, und, nach Erreichung eines gewiffen Alters, ju Athem mit bem zwanzigsten Jahre, zu Kriegsbienften verpflichtet was von. Erft bie Schwache bes hoben Alters entlebiate fie biefer Pflicht wieber; andre maren burch ihre Zemter und Befchafte Bavon befreit. Bon benen , bie in Dienft genommen wurs ben, machte man ein ichriftliches Bergeichniß; baber bies bie Berbung felbst narayeady oder naradoyes. Uebrigens muss ten bie Rtieger fich felbft unterhalten, und jeber freie Barget bielt es fur Unebre, um Gold ju bienen. Gewiffermagen vertrat indeg Die nach bem Slege vertheilte Beute Die Stelle bes Golbes. Dennoch mar bie Entweichung von bem Beet eine der fchimpflichften Bergebungen; und, um die einmal gum Rriegsbienfte Berpflichteten ju fennen, brannte man ib nen ein Abzeichen (signa) in die Sand. In der Folge mute De jeboch ber Gold burch ben Derifles eingeführt; und man Brachte benfelben burch eine Zuflage gusammen.

120. Es ist schon oben (6. 43.) bemerft, bag bie gries difchen Rrieger von dreierlei Urt waren: Fugvolt, Reutes rei, und folde, die auf Streitwagen fuhren. Bom Jugvoll gab es wieder brei Rlaffen: 'Ondirag, mit fcmerer, Sidoi; mit leichter Ruftung, und modrasai, die fleine Schilbe trus Die Reuterei war bei ben Griedjen nicht gabireiche und bekand nur aus vornehmern Derfonen, Die den Unterhalt Der Dferde bestreiten fonnten. Die Traas batten baber foe wohl ju Athen ale Sparta einen ausgezeichneten Rang. Auch muffte ber Senat und ein baju gefehter Sipparch ober Phylarch ben erft von Beiten bes Bermogens und ber forperlichen Gearte prufen, ber in ben Ritterfrand aufgenommen Ju werben munichte. Dach Berichledenbeit ihrer Bewaffnung hatten fie mancherlei Benennungen; 3. B. Doratophoren, Rontophoren, Afroboliften, Rataphraften u. f. f. pornehmfte Ruftung war Beim, Bruftbarnifch, ein breiter Dlecherner Gurtel, ein großer Ochilb, Beinschienen, Lange, Burfo

Burffpies und Degen. Bon benen, bie auf Stre fuhren, und von den verschiednen Waffen ber Gi oben (fe 43 - 45.) bas Dothigfte erinnert; nur in ben fpatern Beiten in ihrer Form und Ginrichtu des abanderte.

121. Inführer ber Briegsheere waren in b Beiten die Ronige feibft, ob fle gleich jumeilen auch biente und tapfre Danner ju ihren Polemarchen o herren ernannten. In bet Folge mabite jeder Stan Beerführer im Rriege, bet sparnyos genannt murbe, gleichen es folglich ju Athen gebne gab: Diefe hatti Bewalt, und wechfelten taglich als Oberbefehlsfiabe fle gemeinschaftlich ins Belb jogen. Uebet fie war b ein Polemarch, beffen Ausspruch in friegrischen Be gungen bei gleichen Stimmen entscheibend war. auch gebn Cariarchen, bie jenen Seerführern unte waren, bie Schlachtordnung ftellten, bas Lager e ben Bug in Ordnung hielten, und überhaupt auf C ber Rriegegucht feben mufften. Bei ber Reuterei bi biefe zwei Rlaffen von Anfahrern Sipparchen und chen; jener maren zwei, und biefer gebn. Aufferbe noch geringere Befehlshaber : Chiliarchen, Bet chen, Dekadarchen, Lochagogen, u. f. f.

122. Bon ben verschiebenen Abtheilungen de bemerten wir nur bie vornehmften Benennungen. Armee Bufammen hieß searla, bie Borberreihe obe merusor, Die beiben Flügel hießen negana, Die let aga. Die fleinfte Abtheilung aus funf Mann nan semmes, ein dages hingegen bestand aus sechszehn und zwanzig, und eine rages aus hundert oder fu amangig Mann. Der Phalang mar eine ine Bevi geftellte Schlachtordnung, nicht immer von gleiche **F** f 4

zahl; und in der Kunft, ihn vortheilhaft zu fiellen, wars besonders die Masedonier berühmt. Emsodor war das, was die Römer cuneus nannten, eine keilformige Schlachterbonung, um desto leichter und tiefer in den Seind einzudringen. Die Bewegungen und Schwentungen des Heers nannte man udiseis, oder merusodais. Uedrigens besaßen die Stlechen im der Tattit, oder vortheilhaften Stellung des Heers große Sesschicklichteit, und hatten eigne Lefter, ranzend, welche die Jugend darin übten.

123. Die Briegserflarung fieng bei ben Stiechen gewöhnlich bamit an , bag bet gefrantte ober beleidigte Theil burch Abgeordnete Erfat eber Benugthung fobern ließ. Unerwattete feinbliche Ginfalle biett man fur Raubes rei, und fainen rechtmäßigen Rrieg ; bochftens erlaubte man fich bergleichen nur bei febr großen und empfindlichen Beleibigungen. Bu ben Abgefandten und Berolben mabite man die angesebenften Danner , und fabe fie fur beilig und unverletilich an. Die Berolde trugen einen mit zwei Schlangen ummundnen Stab (xnguneige) und murden meis ftens nur als Friedensboten gebraucht, ba bingegen bie Abgefandten (mein Beis) ben Rrieg angutunbigen pflegten. Die Bollmacht biefer Lettern war bald mehr, bald wenie ger, beschränft. Ihre Bundniffe und Vergrage waren entweder Friedensichluffe, (omordai) oder Berpflichtungen jum gegenseitigen Beiftande, (impania) oder Bereinigung gur Theilnahme an Krieg und Frieden, (ovmunziog). Man beltatigte bergleichen Bertrage mit bem feierlichften Cibe, frieb fie auf Zafeln, und ftellte fie offentlich auf. Bor ber Rriegsertlarung pflegte man ein Orafel ju befragen, und bet Rrieg felbft murde mit Opfern und Gelübden angefangen. Auch faben fie babei febr auf bie gunftige ober minder gunftige Beschaffenheit der Beichen und Tage.

324. Auffer

124. Haffer bem , mas ichen 5. 47. von ber & beit des Kriegslagers bei ben Griechen gefagt ift, wir nur noch, baß fich bie Geftalt und Ginrichtung nach Erfoderniß der Umftande, febr oft veranberre bei den Lacebamoniern vflegte man immer die runde Lagers, wie der Stadte, beigubehalten. Gewohnl man barin die tapferften Rrieger an beibe Blugel, Ein befondrer Dias b febmachern in bie Mitte. war jum Dienfte ber Gatter, und jur Berfamn Rriegsraths ausgezeichnet. Die ausgestellten Bach entweder Tagwachen ober Nachtwachen, Oudunal, nai ronrepirai. die Borvosten hießen moododanai, nachtliche Runde & Godan ober nepinodos. Bor bette ber Schlacht pflegte fich bas Seer im Lager burch S Erauf gu ftarten ; und gleich barnach ftellten bie Bei baffelbe in Schlachtorbnung, und jegen ins Greffen.

125. Bor bem Anfange ber Schlacht bielten berren eine ermunternde Anrede an das Beer, bie ben fichtbatften Birfungen mar. Dazu famen Op lubbe und Schlachtgefang. Die Felbzeichen maren avuBola, worunter man theils bas gegebene Mertwo ! fichtbate Beichen, Binte, Gebehrben ber Sand, fung des Spiefes, und bergl. verftand; ober onmi nen und Paniere, beren Emporhaltung ein Beichen grif, und beren Senfung ein Beichen jum: Aufho Oft murben auch anbre Mertzeichen, 3. B. brenn : Auch gab man bas Beichen gu ! teln, fo genannt. burchs Blafen, anfänglich einer Schnecke ober ein men horns, und hernach der ehernen Trommete, feche verschiedne Arten gab. Die Lacedamonier giet wohnlich unterm Schall ber Floren in Die Schla! wohl man fich ihren Bug nicht fo abgemeffen und ti wie in neuern Zeiten, benten muß. . Bielmehr, pf. meisten Griechen eilend, mit Ungestum und Feldgeschres (adalaques) in den Feind einzustützen.

- 126. Die eigenlichen Belagerungen fanben erft im bem fpatern Zeitatter Griechenlandes Statt, weil noch feine fefte Mauern bie Stabte umgaben. Auch maren bie fpatern Briechen, befonders bie Lacedamonier, ju formlichen Belas gerungen nicht febr geneigt; und alle bie einzelnen Umftanbe ibres Berfahrens babei find bisher noch in fein binlange liches Licht gefett. Die beiben vornehmften Arten, Stabte belagern, maren : bie Aufführung eines großen Walls. aufferhalb ber Stadt; und ber Gebrauch ber Briegsmas fcbinen allein. Daju fam noch bie Erfteigung ber Mauern burd Sturmfeitern, und bas Untergraben burd Minen. Gine um bie Staat berumgezogene Berichangung bieg aus-Terxionids oder, weerrerxionids, und bestand gewöhnlich aus einem von Steinen ober Rafen errichteten bopvelten Rall. Sin dem Zwischenraum beffelben maren Belte und Obbacher für bie Befatung und ausgestellten Bachen. Oben maren Rinnen angebracht, und allemal um bie gehite biefer Bine nen war ein größerer Thurm aufgeführt, ber queerdurch von einem Ball jum anbern gieng. Die Bruftwehr eines folden Malls hieß Iweak, und gieng entweder in Eins fort, ober hatte Ginichnitte und Bertiefungen,
- 127. Die meisten griechsichen Kriegsmaschinen, (μάγγανα, μηχανα) waren spätern Ursprungs, und sie scheisnen großentheils erst zur Zeit bes peloponnesischen Kriegs er, sunden zu seyn. Die vornehmsten darunter waren: das Sturmdach, χελώνη, das von verschiedener Art war. Entweder entstand es durch die übers haupt gehaltenen Schild ber der dicht an einander gedrängten Soldaten (συνασαισμός) wobei das Sanze die Sestalt eines Dachs erhielt, worauf die seindlichen Pseile abprallten; oder es hatte eine vierectige Form,

Form (xedain xareie) und bientmur Bedeckung ber Golbas ten bei ben Arbeiten der Berfthangung; ober eine bretedige (Jeuf) jur Bebeefung berer, bie bie Mauern unteraruben; ober eine fchrage, jum Obbach beter, bie bie Mauern fturms ten . und über die Schilder ber Untenfichenden an biefelben Eine andre Rriegsmaschine bieg yigon, mar aus Reifern von Beiben aufammengeflochten, und gleichfalls Bur Bebeckung ber Kopfe gebraucht; eine anbre, 20ma, ber Dall . ber aus verschiebnen Materialien, und oft febr boch aufgeführt murbe. Much hatte man bewegliche bolgerne Churme, mueya, die man gewöhnlich auf ben Ball ftellte. Die rubten auf Rabern, und hatten verschiedne Stochwerke, worin fich die Rrieger und Rriegemaschinen befanden. Mauerbrecher (nelos) war von mehrerlei Art, und balb einfach, balb aus zwei farten Baumen gufammengefügt. Dabin gehören auch bie Dafchinen jum Pfeilmurf, (xurumidray) jum Abichleubern ber Steine, (mereifodor) u. a. m.

128. Bei ber Vertheidigung belagerter Stabte find pornehmlich folgende Umftanbe mertwurdig, Man befehte Die Stadtmauern mit Soldaten, Die mit mancherlei Bertheis bigungsmaffen geruftet maren; bie großern Rriegsmafchinen Rellte man in der Stadt felbft bin, und warf damit Dfeile nnb Steine auf bie Belagerer. Die Minen suchte man burch Begenminen unbrauchbar ju machen, die Verschane aungen ju untergraben, die feindlichen Thurme und Rrieges werkzeuge ju verbrennen. - Dach ber Eroberung einer Stadt verfuhren die Sieger mit der Befatung und ben Gins wohnern berfelben nicht immer auf gleiche Art. ben alle, ober wenigstens bie Bewaffneten, niebergebauen, die Gebaude niebergeriffen, und die übrigen Ginwohner ju Bald begnabigte man fie, und legte ihnen Stlaven gemacht. bloß bie Entrichtung eines Tributs auf. Bald wurden neue Bewohner in die eroberten Stabte gefdictt. Burbe bie Stabt

Stadt gefchleift, so pflegte man den Boden, worauf fie ftand, ju vermanschen, und nie wieder anzubauen.

129. Die Beute bei einer folden Groberung, ober nach einer gelieferten Schlacht, bestand theils in Rriegstus ftung, theils in andern Dingen, Die ein Eigenthum ber Bes flegten gewesen maren. Burbe biefe einem Erschlagnen abs genommen, fo biegen fie oxula, von Lebenden bingegen Man brachte alle Beute bem Reibheren, ber fich bavon zuerft etwas Borgugliches auslas, auch benen, die fich burch Capferfeit ausgezeichnet batten, Belohnungen bavon fchentte, und bann bas Uebrige zu gleichen Theilen unter bie Solbaten vertheilte. Borber aber murden die Erftlinge ber Beute ben Bottern bargebracht; und bie baju abgesonberten Dinge biegen axeogina. Auch murbe fehr oft bie Ruftung ber Reinde ben Gottern gewibmet, und in ihren Tempeln auf. gebangt; bieß geschab juweilen felbft mit ben eignen Baffen ber Sieger, wenn fie mit bem gemachten Belbange ihre friege Dazu tamen feierliche rifche Laufbahn ju endigen bachten. Dantopfer, Siegezeichen ober Tropden, bie man gleichfalls ben Sottern weihte, und befondre Denfmaler oder Bildniffe ber Sottheiten, die jum Undenten irgend eines erfochtenen Sieges errichtet murben.

Ordnung und Briegezucht, und hatte baber mancherlei Bes lohnungen und Strafen festgesett. Bu ben erstern gehört theils die höhere Besorderung, theils die Ertheilung eines Kranzes und andrer Geschente, theils die Leichenfeier und Lobreden zum Andenten heldenmuthiger Krieger. Die Verwund und forgte für den Unterhalt der durch den Krieg entstandnen Wittwen und Wassen. Unter den Bestrafungen war die harvteste, nämlich die Lebensstrafe, den Ueberläufern bestimmt. Wer aus Feigheit sich weigerte ins Feld zu geben, oder aus der

## Si iechische Alkerthirmer,

ber Schlacht bavon gegangenimar, mufte brei La licher Rieidung auf dem Darfte fibere: auch mar ihr ber Zugang ju ben Tempein gund offentlichen Werfa unterfagt. Bei ben Spartgnern gigng bie Bef bergleichen Millen noch weiter, und bis jur, auffers lefeften Beichimpfung. State to Breakfrichen Be wir von bem Bindfriegen bemill Der Befthreibung ihrer. Cueftinge übergebeit, im uns noch etwas von ibrem Berfahren in folchen. ber deerzug über Bluffe gieng. Das gewöhnlich mittel toarentem einanber geführe Rablie wier Co dine : Colffebritte bilberter : mernleichen auch bie !! tet Anfabrung bos : Zovreduafferntein Sellswent 11m: bieft Behiffe gu: Sefeftigen sitfentes man große li rien ennestiten Abete in ben fatte melde bie E Anter vertraten. Anweilen britigte man went. Unter bagut Bur im bringenbien Rochfall : Bis biefe Behiffe mit fich fort, und zerlegte fie in Stac melfelt wurden auch folde Bracket von großen Jon lebernen Golducen gemacht. .....

Tie Bom Gebrauch der Schiffe bei den Kr Griechen, ist schon im ersten Abschnitte biefer Alt (5. 46.) Einiges erwähnt. (Die Ariegoschiffe in den übrigen Gattungen, den Postschiffen und Erans sen', durch ihre innere Einrichtung verschieden. Ge waren sie deelrubitg, remeint, über von drei Rube und man branchte daber diese Benennung oft schlecht Kriegoschiffen. Die Anführung aller der griechischen worter, womit man die einzelnen Theile des Sch naunte, wurde hier zu weitläuftig senn w). Die

<sup>9)</sup> Man findet fle, nebft allen Dieber gehörigen Erlautet Scheffert Diff. de varietate navium. Thes. Gronop. 6. auch beffelben Commence de militia navali, Upl.

ship Potter's griechische Archaologie, B. III. Ras

(magainpoor) woburch 'man das Bist vom anhein unters schied, befand sich an bessen Borbertheile. Gemeiniglich waren einzelne Schiffe, vor ganze Flotten, dem Schutz kgend einer besondern Gottheit gewidmet. Auch hatte sebes Schiff seinen besondern Namen, zu welchem mehrens theils die Flagge die Beranlassung gab, und der gleichs saul das Bordertheil' geschrieben wurde. Ehe sie vom Stapel abliesen, wurden sie priesterlich gereinigt und genteiht.

5... ,344. Bei ben Ariegofchiffen war bie vorbere Svike. Hafodor, oft auch bas gange Bardentwil, fatt mit Eign bes fcblagen. In ben frubern Buten waren biefe Spifen vber Schnabel lang und hochreitin ber Ralge :aben; futz und nies brig, um bamit bie feindlichen Schiffe mich unteren Baffer 24: burchbofnen. r. Huf faber: Beite bes Borbertheils maren moch: befondre :Bretter (towerlas) angebracht; um bergleis chon Angriffe abaubalten. Gewöhnlich hatten bie Rpiegso fdiffe :ein: balgernes : Berdecty: worauf die Soldaten:: ftenden ; und aufferdem gab es noch andre Bebeckungen : von Sellen. und bergleichen., bie ju beiden Geiten bes Schiff ausges fpannt murben, um bas Unichlagen ber Wellen, und bie Gefahr, feindicher Pfeile baburch abzuhalten. Auch hatte man bei Geefchlachten ein eignes Rriegswertzeng, welches von feiner Beftalt Delphin biog, aus Blei ober Gifen vers fertigt mar, an dem Daft ober ben Segelftangen berabhieng, und mit ber großten Gemalt auf die feindlichen Schiffe gewore fen murbe, um fie zu burchbohren ober zu verfenten. Das gewöhnliche Abzeichen ber Kriegsschiffe mar ein an ber Spipe . des Mastbaums geschnikter helm.

134. Anfänglich waren die Beschäfte des Anderns und des Fechtens nicht unter zweierlei Arten von Leuten vertheilt, sondern in beiden wechselten die nämlichen Pers sonen. fonen. In Bateen Betten bingegen gab es brei verschiebne Rlaffen: erfilich die Ruderer, feirey ober nuen hange ; wells de wiederum nach bem Mange ber Ruberbante ihre befone bern Ramen batten, fo wie auch ibre Arbeit und ihr Gold verfebieben mar: meitens vavra, ober Marrofen, bie alle abrigen . Soifsarbeiten verrichten muffeen ; und ide Burburg. ober Beefoldaren; bie eben fo, : wie das Bugwoll ; bemaffe net waren ;: nur bag ihre gange Ruftung fcwerre, .. ftarfet und bauerhafter zu finn pflegte. : Unter bie befonderes Ruisgemafchinen ju Dergeboren vornehmild: febr lange Spiefe, dogara vaunaga, Frener bas delwarby, minisifera nes fichetformiges Bertzeng. Dwelches man auf eine Stange Redte, um bamit bie Segritaue abzuschneiben; bie impaiate womit man Steine auf bie Schiffe ber Fehrbe warfio bin Zonaves, große eiferne Safen, womit fie in bie Dife gehon Durch Bebechung ber Schiffe mit ftatten Saus ten fuchte man bie Birfung biefer Bertzeuge abzuhalten, obet wetsigstens zu ichwachen. Burger auf Brand & Burg Bong Ben & mer 15 19:12 19:5

135. Auf jeber Blotte gab es Befehlshaber von zwies facher Met; folche, die uber bie Ochiffahrt allein, und ans dre, die uber ble Seefoldaten und bereni frieutifche Unternehe mungen bie Aufficht hatten: Derjenige, den wir jeht Ade miral nennen wurden, bieß bei ben Griechen veluger, vauaexes, ober seanyos; beren oft nur einer, aft mehrere was ren. Die Dauer ihrer Befehlshaberichaft wurde :von bem Bolle bestimmt, verfürzt, ober werlangert. Bundchft une ter ihm fand ber durodois. Der Sauptmann eines breis rubrigen Ochifa bieß reinengor. Unter benen, welche aber die Schifsarbeiten die Aufficht batten , maren ber Dbers fenermann, apxinuseprorge, und ber Stenermann, nusrewirns, die Bornehmften. Der newpeur hatte nach bem lettern ben nachften Plat.: : Oft mar auch ein befonbres Confunftler (remembas) auf bem Schiffe , beffen Spiel HUP

und Befang bie Ruberer bejehte, und burche Beiffnaaß bie Muberschläge in gleicher Oronung erhielt.

136. Bein Anfangr eines Seeweffens fuchte mara werft die Goiffe von allen überfibifigen und mnniben Lag ften ju entledigen, und Sagel, Maften, .. undiales, mas. der Savale des Windes au febr ausgeseht war be: einzuzies ben und in: Sicherheit auf bringen. Cabann maftite-man, Die fchicklichfte Stellung und Schlachtopenung ber Schiffen nach Beschaffenbeit: ber Belt, Des Dres, und ber übrigen Umiftante. . Dann wurde bei Cotpern geopfert', und vom ben Befehishabern: in fleinem Kaluzougen von einem Schif um andert gefahren, um die Rtigger zu ermuntern. Diers die geb. man das Beichen ging Hagriff , getiebindich thurch, Mushanaung: eines Schildes ober einer: Blacaer am : Das fie Bes Abmibalfdifs ; unde for Sange bieg. Beichen ause hieng ,...ibanerto die Gillachti forte: Die: Are: bei Ber fechts hatte mit einer Belagerung wiel abriliches ... Die: vornehmften ber babei gebrauchten Bertzeuge find vorbin 

vandten. Bemeinend ben exaberen. Schiffen jurud 9 und alle Sechte dern Bundsgundsen, die ber siegendu: Kelda herr varheisuber dundsgundsen spin. Diegekrange, womit man auch seinst dimidchaffe zu schmukken pflegter. Ein ahnlicher Schnick bestelben maran die eroberten Trümmern feindlie der Schiffenn Diese sowehl, als det bessein Ihril der Bente, wurden hernach ben Göttern geheiligt ; das Uebris ge ward wertheilt, und dem Gieger'gemeiniglich ein Denkmal errichtet, das zuwellen gleichfalls mit den Trümmenn der eroberten Schiffe verziert wurde. — Die gewähnlichsten Grunfen beim Geebienst waren, die Griffelung mit Strifs ten, und das Untertauchen der Verbrecher an einem Seil-

bis sie ertranten. Solche, ble sich, ihrer Bei ungeachtet, bes Seedlenstes weigerten, hießen a und wurden zu Athen, mit ihren Nachkommen, los gehalten; ben deinoudvraus, oder Entlaufner sem Dienste, wurde die Geisselung, oder das Ab Hande, als Strafe zuerkannt \*).

#### 4. Privatleben.

138. Bei bem furgen Abrif vom Privatl Griechen folgen wir eben ber Ordnung, Die bei ten Abichnitte ber erften Abtheilung biefer 21 jum Grunde liegt, und reben alfo querft von ibnen üblichen Mabrungemitteln. Diese mar fpatern Beiten , ba Reichthum und Aufwand in difchen Staaten berridend murben , weniger ein porbin : wiewohl fich auch bierin bie Strenge galitat bei ben Lacebamoniern am langften erb Reinen, ber bloß von ber Rochfunft lebte. in ibre buldeten. Bei andern Bolferschaften, und befo ben Bewohnern Siciliens, murbe biefe Runft d geachtet und ausgeübt. Denn auch bie Uther größtentheils fehr maßig, woran vielleicht die ge giebigfeit bes attifchen Gebiets Schuld mar. bas gewöhnlichfte Betrant, mit bem man auch ber mischen pflegte, ber oft auch einen Busab von Morri ftenmehl und bergl. erbielt.

\*) Eine aussährlichere und mit vielem zweckmaßigen ! gearbeitete Anweisung zur Kenntniß des griechischen fens überhaupt, glebt: 'Nast's Einleitung in die ! Kriegsalterthumer; Stuttg. 1780. gr. 8.

Michend. Sandb. d. Plass. Literat.

€ g

140. Gewohnlich hielten bie Briechen an lebem Lage brei Mahlzeiren, namlich: ein Frubftud, apnariona ober Mousor, bas Mittagsmahl, danvor, und die Abendmahlkeit Anderen oder dopnos, und biefe lehtre mar die ftartfte, ba fie bingegen ju Mittage nur maßig ju effen bflegten. mable murdenfin ben frubern Beiten nur aur Chre der Bote ter an festiichen Tagen angestellt; in ber Bolge murben fie immer freier und baufiger. Sie waren entweder adamirate. menn nur Gine Perfon fie gab, oder temvos, weffn die Baffe famtlich dazu beitrugen. Bei ben lettern berrichte bie meifte Ordnung, Sittsamteit und Dasigung. Gafte, bie batu gebeten murben, und umfonft mitfpelften, biegen advie-Bodot. Auch gab es öffentliche Mabigeiten, auf Roften bes gangen Staats ober eines Stammes.

140. Bu ben bei ben griechischen Gastmablen üblichen Bebrauchen gebort bas Salben und Mafchen, befonders ber Banbe, ehe man ju Tifche gieng, und bas einigen ace wohnliche Sandewafeben beim Auftragen jedes neuen Bes richte. In ben altern Beiten faß, in ben fpatern lag man au Tische, obgleich nicht überall. Die bagu eingerichteten Rubebetten maren, nach eines jeden Bermogen und Stan-Gewöhnlich lagen funfe, be, mehr ober minder prachtig. pher noch mehrere, auf Einem Bette. Die Gafte befamen nach ihrem verhaltnifmäßigen Rang ihren Plat, wiewohl man auch oft feine besondre Ordnung dabei beobachtete. Man verband mit bem Tifche und Tifchrecht bei ben Dabla geiten einen gewiffen Begriff von Ehrerbietung und Seis ligfeit. Das erfte Gericht beftand gewöhnlich aus reizen. ben Rrautern, Oliven, Auftern u. f. f. Dann folgte bie beffer aubereitete Sauptmabigeit in mehrern Gerichten; und aufest der Rachtifch, der in den uppigern Beiten febr verfcmenberifch eingerichtet mar. Uebrigens mar es bei allen Baftmablen üblich , den Gottern bavon , befonders vom

Getrant, Etwas ju opfern. Bei froblichen Ge waren alle Safte befrangt.

141. Die bei ben Baftmablen beidaftigte nen maren : ber Sympoliarch, entibeber ber 98 ober ein andrer, ber bagu ernannt mar, und alle beforgen muffte: ber Ronig des Gaftmable, (, der auf Ordnung und Sittsamfeit beim Trinfen Porleger, Sarrois, ber jebem Safte feinen Unthe welcher fur die Ungesehenern oft beffer und großer n bie Mundichenten, oiroxoos, die das Betrant ten, meldes Berolbe, Rnaben ober Ofloven au fi Die Trinkgefaße waren meiftens groß, Theil febr prachtig. Gie wurden ofe mit Blumen Beim Erinten nannte man bie Ramen ber Gotter. abmefenden Freunde, ju beren Ebre ober Anden trant. Auch marb oft im Trinfen gewettelfert, maren bie Crinklieder bai ben griechischen Saftmah úblich : und es gab ihrer mehrerlei Arten . woru Beolien am befannteften find.

142. Der icon bei ben altern Griechen übliche freundschaft (f. 5. 56.) blieb man auch in ben fpat ten getreu. Befondere batten bie Rretenfer ben Ru Baftfreibeit ; auch die Athener biegen baber Ochogen Lacebamonier bingegen maren gegen Rremblinge Eigentlich bielt man Gastfreundschaft ! willfåbria. ligionspflicht, und glaubte, es gebe verschiebne Got melde Krembe in ihren besondern Schut nahmen, ihnen zugefügten Rranfungen abnbeten. Ein fu Bebrauch war, daß man bet folden Dabigeiten Sala auffette, und baburch bas freundschaftliche aleichsam weibte. Uebrigens erftrectte fich bas gem Baftrecht nicht bloß auf einzelne Derfonen, fonde Ø @ 2

ganze Gefchiechter, Stabte und Bblferfchaften, und man gab einander gewisse Symbolen, oder Wahrzeichen Diefes Berhaltniffes, die man als Dentmale ber Freundschaft sorgs faltig aufhob. Deffentiche und vom Staate bestellte Berpftes ger ber Fremden hießen meederes.

143. Die Bleidung ber Griechen litt in bem fpatern Reitalter feine besondre oder mefentliche Abanderungen; mes niaftens wurden die meiften Benennungen der frubern Eros de fur die vornehmften Rleibungsftucte beibebalten. renthells waren bie Rleiber aus ungefarbter weiffer Bolle, auweilen auch aus Leinewand und Seide verfertigt. ter den Rarben, die man den Rleidern gab, mar die Durs purfarbe bie beliebtefte. Bunachft am Leibe trug man eine Art von wollenem Sembe, gerwienes, barüber bas Une terfleid, xirm, bas bis an bie Salfte ber Schienbeine gleng, gewöhnlich ohne Ermel, und mit einem, oft reichen, Gurtel aufgeschurzt . mar. Der Oberrock, soln, war lang, mit Ermein, von Falten, bis auf die Rufe binabbangend. und wurde nur von den Bornehmern getragen. ' Darüber matfen fie bann beim Musgehen noch einen Mantel, Suarior. welcher gewöhnlich weiß, bei ben Rebnern roth, und bei ben Philosophen violetfarbig mar.

144. Die Gewohnheit, fich hanfiger Baber und Salbumgen zu bedienen, blieb auch in der Folgezeit, und Beis bes geschah sowohl zum Vergmigen. als zur Reinigung und Stärfung des Körpers. Deffentliche Baber wurden erst in den spätern Zeiten gewöhnlich, selbst in den Städten, wa maw sie vorher nicht geduidet hatte. Man hatte vers schiednerbespudre Zimmer, zum Anskleiben, zum Baden selbstr. Jum Salben nach dem Bade, die nach diesen Bes stimmungen verschiedentlich benannt wurden. So hatten auch die mancherlei Salben der Griechen von ihrer Zubes reitungs.

# Griechische Alterthumer.

seltungsart mehrerlei Namen. Man gieng in schwendung damit so weit, daß ihr zuweilen du dre Gesetze Einhalt geschehen muste. Zu Laceda den keine Salbenhandler geduldet; und in Athen nigstens den Männern dieser Handel verboten. nigstich wurde das Waschen und Salben von Anen verrichtet, besonders an den Küßen, die mwelche man sehr hoch schäfte, bei dieser Gelestissen pflegte.

145. Bon ber Bauart ber griechischen Bau dem Abschnitte ber Archaologie von ber griechisc funft Giniges angeführt. Go vollfommen biefe 5 fonders ju Athen, murbe, fo manbte man boch a liche Gebaube weit mehr, als auf Privatwohnun größtentheils febr mittelmäßig, und jum Theil fchle Chen bieß gilt von Theben, bas for herrlichen offentlichen Berten ber Baufunft prang mehr wandte man auf die innere Ginrichtung i fcmudung ber Bimmer, befonders ber Speifefale, dem Berathe, und vorzüglichen Runftwerten, n angeführten Orte gleichfalls ichon gerebet ift. berte Die Bewohnheit, Die meiften öffentlichen T Saulengangen einzufaffen; Die freie Unficht ber Dri be, beren Pracht und Schonheit folglich überfiuffig Und fur bie Runftler felbst mar ber Ruhm måre. fich burch die Aufführung öffentlicher Bebaude ermer fen, bei weiten ber größte und reigenbite.

146. Die Aunste des Erwerbs, besonder lung und Schiffahrt, erreichten in dem bluben puntte der griechischen Staaten den glücklichsten Phonizien war anfänglich fast allein im Besit derse der Folge aber nahmen auch Rleinafien und verschie

shifche Inseln daran Theil. Selbst der damals blühende sigyptische Handel war meistens in den Handen der Griechen. Athen wurde selbst durch die Unfruchtbarkeit seines Bodens bazu ausgesodert; und wenn gleich Lykurg die Kausmanns schaft aus Lacedamon verbannte, so wurde sie doch allmäße lig auch in diesem Staat immer blühender. Durch die Berbindung mit Aegypten stieg hernach der Flor der griechis schen Handlung noch höher. Ausser den beiden genannten Städten waren übrigens die Insel Aegina, Korsinth, und Rhodus die beträchtlichsten Handelsorter. Fleiß und Ses schäftigkeit wurden dadurch immer mehr rege, und zu der Oröse und Mache der griechischen Staaten sehr wirtsame Beförderungsmittel.

· 147. Und bier wird es ber schicklichste Ort senn, von ben Mungen \*), bem Mang und Bewicht ber Griechen beim Raufen und Verfaufen bas Nothigfte furz zu berube Auch in Griechenland mar in bem fruheften Zeitale ter die Bertauschung ber Baaren gewohnlich, beren Unbes quemlichfeit man aber auch ba gar bald empfinden muffce. Man mablte alfo die roben Metalle dazu, den Berth und Preis beffen, mas man faufte, baburch ju verguten, und wog fie anfanglich zu Diefer Absicht bar. Bernach bemertte man burch ein Beprage ibr Gewicht und ihren Behalt; und endlich pragte man formliche Mungen; wiewohl fich Die eigentliche Zeit ihrer erften Ginfuhrung nicht gewiß bes ftimmen lafft. Go viel weiß man, daß fie jur Zeit Golon's, folglich ungefähr fechebunbert Sabr vor E. G. in Griechenland überall üblich maren. Die Metalle, beren man fich bagu bebiente, maren Golb, Gilber, Erg, Rupe fer und Gifen. Die alteften Dungen murben nur auf ber Ginen

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Schmidt's Zandbuch ber historischen Wissens ichaften, S. 378.

## Griechische Alterthimer.

Einen Seite geprägt. Das Gepräge seibst i verschieden, sowohl in Ansehung der Gegenstän darauf verwandten Kunft. Die athenischen Mit gemeiniglich mit dem Bilde der Minerva und der ten Gule bezeichnet.

Die vornehmften allgemeinen Ber griechischer Dungen maren: romona, welches eine irbe gefehmaßig 'gepragte Dunge bebeute Belb und Belbesmerth, und zione, Scheibemange bem gab es faft ungahlbare Damen ber einzel Die bald von ihrem Gewichte, bald von ben 24 ! Dertern ibrer Dragung, balb von ben barauf 2 bbilbungen bergenommen find. Auch gab es! gen größerer Summen, Die man nicht als Dan ! der Dangen verfteben muß. Bon ber Art war war ober mila, welches bei ben Athenienfern but ben Megineten bunbert und fechstig Drachmen b bas Calent, radaren, welches gewöhnlich fech Dradmen bielt, aber boch bei andern Bolterichaft ! ben Aegineten, Gubbetn, Rhobiern, einen wi Werth batte. Gin Calent Goldes galt nach attifchi gebn Talente Gilbers.

149. Bon ben gangbaren und wirklichen! ber Griechen hieß die kleinste denred. Diese war Theil eines gandes, von dem ihrer sechs wieder ein ausmachten. Der Werth dieses lettern war indes i hältniß des Metalls sowohl, als der Känder wi worin Obolen geprägt wurden. Ihrer sechs mad Drachme, die, gleich andern Münzen, von ihren benannt war, bai der aber gleichfalls die eben zwiesache Verschiedenheit Statt sand. Die Namen nern oder größern Münzen der beiden lettern Arts

Sampholior, Tubbolion, fuidguxuor, reidguxuor, ic erklaren fich von seibst. Der Erury hatte meistene in Gold zwei, und im Silber vier Drachmen; und ber goldne hieß ges wöhnlich schlechthin xevoors oder xevores. Bon den Land dern oder Stadten der Pragung, von Konigen, die ihn pras gen lassen, u. s. f. hatte er mancherlei Beinamen. Oft brauchte man auch das Wort ura zur Ambeutung eines goldenen Staters. Diese Namen der griechischen Munzen litten indes in der Folgezeit manche Abanderungen.

150. Und so war auch der Werth der griechischen Mungen febr veranderlich, fowohl in Unfebung ihres innern Bebalts, als ihrer Beltung. Oft faben fich einzelne Bols Berfchaften burch die Doth gezwungen, ginnernes, eifernes, Uebrigens mar bas gewohns ober lebernes Belb au pragen. liche Berhaltnig bes Goldes jum Gilber, wie eins ju gebn. duwellen auch darunter, juwellen bober, bis auf eins ju awolf und ein balbes. Die Bergleichung bes griechischen Gelbes mit bem beutigen, und bie barauf gegrundete Beftime mung bes Berthe von bem erftern, bat mancherici Schwies rigfeiten. Ungefahr betrug in Gilber eine griechische Drache me, nach unferm Ronventionsgelbe, 5 gor. 17 Pf. ein Obolus, 10% Pf. ein Chaltus, 133 Pf. und ein Lepton beinahe 2 Pf. Eine Mine (pera) Gilbers, 21 Rthir. 8 Gr. 6 Pf. ein Talent Gilbers, 1281 Rithle. 6 Gr. 3m Golde war ein Bemichrysus etwa 2 Athlr. 3 Gr. 3 Pf. und ein Chryfus ober Stater Didrachmon noch einmal fo viel: eine Mine im Golde, 213 Rthlr. 13 Gr. und ein Talent 12812 Rthlr. 12 Gr. wenn man bas Berhaltnig bes Gilbers wie 1 ju 10 bei biefer Schatung jum Grunde legt, und besonders auf den Berth ber attischen Dungen Rudficht nimmt. Denn bas rhodische Talent in Gilber betrug 4. B. ungefahr nur 854 Athlr. 4 Gr. das äginerische 2135 Athlr. 10 Gr. das freische 320 Rithle. 7 Gr. u. f. f.

151. Det

## Griechische Alterthumer.

151. Der Gebrauch der Gewichte ift, wie so auch bei den Griechen, sehr frühen Ursprungs. Umstande, daß die griechischen Gewichte mit der gleiche Namen haben, sindet sich eine offenbare sonst üblichen Gebrauchs, das ungeprägte Gliber einander darzuwägen. Die Verhältnisse dieser waren ihrer Anwendung und Bestimmung nac den. Hier ist nur von dem, was im Handel üblic Rede. Und nach diesem hatte eine attische Min sähr 29\frac{3}{4} Loth berlinischen Gewichts, eine Dra Quentin, und ein Obolus nur dreiviertel Dert. sches Talent betrug etwa 55 Pfund, 21\frac{1}{4} Lot Verhältnisse hatte das nicht hieher gehörige Gewich thefer und Viehärzte.

152. Bon ben griechifden Maafen bemert erft bas Langenmang, jur Bestimmung ber Lang und Tiefe. Diefes mar, wie bei den meiften Bol verschiedenen Theilen bes menschlichen Rorpers 3. B. danrudos bedeutete einen Boll, omedami, ein aus, modiaior, ein Bug, einen Sug lang ober brei res Maag batte der berkulische oder olympi Hazus mar bie lange vom Ellenbogen bis gur Opi telften Fingers; depuid ein Rlafter ober feche & bundert Rlafter; inninger vier Stadien, und Stadien. Die griechische Meile mar ungefahr e Biertelmeile; und folglich bas Stadium nur ber Bei fluffigen Sachen bieß bas gri merenris, welches etwa 42 Quartier enthielt. Theil davon bieß xous ober xorus, und faffte n norunas, beren jede bie Balfte eines girns mar. Theil des lettern bieß rerneror, und der grobifte ben, zouBos. Der zehnte Theil von biefem bieß bas fleinfte Daaß ber Kluffigfeiten. Die meifter

nennungen wurden anch fur die Maafe treckner Sachen gebraucht. Ihnen eigen war der mediaros, der nach dem Landetn verschiedne Beinamen hatte, und ungefahr unfer Scheffel war; und der zowek, welches den acht und vierzigsten Theil des Medimnus betrug.

- 153. Bon bem Zwange und ber großen Unterwuse fatelt bes weiblichen Geschlechts bei ben Briechen, ift oben (6. 58.) schon etwas ermahnt. Und in diefer ftrengen Gingezogenheit blieb es auch in bem blubenbften Beite puntte ber griedifden Staaten. Im genaueften bewachte man bas unverheirathete grauenzimmer, beffen bauslicher Aufenthalt (augbereir) gemeiniglich verschloffen und verriegelt mar. Aehnlich ftrenge mar bie Bemachung unverheiratheter Frauen, die nicht weiter, als bis an die Thur bes Borbofe geben burften. Duttern gab man icon mehr Freiheit. Belten nur durften die Frauen fich offentlich feben laffen, und nie ohne Ochleier. Bei ben Spartanern bingegen waren nur die Berbeiratheten verschleiert; die Jungfrauen Ueberhaupt war bie weibliche Freihelt in aber unverbullt. Lacebamon weit größer, als in Athen, weil Lyfurg burch vernunftig erweiterte Grangen berfeiben ben unftraflichen Umgang beiber Geschlechter ju beforbern bachte. In ber Rolge artete biefe Freiheit indeß in Ausschweisung und Sie tenverderbnig aus.
- gungen und Ergönlichkeiten der Griechen, und in den beffern Zeiten nicht nur zahlreicher, sondtrn auch zusammens gesehrer, verseinerter und geschmackvoller. Mussk und Elden bichen und einzelnen Kefte, Gastmahle und Gesellschaften. Man hatte dabel nicht bloß die Erregung größerer Fröhlichteit, sondern seibst Beforderung der allgemeinen Kultur, zur Absicht.

## Briechische Alterthumer.

Absicht. Gesang und musikalische Begibitung wimer unzertrennlich; wenigstens war die Justen saft nie ohne Sesang. Dazu kainen manchert Leibesübungen, die man gleichfalls mit den Swerbinden gewohnt war; und endlich mancherleisiche Spiele, deren Anführung und Beschreibung pandlich seyn wurde \*).

155. Das eheliche Leben fant bei ben großer Achtung, und wurde burch Gefebe befort fonbers mar bei ben Lacebamoniern ber ebelofe jenigen, die icon ein gewisses Alter erreicht bat Strafen unterworfen. Much in Athen mufften all fehlshaber ober öffentliche Rebner fem, ober fich fentliches Umt bewerben wollten, Krau und Ri und liegende Grunde befigen. Die Bielweiber wurde in Griechenfand ordentlich nicht verftattet gleich in feltnen, febr dringenden gallen, bei Berringerung ber Boltsmenge, Ausnahmen bierv Auch bestimmte man gewiffe Zeiten ber Berbeira ben Frauenzimmern fruber, als ben Mannsper Beirathen im nachften Grabe i laubt murbe. freundschaft maren nicht verftattet, ober man fab ftens als wiberrechtlich und abscheumarbig an; ; Athener ibre Schwestern von Giner Mutter, Die von bem namlichen Bater beiratben burften. ften griechischen Staaten burften bie Burger nur Bi mehmen: wiewohl man bavon zuweilen Ausnahmen

156. Die Verlobung der zu verheirathender erforderte eine vorgängige Einwilligung der Elte

<sup>6)</sup> S. Iul. Caef. Bulengeri de Ludis privatis ac de terum Liber unicus. Lugd. 1627.

wenn bie nicht mehr lebten, bes Brubers ober Rurmundes. Dan bediente fich babei verschiedner feierlicher Formeln. Die Berlobten ichmuren einander immermabrende Treue. Aussteuer ber Braut mer bei ben Athenern nicht nur ublich. fondern nothwendig, wenn fie auch noch fo geringe war; bei den Lacebamoniern bingegen mar fie fein fo wefentliches Erfobers nif. Bei der Beftimmung berfelben, und ben babei nathie gen Bebingungen, murben Beugen gebraucht, und der Mann Rellte über ben Empfang ber Mitgift einen besondern Schein Bor ber wirklichen Berbeirathung pflegte man zu Athen Die Braute ber Diana barguftellen. Diefe Reierlichfeit bief dont da, und es murben babei Gebete und Opfer verrichtet. Aufferdem murben auch andre weibliche und mannliche Gotte beiten, als Schutgotter ber Chen betrachtet, und bei neuen Chestiftungen angerufen.

157. Bei der Bochzeit selbst wurde das neuverlobte Paar fomobl, als bas Saus ber Sochzeitfeier, mit Blumen und Rrangen geschmudt. Gegen Abend murbe bie Braut ans ihrem vaterlichen Saufe bem Brautigam jugeführt, ente meber ju Bug, ober auf einem Bagen. Der Brautführer. ber fie bei biefer Gelegenheit begleitete, bieg Hapoxos ober Bor ihr ber pflegte man Sacfeln ju tragen, ΠαράνυμΦος. aft auch ju fingen und ju tangen. Beim Gintritt ins Saus ichutete man Reigen und andre Fruchte über die Deuvers mablten aus. Dann feste man fich jum Gaftmable, mels des, wie die Sochzeit felbft, yaus hieß, und gleichfalls pon Mufit und Sang begleitet murbe. Die Bochzeitlieber. aber Symenden, find befannt. Dach Endigung bes Sans jes führte man die neuen Cheleute ju dem gewöhnlich febr aufgeschmudten Chebette, und zwar abermals mit Ractein. Bernach ließ man die Neuvermählten allein, tangte vor ber Thur, und fang Epithalamien, welches auch am folgene ben

## Griechische Alterthumer.

ben Morgen, beidemal von Jünglingen und Maischab. Die Sochzeitseier wurde sodann noch eihindurch fortgeseht.

158. Bulebt noch etwas von ben Gebraucher tern Griechen bei Leichenbegangniffen und B gen, die man fur eine heilige Pflicht anfah, dinora (iufta) nannte. Man versagte fie nut Bofemichtern, Landesperrathern, Gelbfimordern, beren Webeine man fogar oft, wenn fie icon be ren, wieder ausgrub. Einige vor ber Beerbiet Bebrauche find oben icon angeführt. In ben f ten pflegte man ben Leichnam bes Berftorbenen i liches Gewand ju fleiben , beffen Farbe gewill war; auch bebectte man ibn mit Zweigen und V Sobann fiellte man bie- Leiche bicht am Gi Baufes gur Schau aus, und legte ihr fur; vo denbegangnig ein Fahrgeld ( davan, coodulor, Charon in den Mund, deffen Berth einen Obolu gen pflegte.

159. Das Leichenbegangniß selbst hieß be then exomed ober expose, und geschah vor Sonn Nur junge Personen begrub man bei Unbruch Die Leiche wurde auf einer Bahre, und die der I einem großen Schilde getragen, und von Pre Anverwandten beiberlei Geschlechts begleitet. Diber Verstorbne bezeugte man durch Einsamkeit Stille, durch Anlegen schlechter und schwarz durchs Rausen bes Haupthaars, Bestreuung dmit Asche, Verschleierung, Wehklagen, und dre chengesang, der beim Hinwegtragen der Leiche, leerhausen, und am Grabe angestimmt wurde.

ben tobten Körper zu verbrennen, war bei den spätern Gries den allgemein, und die vornehmften Gebräuche dabei sind vors hin schon erwähnt. Die Asche wurde hernach in eine Urne gesammelt, und diese begrub man gemeiniglich ausse der Stadt, unter frommen Segnungen und Wünschen. Die Grabmäler vornehmer und verdienstvoller Manner errichtete man oft mit Pracht und Auswand; oft stiftete man ihnen auch anderswo ähnliche Denkmäler, wo ihre Asche nicht bes graben war, und schloß die Leichenseier mit Spielen, Safta mahlen und Todtenopsern.

V. Rômis

#### V.

# Romische Alterthum

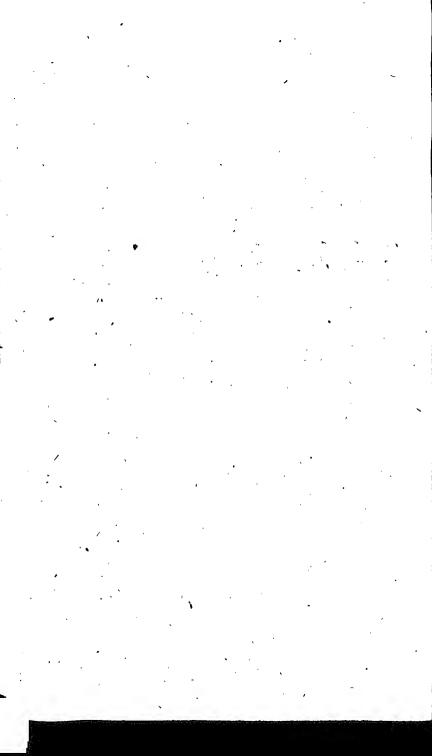

## Einleitung.

I.

s gehort zwar mehr fur ben hiftorifchen unb ichen, als fur ben antiquarifchen Unterricht, fprung und Wachethum eines fo mertwurdige als bie Romer waren, ju beschreiben, und ben ihres Bebieres ju bestimmen ; auch ift eine weitla brterung beiber Begenftanbe unfre Abficht nicht, foi Die Mittheilung einiger furgen Binte und Erin Denn diefe werben gur beffern Ginficht in barüber. fcen Alterthumer viel beitragen, und ben, ber fie will, in ben rechten Befichtspunkt verfegen, aus w biefe Ration felbft und die von ihr mertwurdigen Buerft alfo u angufeben und ju beurtheilen bat. und beffen Geblete, und bann über bie Romer fe porlaufige Anmertungen.

2. Man weiß aus der Geschichte, daß die St wom Romulus und Remus, Enkeln des albani nigs Tumison, in Larium, einer Landschaft der Italiens, in der Gegend au der Liber, in der sechst viade, ungusähr 7.53 Jahr wor Christi Geburt, wurde. In diesem ihren ersten Ursprunge war di von feinem graßen Umsange; und der palatinische L welchem sie angelegt wurde, mar hinreichend, sie i michend. Sandb. d. Rass. Literat. Die Angahl ihrer ersten Einwohner belief sich nicht völlig auf viertausend. Dieser altere Theil ber Stadt wurde auch im der Folge noch oppidum, und der bessere, spater angebaute Theil, urbs genannt. Zuerst wurde sie durch einige Famistien aus Alba Longa, und hernach durch mehrere, zum Theil geringe und verlausene Abtommlinge benachbarter italischer Nationen, bevölkert. Nach dem palatinischen Berge wurde merst der kollatinische angebauet, und in der Folge tamen noch fünf andre Gerge oder Ansihen hinzu; daher der bestannte Beiname sepsicollis. Die erste Mauer, welche die Stadt einschloß, war schlecht und niedeig; Tarquinius Prise und Gervius Tullius verbesserten sie.

3. Die vornehmften Veranderungen, die in ber Folge Die Stadt Rom trafen, und ju ihrer fo ansehnlichen Erweites rung beitrugen, maren folgenbe. Querft bie im Sabr 365 nach ihrer Erbaming gefchebene Eroberung und Ginafcherung ber Stadt burch bie Ballier; bernach bie Errichtung vieler Gebaude unter ber Regierung Auguft's, und nach bem Branbe ber Stadt unterm Mero. Babrent biefer beiben lettern Reitraume nahm die Erweiterung und Bericonerung Roms ihren ichnellften Fortgang, und murbe auch von ben nachfole menden Raifern bis auf ben Sonorius immer mehr befordert. Unter diefem Raifer gefchab bie Bermuftung und Difinberung Roms burch bie Gothen unter Mariche Anführung, Die aber vom Theodorich größtentheils durch neuen Anban wieber et-Indeß verlor fle boch bei biefer Belegenheit, fest murbe. und noch mehr burch ihre von dem gothischen Ronige Totila veranlaffte faft vollige Zerftbrung, febr viel von ihrer alten ehrmurbigen Geftalt, Die mabrent bes folgenden mittlern Beitalters noch mehr verschwand. Gelbft bei allem fpåterm Aufwande der romifchen Dabfte auf die Biederberftellung ib res ebemaligen Blanges, blieb boch immer ein febr großer Abstand bes neuern Roms von dem alten; und von dem lete arn.

#### Einleitung.

tern erhielten fich nur einzelne Spuren und Denti Eheil nur in Ruinen und Bruchftuden.

- 4. In bem blubenbften Beitmuntte Roms, al ber republikanischen und ju Unfange ber monard gierungeform, mar die Volksmenge ber Stadt und man tann die bamalige Babl ihrer Ginwohner treibung auf dreimal bunderttausend rechnen. ben vom Cacitus (Annal. X. 25 ) angegebenen romifden Burgern tonnen wohl nicht lauter romifd ner verftanden werben .: - Uebrigens murbe bae anfanglich in vier, und von August's Beitalter a Behn Regionen ober Diftrifte getheilt, um nad Die fo gabireichen Merkmurbigfeiten der Stadt ordnen zu tonnen. Die Benennungen biefer Regit Porta Capena - Coelimontium - Isis et Se neta - Templum Pacis - Esquilina cum tu le Viminali - Alta Semita - Via Lata -Romanum - Circus Flaminius - Palatium -Maximus - Piscina Publica - Aventinus Tiberim. Much nur die vornehmften Merfwurdigt Region ju beschreiben, murde bier zweckwidrige B feit fenn; und fo begnugen wir uns, einige bet au berühren. \*)
- 5. Unter ben romischen Choren, deren ma lich nur vier, und zuleht steben und dreifig zah dieß andere nicht bloß so viel verschiedne Benennt waren die berühmtesten: Porta Carmentalis, Co.
  - 9 S. G. C. Abler's aussübrliche Beschreibung der E Alfona, 1781- 4. m. K. wobet hauptidolich bie lung des Sertus Rusus und Publius Victor, m fichen des Onuphrius Panvinius, Nardini, Brunde liegt;

burtina, Coelimontana, Latina, Capena, Flamina, Oftiemfis. - Unter ben Markeplanen, beren man neunzehm rechnet: bas forum Romanum f. Magnum, ichen vom Ros mulus angelegt, 800 guß breit, das forum boarinm, olicorium, forum Caefaris, Augusti, Nervae, Traiani. Bon ben Bruden über bie von Rorben ber in Die Stade fliefende Tiber, find bie befannteften : pons Milvius, Aelius, Aurelius, Fabricius, Cestius, Palatinus, S. Senasorius, Sublicius f. Aemilius. - Die oben ichon ermannten fieben Berge biegen : mons Palarinus', Capirolinus, Efquilinus, Coelius, Aventinus, Quirinalis, Viminalis. ftraffen (viae) von Rom aus, gab es ein und breißig; 2. B. via Sacra, Appia, Aemilia, Valeria, Flaminia. -Die Baffen in ber Stadt hießen vici, und man gabit ihret 215. Auch fie batten besondre Beinamen, 3. B. vicus Albus, Iugarius, Lanarius, Tiburzinus, Iunonis, Miner-- vae, u. f. f. Große freie Plate ju Boltsversammlungen. Bechterspielen, und bergl. bestimmt, biegen Campi, und ihrer maren neunzehn, worunter ber Campus Martius bet gtofte und berühmtefte mar.

6. Unter dem öffentlichen Gebäuden des alten Roms war das Bapirolium eins der altesten, größten und ehrwurs bigsten, vom Tarquinius Pristus zuerst angelegt, und in der Volge immer vergrößert und verschöhnert. — Tempel waren in Rom mehr als vierhundert, wovon unten die vornehmsten genannt werden sollen. — Auch zählte man zwei und breißig Götterhaine (luci) die meistens in der Stadts mauer mit eingeschlossen waren. — Nicht bloß zu Rathse versammlungen, sondern auch zu gottesdienstlichen Geschäften waren die curiae bestimmt; z. B. curia Romana, Vetus, Hostilia, Vallensis, u. a. m. — Gebäude von vorzüglicher Pracht waren die basilicae, deren es vierzehn gab, zu Versammlungen des Senats und gerichtlichen Untersuchung gen vornehmlich bestimmt; z. B. basilica verus Aemilii Paulliz

Conftanziniana, Sicinia, Iulia. — Sehr ansehnlich waren auch die Gebäude zu öffentlichen Badern, (therniae,) bes sonders zur Zeit der Raiser, als: thermae Commedianae, Sevenianae, Tiri, Traisni, Diocleriani. Diese letztern geichneten sich durch Pracht und Umsang am meisten aus. Weit zahlreicher, aber auch weit unbeträchtlicher waren die balnea oder Babhauser \*).

7. Bu öffentlichen Schauspielen bestimmte Bebaube maren, die circi, jum Bettrennen und ju Thiergefechten, pornehmlich ber circus maximus, wohn bernach noch acht andre von tleinerm Umfange tamen. Ihnen abnlich, aberminder groß und ansehnlich, maren bie jum Bettlauf bes ftimmten ftadia. Für eigentliche Schanspiele und grtiftifche Betefreite maren die Cheater erbauct, & B. bas Theater bes Pompejus, Balbus, und Marcellus; und fur bie Rechtspiele die Amphitheater, worunter das unterm Befpasfan erbaute, und unter bem Namen bes Bolifaum jum Theil noch vorhandene, ben größten Umfang hatte. - In ben Odern, geraumigen und mit vielen Gigen, Saulen und Statuen verzierten Gebauden, wurden mufftalifche Bettftreite und poetifche Borlefungen, nach Urt ber Griechen, anges ftellt. Die vom Domitian und Erajan angelegten find barunter bie merkwurdigften. - ' Uebungsschulen im Bechten,' Mingen, Rampfen, und Scheibenwerfen maren bie ludi, unter benen ber Ludus Magnus, Marurinus, Dacicus und Aemilius am bfterften vortommen. - Bu ben Schaufpielen auf bem Baffer, und nachgeahmten Geegefechten maren bie Anmachieen angelegt. — Endlich gab es auch große offente .

<sup>&</sup>quot;) Das aussubrlichfte und anschnlichfte Wert aber bie romischen Baber und beren lieberrefte ift von Cameron, unter der Ausschlicht: The Bachs of the Romans explained and illustrated. Lond, 1772, 98, 101.

öffentliche Gebaude, die Nymphea hießen, und tanftliche Springbrunnen oder Baffertaufte enthielten.

- 8. Gebr gablreich maren in Rom bie porticus ober bie bebecten Saulengange, mit vielen Bilbfaulen verziert, und vornehmlich jum Luftwandeln und Bufammentommen bes fimmt; theils einzeln, theils mit andern großen Gebauben, Bafiliten, Schauplagen, u. f. f. verbunden. berrlichften barunter mar ber Saulengang bes Applitempels auf bem Palatinifchen Berge, und ber größte die Milliaria. - And waren die Triumphbogen, beren es überhaupt feche und breißig gab, jum Theil febr anfehnlich, vornehme lich ber bes Mero, Trajan, Citus, Septimius Seves rus und Bonftantin. - Rerner bie einzelnen Saulen. (columnae,) gleichfalls jum Anbenten mertwurdiger Siege errichtet, und mit vieler halberhabner Bilonerei umgeben : 3. B. die Ehrenfaulen bes Trajan, Antonin, Monius, Im aapptischen Geschmad errichtete man auch febr bobe, ppramidenformige, Obelielen, die jum Theilauch mit vielem Aufwande aus Megypten nach Rom gebracht waren, wovon die noch vorhandnen bes Rammteffes, Pfingmarraus und Augustus die mertwurdigften find. - Uns adblig waren aufferdem bie vielen Bildfaulen in Rom, Die nicht nur in ben Tempeln ber Gotter, fonbern auch auf vier len öffentlichen Diaben, in und an großen Bebauben, bes finblich waren, und unter benen man mehr als achtgia folose falische zählte.
- 9. Noch gehören zu ben römischen Merkwürdigteiten bieser Art: die Aquaeductus oder Wasserleitungen, auf des gen Anlage und Ausschmuckung große Summen verwandt wurden, um die Stadt immer mit hinlanglichem Basservors rath zu versehen. Es waren ihrer vierzehn größere, woruns tet Aqua Appia, Marsia, Virgo, Claudia, Septimia und

## Einleitung.

Beina die bekanntesten sind. — Auch die kleine Behalter oder lacus waren gewöhnlich mit vielen S Bibhauerarbeit verziert. — Von ahnlicher Kost dauerhafter Bauart waren die römischen Bloake von Schleusen, wodurch die Unreinigkeiten unter himseggeführt wurden, mit denen ganz Rom unter und die ihren Abstuß in die Liber hatten. — Um Pracht und Aufwand errichteten römischen Grabmispäten Zeiten verdienen vorzüglich das Mausol gust's, pyramidenformig, 385 Kuß hoch, und mit benstehenden Obelisten, die Moles Sadrians, Grabmal oder die Pyramide des Cestino, ang werden.

io. Die Anzahl ber Privatgebaude, weld bieften : wonn fie an einander flieffen , und insulae . einzeln fanden, ober wenn mehrere Bebaube einet Befiers mit einander verbunden, und von ben ub trennt maren, murbe in den blubenbften Beiten über plerzig taufend gerechnet. Unter ihnen waren febr ( practige Gebaube, jum Theil aus Marmor, mit und Saulengangen gefcmuckt. Borguglich berubn derunter die Pallafte bes Julius Cafar, bes Mi bes Junius Verus, des Cicero und Augusts, i nannte goldne Saus bes Mero, die Pallafte bes & Braffus, bes Aquilius, Barulus, Jemilius & Trajan's, Sadrian's, u. a. m. — Go waren villge ober Landhaufer ber vornehmern Romer ju febr prachtige Berte ber Baufunft und Bilbbauel fondere die fogenannten villae urbanae, ober praetori bann noch viele Schönheiten bes Sartenbaues famen. fer Abacht maren bie Landhaufer Queull's, August? cen's, Sadrian's, und ber Gordiane bie betrachel

- 11. Alle biefe mannichfaltige Pract, und ber Aufd wand, ben fie toftete, mar eine Folge jener gabireichen umb großen Eroberungen, burch welche Rom fich einen ausebnille den Theil ber bamale befannten Belt unterwarf, und burch: welche bas romilche Gebier fo schnell und so ungemeln gre Denn ursprunglich erftreckte fich bas herm meitert murbe. Momulus eigne Bebiet taum fechetaufenb Schritt weit von ber Stadt; aber icon er, und die ibm folgenden Ronige ers weiterten es anfehnlich und noch weit mehr verbreitete fich Die romifche Berrichaft mabrend ber Zeiten bes freien Staats, über die vielen eroberten Provinzen, fo, daß unter Anguft's Regierung nach Morgen ber Cupbrat, nad Mittag ju ber Dil, die afritanischen Buften, und ber Berg Atlas, gegen Abend das große Beltmeer, und gegen Mitternacht Die Dos ngu und ber Abein bas romifthe Reich begranten. - Unter einigen der nachfolgenden Raifer wurden biefe Gramen wint Theil noch weiter fortgerudt.
- 12. Und nun waren die der romischen Berrschaft unterworfenen Lander, in Affen: Roldis, Iberien, Ale banien, Pontus, Armenien, Sprien, Arabien, Palaftina, ber Bofphorus, Rappadoxien, Galatien, Bithonien, Cilis cien, Dampholien, Lobien, und gang Klein , Aften ; in Afrika: Aegypten, Ryrenaita, Marmarita, Gatulien, bas eigentliche Afrita, Rumidien und Mauritanien; und in Bus ropa : Italien, Sifpanien, Gallien, Die Alpen, Rhatien, Rorifum, Allyrien, Macedonien, Epirus, Griechenland, Thracien, Wosten, Dacien und Pannonien. noch eine Denge von Infeln, von ben Gaulen bes Berfules bis jum fdwarzen Deer, worunter auch Britgmien mit ju rechnen ift. Bom August wurde eine festgefette ambliffache Einthellung bes gangen romifden Reichs gemacht, woburch beffen Stangen bestimmt murben. In ber Folge gab ber Raifer Bedrian biefer Bestimmung eine neue gorm, und tbeilte

#### Einleitung.

theilte Stallen, Sispanien, Gallien, Aquitanli tannien, Jispien, Thrazien und Afeifa in mehr Provinzen. Die lehte Beranberung biefer Art & Bonstanzin den Großen, bei jener bekannten & Beiche in bas abendlandische und morgenlandische besondern Provinzen einzeln untergeordnet wurd ren Berwaltung er mancherlei neue obrigfeitlich safiehte \*).

13. Go gelangten bie Bomes in wenken 9 ten ju einer Dacht und Großes Die in ber ganger Die einzige und ausgezeichnetefte ihrer Urt ift. berfelben trug obne 3melfel ihr Eriegrischen Che meiften bei, wodurch fie fich von ihrem erften Ut fo febr unterschieben. Sleich anfangs war torperi und Ueberlegenbeit bas einzige-Riel ihres Chraeke Unternehmungen: und Krieg und Reldbau waren gen Erwerbungsmittel: Gin großer Theil bes 9 an ben immer fortwebrenben Rriegen ummittelbare und wenn man gegenwartig bas Berbaltnif ber Rr Die abrigen Burger eines Staats nur wie Eines ; rechnen kann, fo mar es bei ben Romern mie Gir Alle frühern Romer fühlten fich von gleichem Inter ibr Baterland ju vertheibigen, weil die eroberten 1 ter ibnen gleich vertbeilt wurden. Dagu tam in noch ibr flaatstluges Berfahren in Behauptung be ten Eroberungen . in Behandlung ihrer Bundesgen in einzelner Bertheilung ber Regierung in ben & bann auch die Ehrfurcht, welche fie bei allen ande தி 6 s.

Die vollfidnbigfte Geschreibung bes vomischen Gelaufen damit vorgegangenen Beranderungen, giebt Panvinii Imperium Romanum, v. Graevii Thes.
T. 1. p. 543.

schaften gegen fich zu erweden und zu unterhalten wufften. Alles dieß mehr aus einander zu sehen, ist eigentlich das Werk der pragmatischen Geschichte; indeß wird auch hier, zur vow läufigen Bekanntschaft mit den Römern selbst, eine gang Burze Uebersicht der Sauptveränderungen ihren Staatanithig seyn.

- 14. Romulus, ber Stifter und Erbauer Roms, wat ibr erfter Ronig. 36m folgten feche andre Ronige, Care quinius Peifeus, Muma, Tullus Softilius, Anfus Martius, Servius Cullius, und Carquinius Superbus, lauter in ihrer Art große und thatige Danner, ble fcon gur Erweiterung und immer volltommnern Ginrichtung bes romifchen Staats febr viel beitrugen. Die merfinntbige . Ren Umftande mabrend der koniglieben Regierung in Rom was ren: die Eintheilung bes Bolls in Stamme, Aurien, Rlafe fen und Centurien, die Absondrung ber Patrigier und Plebes ter, bie Unordnung eines Genats, bes Gottesbienftes, ber Beitrechnung, ber Rriegegucht, ber Bolfeschähung, und bie Einführung bes geprägten Gelbes. Ueberhaupt war biefe : Regierungsform mehr gemischt als monarchisch, und bei aller ibrer Unformlichteit boch icon Grundlage ju ben nache berigen fo vortheilhaften Einrichtungen und Grunbfaben ber Republit. Die Rriege bauerten wegen biefes Beitpunfts bes Ranbig fort : eben biefe ununterbrochene Dauer berfeiben bes ferberte ihren gludlichen Erfolg; und bie Romer machten nie Krieben, als nach erfochtenem Giege. 3m 3. 245 nach Erbauung ber Stadt murbe biefe tonialide Regierungsform aufgehoben; benn bas Bolt war zu tubn, ju ftolg und uns ternehmend, um lange, ohne Milberung ber Sitten, biefes. Jod au tragen.
- 15. Rom ward nun ein Freistaar, der anfänglich arisstoftatisch, dann von den Patrizieen, und dann, eine Zeitslang.

## Einleitung.

sang mehr burch die Blebeier regiert wurde, b und Einfluß, burd ibre Tribunen unterftust, Bunahm. ' Babrent biefes Bestraums breitete fi Schaft ber Romer fomobl, als ber Ripe ibret Stat immer weiter aus; Die Gefekaebung wurde m ftimmter, bie Sittemucht ftrenger, und eine hindurch erhielt fich ber burchaus eble und große valter ber Romer . in bem fich Ginfalt und Unft Sitten, bober Unternehmungsgeift, ftrenge & liebe, Großmuth und Gelbstverlaugnung, und Patriotismus, porzuglich auszeichneten. Beitpunkt ber romifchen Republik mar unftrei Salfte bes fechsten Sabrbunderts ber Stadt, # waren es bie fechszehn Sahre bes zweiten punifd nach deffen Endigung Rom auch im Befit ber gr. Aber ichen unmittelbar nach biefem Beiti Derfall und Gittenverberbniff bei ben Romer len Schritten überhand, wozu befonders bie Sie chenfand und Affen, ber lange Aufenthalt ber rom nen bafelbft, und julebt bie Eroberung von Rorin thago, febr viel beitrugen. Schwelgerei, Bollufi lichteit bewirften nun eine fast allgemeine Enta ebeln romifden Befinnungen, menn gleich Be Renntniffe aufgeflart und verfeinert wurden ").

- 16. Eigennut, Sabsucht und Berrschbegierd mittelbare Volgen dieser Entartung, und wurden !
  - \*) Eine sehr lesensmerthe Schrift fiber biefen G. Meiner's Geschichte des Verfalls der Sitten und verfassung der Römer. Leips. 1782. 8. Il aber vorzäglich lehrreich ift: Ad. Zerguson's C. Fortgangs und Untergangs der Römischen Republik mit Anmerkungen und Zuschen von Prof. Beck. A. 3 Bande, gr. 8.

ver trantigften politichen Bermittungen und ihner bargenlichen Rriege', wovin die Saunter bes Bartbeien um bie Beberro febung Aonis wetteiferten. Ottavius bebielt in bielen 3miftige feiten aufost die Oberhand, und wurde unter bem Romen Auaust bor erfte Saifer ber nun antstandnen rom fchen. Monavelpie. Geine Regierung ift allerdings ein blubenber Beitvunfe ber romifden Gefdichte; auch maren unter feinen Rachfolgern einige fehr:wurdige Regenten ; aber welt wirtfas mer und verderblicher mar boch der Ginfluß derer unter ihnen, bie burch die niedriasten Wollufte und durch wilde Berrichers gemalt den Thron entebrton . und unter benen bas ichen pore bin einaerifiene allgemeine Bittenverberbnif feine Bollenbung Daraus entflanden nun auch in ber Bolge bie große erbielt. ten innern Berruttungen; bas Recht bes Bearfeen murbe überall, besonders bei bem Kriegsbeer, geltend gemacht; und wenn gleich einzelne Raifer bas fintenbe Reich noch ju ftuben: fuchten, fo nahte fichs boch immer mehr einem volligen Bero falle, beffen umftanbliche Beschreibung aber nicht gu unfret Abficht gebore.

17. Man sieht schon aus dieser kurzen Schilberung der Römer, daß ihre Geschichte eine der lehrreichsten, merkrutzbigsten und handlungsvollsten seyn muß, und daß die nähere Kenntniß ihrer Verfassung und Gebräuche nicht anders els
lehrreich und unterhaltend seyn kann. Der Trunen der römis
schen Alterrhumskunde bedarf also wohl, da jene Kennts
niß ihren Inhalt ausmacht, keiner weitern vorläusigen Ems
psehlung. Und es ist nicht nur der innere Werth dieser Alters
thumer, sondern vornehmlich der vielsache Nuben, den sie mit
den gricchischen zum Theil gemein, zum Theil aber noch vot ihnen voraus haben, der sie jedem Liebhaber gelehrter Kenntnisse,
und selbst Jedem, dem Auftsärung und Seschmack nicht gleichs
gelichz ist, kennenswürdig und wichtig macht. Somohl die
römische Seschichte selbst, als die Lesung der und üdrigen
größten-

#### Ginleitung.

größtentheils vortrefflichen Schriftfeller biefer Ri bas richtige Berfindniß ihrer Kunftwerke und Denf Art, bedurfen ber alterthumlichen Beihulfe überall.

18. Die beften Quellen der romifchen 311 Eunde find ohne Zweifel die romifchen Schrifeft und unter ihnen besonders die historischen, auch ei chen, die unter ben Romern lebten, und benen c Aingen Danches in Diefer Absicht wichtiger und er wardiger fcheinen muffte, als ben Romern felbft .. Urt find vornehmlich die romifchen Gefchichtsergabl Dionys. Steabo, plutardi, Appian, Potyt Kaffins, und felbft einiger fpagern Schriftfieller, b pius, Tomaras, u. a. m. Anch aus ben Od Rirchenvater laffen fich manche antiquarifche Be In neuern Beiten bat man aus ben tor terthumern eine befondre Gulfswiffenichaft ber Bef formt, und daju aus jenen Quellen den Stof thei theils in formliche Sufteme, jufammengetragen. mer ift bas mit nothiger Sachtenntniß und prufen gescheben; auch hat man nicht allemal bas Bithtigi Entbehrlichen, bas Ginzelne von bem Allgemeinen g gesondert, noch die Beifalter, in welchen bie Beb Einrichtungen auffamen, herrichten, ober abgear Mangel, bie auch ben, gehörig unterschieden. Burgen Gnewurfe vielleicht mehr erfannt und eingef überall gang vermieden find, und beren völlige Abfte weit mehr Borarbeit fodern murde , als bisher 3wecke gescheben ift.

19. Vorläufig nennen wir hier nur noch die Ken Schriftfteller über die ronnischen Alter Die ansehnlichste Sammlung einzelore Abhandin über ift:

. .

Io. Geo. Graevii Thesaurus Antiquitatum Romana. rum. c. ff. Trai. ad Rhen. 1694—99. XII. Voll. fol.

Alb. Henr. de Sallengre Novus Thesaurus Antiquitatum Romanarum. Hag. 1716—19. III. Voll. fol.

Ein wegen seiner Aussubrlichkeit und guten Nachweisungen fehr branchbares Worterbuch dieser Art ift:

Sam. Pisifci Lexicon Antiquitatum, Romanarum. Hag. 1737. 2 Voll. fol.

#### Als formliches Syftem:

Io. Rofini Antiquitatum Romanarum Corpus ablolutissimum, c. n. Tho. Dempsteri, Trai. ad Rh. 1710. 4.

Die beften Bandbucher find :

Bas. Kenner's Romae Antiquae Notitia; or the Antiquies of Rome. in two Parts. Lond. 1731. 8.

G. H. Nieupoort Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, fuccincta Explicatio, Ed. XIII. Berol. 1767. 8.

Anmerkungen über Aieupoort's Handbuch der Romisschen Alterthümer, von M. C. J. G. Kaymann. Dress den, 1786. gr. 8.

- Cpb. Cellarii Compendium antiquitatum Romanarum, c. adnott. I. E. I. Walchii Ed. III. Halae, 1774. 8.
- G. E. Marernus von Cilano aussuhrliche Abhands lung ber romischen Alterthumer, herausg. von G. C. Adler. Altona, 1775 76. 4 Bbe. 8.
- C. G. Heynii Antiquitas Romana, inprimis Iuris Romani; in usum Lectionum Academicar. adumbrata; Goett. 1779. 8.

## Einleitung.

p. J. A. Mitsch's Beschreibung des hansli senschaftlichen, sittlichen, gottesdienfilichen, poli kriegerischen Zuständes der Römer, nach den v Beitaltern der Nation; nebst einem Grundrisse Ersurt, 1790. 2 Bde. 8.

Deffelben Einleitung jur Kenntniß des bi Zustandes der Romer, als ein Auszug der größer bung beffelben; Erfurt, 1791, 8.

B. Ply. Morin's ANSOTEA, oder Rom mer; ein Butch für die Menschheit. Die heilige che ber Romer; Berl. 1791. m. K. 8. fortgeseht Rambach; Berl. 1796. 8.

20am's Sandbuch ber romischen Alterthumer ver und Lernende; aus bem Engl. übers. und vel 3. L. Meyer; Erlang. 1794. 96. 2 Bde. 8.

J. L. Meyer's Lehrbuch der romifchen Altei | Symnaffen und Schulen; Erlang. 1797. 8.

Bon minder ausgebreitetem Umfange, aber fe interrichtend ift folgende Schrift:

Heber Sitten und Lebensart der Römer, in 1 : Zeiten der Republik, von J. H. L. Meierotto 1776. a Theile, 8.

## Religion & verfassung.

ī.

a das Wort Religion romischen Ursprungs ist: so wird es nothig fenn, die verfchiednen Begriffe zu bemerten, welche man in ber lateinischen Oprache mit biefem Ausbrucke verband. Urfprunglich icheint religio jede Art von vorzüglicher Anftrens gung und Befliffenbeit angebeutet zu haben, wozu man fich burd innern ober auffern Untrieb verbunden fubite. Bernach brauchte man es hauptfachlich von dem Inbegrif berer Pfliche ten, welche die Denfchen gegen die Sottheit und unter eine ander verbinden, und nannte frophi die Renntnif als bie Ausübung derselben Religion. In der mehrern Zahl bezeiche nete es gemeiniglich bie gottesbienftlichen Anordnungen und Gebrauche, jur Anbetung, Berehrung und Ausfohnung ber Dottbeil. Und in fo fern burch jene Erfenntnig und Ause abung gottlicher und menschlicher Pflichten ein gewiffes bleis bendes fittliches Gefühl, Strenge und Gaviffenhaftfafeit bes Berhaltens bewirft wird : fo verstand man auch diese Rechte schaffenheit und Unftraflichteit ber Befinnungen unter bem Borte Religion.

2. Um den Ursprung der Religion der Komer aufs zufinden, muß man auf ihren, oben erwähnten, Nationalursprung zurückgeben. Ohne Zweifel waren in Latium schon lange vor Rome Erbauung manche Religionsgebrauche und die Verehrung mancher Gottheiten einheimisch, deren allmäliger Entstehung nicht leicht nachzuspuren ist. Durch

## Romische Alterthumer.

die nachherigen Kolonieen aus Griechenland, Elfstadien, erhielt jene einhelmische Religion sehr vie rung und Jusat; daher bie große Verwandtschaft dichen und römlichen Spstems der Götter sowohl, als gewihmeten Verehrung. In einzelnen Umständen gionsgeschichte wich zwar die römische Fabellehre vor chischen ab, selbst da, wo die Gottheiten und ihre gebenheiten die nämlichen waten. Auch nahmen dimanche nicht griechische gottesbienstliche Gebräuche, Augurien jund Auspirien, von den ihnen benächt erweiern auf; und in diesem lehtern Umstande ist lich die Quelle des in den ersten Jahrhunderten Roma tig herrschenden Aberglaubens zu suchen.

3. Die Religion ber Romer war, gleich bet gri mit ihrer Politit innigft verflochten. Gebr oft min thatiges Beforderungsmittel gebeimer Staatsentwi man durch Bufe des berrichenden Bolesglaubens at und ehrwurdig ju machen, und wozu man bie De bes großen Saufens burd vorgebliche Gotterfpruche Manche aroße frieat zeichen zu bestimmen wufte. tornehmungen hatten bergleichen Religionegriffe ; famften Triebfeber; und nicht felten wurden fle ber bi Antrieb patriotifcher Begeiftetung; benn felbft bie fandeliebe bielt man fur Religionspflicht. Dazu fan prange ber meiften Religionsfeierlichteiten, woburch por ben Gottern immerfort unterhalten, und bie Diefer Art immer tiefer und wirtfamer wurden. irgend wichtigen Sandlungen und Vorfällen glaubte ! fluß und Berhangniß ber Gotter; und burch ben Rur Dichter, bergleichen Begebenheiten burch 3mifchent Thelinebraung der Gottheiten ju veredeln, erhielt bi nung immer mehr Beftanb.

Efchenb. Sandb. d. Plaff. Literat.

- 4. Soon bei ber erften Grundung Rome war bie Re Bielondverfaffung ein Augenmert ibres Stifters, Komulus, und ein Mittel, unter fo verschlednen, und jum Theil mif Belligen Bollerichaften, aus welchen er die erften Bewohner feiner Stadt fammelte, Rube und Gintracht ju bewirfen. Mach mehr aber war fie ein Gegenffand ber Anordnungen feines Dachfolgers, LTuma, bet als einer ber vornehmften Brifter vieler tomifcher, jum Theil von ben Griechen und De anuriern entlehnter Religionsgebrauche anzuseben ift. worgebilden Befprechungen mit einem übernaturlichen Befen, der Rymphe Egeria, gab feinen Beranftaltungen noch mehr Unfeben und Gultigfeit. In ber Folge murbe bie Grundlage Diefes Spftems beibehalten, und bie und ba erweitert. mehr die Auftlarung gunahm, und je mehr fich besonders gefunde Philosophie unter ben Romern verbreitete, Defto gereis nigter wurden zwar die Religionsbeariffe des einfichtsvollern Theils; Diefer aber mar immer ber fleinfte, und ber große Saufe blieb jenem taum überfebbaren, aufferft gemifchten Blanben getren, auch wahrend ber monardifden Regierungs form, die felbft noch burch Bergotterung einiger Raifer jur Bervielfaltigung des Sotterfoftems Unlaf gab.
- 5. Die nahere Darftellung bieses Göttersystems, und die Anführung aller in Rom verehrten Götter, gehört für die Mythologie; und wir schränken ums hier bloß darauf ein, die den Romern eigenthumliche Kintheilung der Götter in die höhern und geringern, in Deas maiores und minores, ober maiorum und minorum geneium zu berühren. Die erstern waren wieder zwiesach: consentes, welche den großen Götterrath ausmachten, nämlich solgende zwolf: Jupiter, Aeprun, Mars, Vulkan, Merkur, Apoll, Juno, Vesta, Ceres, Minerva, Venus, Diana; und selectic Janus, Saturn, Genius, Sol, Orkus, Liber, Telelus und Luna. Die die minores hießen auch indigetes, adserripritik

## Romische Alterthumer.

feripcieis, auch semidei, und waren vergött ober hersen, wovon man noch die deos plei nes, d. i. semihomines, als geringern Ranscheiden pstegte. Zu dieser zweiten Klasser personlich gedachten Tugenden, Laster u. s. f. Letische Gottheiten, und die die peregrini, ägyptischen waren, gerechnet. Diese letztern n mehr geduldet, als wirklich eingesührt; und dort lebenden Ausländern verehrt. In den und Wirkungstreisen der Gottheiten gründen stheilungen, in Götter des himmels, der Er welt, der Gewässer, der Kelder, u. s. f.

6. Die fo große Ungahl romifcher Gotthe eine febr gabireiche Menge von Cempeln, Rom wenigftens vierbundert vier und zwanzig lich nannte man nur biejenigen gottetbienft! Tempel, welche burch die Augurien feferlich ren, und unterschied fie theile badurch, theils ber einfache innere Bauart von ben acdibus fi auch oft beibe Benennungen ohne Rudficht . Rand verwechselt murben. Ihre Form war fal difden Gefdmad, biter vieredig als rund. fie burch verschiedne feierliche Webrauche, fo erften Unlage, als nach Bollenbung bes Bauer ger Erneuerung und Wiederherftellung. Teenpel maren gewohnlich : bas Beilfathum, fanctior, bas Innere bes Tempels, welches handlungen bestimmt mar, und bas Meuffere ; beffelben, ju mancherlei Bebrauch. Denn au Dienstlichen Leierlichkeiten murben auch oft . Des Senats, Berathichlagungen, und bergt. gebalten. Gewöhnlich maren fle mit Sauleng. bber menigftens an ber Borberfeite bamit vergi ben auf einem freien Dlate.

Sis

- 7. Aus ber großen Menge romifcher Tempel nennen wir mur einige ber berühmteften : bas Danthcon, welches allen Sbetern gewidmet, rund gebaut mar, und fein Licht von oben ber Tempel bes Kapirolinischen Jupiters, bet reichfte und prachtigfte unter allen, von großem Umfang und mit einem breifachen Saulengang umgeben; ber Tempel ber Briedensgottin, bes Janus, bes palatinifchen Apoll, bes Baftor und Pollur, ber Vefta, bet Ehre und ber Tugend, vom Marcellus erbauet, u. a. m. Uebrigens vergiers gen bie Romer bas Innere ihrer Tempel eben fo, wie bie Briechen, mit ben Bilbfaulen ber Gotter, mit anbern Runft. merten ber Bilbbauerei und Dableret, und mit gemeibten Beidenten mancher Att, welche lettern donaria biegen. Much bieß alles wurde jum beiligen Gebrauche befonders ge meibt. - Eine allgemeine Benennung folder Dlabe, Die ben Bottern geheiligt maren, auch tann, wenn fein Sebaube barquf errichtet ftanb, war bas Bort fanum. Gingefchrant ter bingegen war die Bedeutung bes Worts delubrum, momit man eigentlich nur ben Ort bes Tempels bezeichnete, mo eine ober mehrere Botterbilder aufgestellt maren, wiewohl es oft auch allgemeiner gebraucht wird. Rleinere Tempel, ober Ras pellen, auch felbit gottesbienftliche Dlabe ohne Dach, biof burd eine Mauer abgefondert, biegen facella. Aufferdem gab es in ber Stadt felbft zwei und breifig ben Gottern geweihte Baine, luci. worunter die Baine ber Vefta, ber Baeria, Surina und Juno Lucina die berahmteften maren.
- 8. Die Altare der Götter standen jum Theil einzeln, sone Tempel, und waren dann bloß mit dem Namen der Gottheit, der man sie gewidmet hatte, bezeichnet; die meisten aber waren in den Tempeln befindlich. Und hier unterschied man die eigentlichen Altare, altaria, die erhabner, und zu den Opfern bestimmt waren, von den niedern, welche arae hießen, an denen man die Gebete verrichtete, und die Libatio

## Romische Alterthumer.

men barbrachte. Die erftern maren mehr be Dherwelt und bes Olymps, bie lettern bingeg Sotthelten ber Unterwelt gebeiligt. lich binter einander, und fo geftellt, bag bi Sottheiten binter ihnen gang bervorragten. ein britter Altar, anclabris, eine Art von Eif Opfergerathe geftellt, und die Gingeweibe ber ben Aruspielen gelegt murben. Berichieden d Die mensa facra, worauf zuweilen ben Shtte micht au verbrennende Opfer, ober mancherli Rruchte geopfert murben. Uebrigens maren bi Ien von Metall, felbft von Gold und überge aber aus Mormor und andern Steinen ; gewol Ber Karbe. Manchmal wurden fie auch in ber ( aus Afche, aus Erbe ober Rafen, ober aus de Opferthiere errichtet. Ihre Korm war mann vieredig als rund, und nicht felten mit vieler ! ausgearbeitet und verziert.

9. Die vornehmsten Opfergefäße (va ren: das Opferbeil oder die Opferkeule, seca wooden das lange zweischneibige Opfermesser, schieden war, welches auch zur Zerlegung d diente; das Rauchfaß, rburibulum, und ein hälter, acerra oder arcula rburaria; ein Si womit man den Wein auf die Opfer träuselte stackes Weingefäß, simpulum, zum Rosten die Priester und Opfernden; weite Opferschagleichfalls für den Wein und das Opferblut; Opfergefäß mit einer oder zwei Handhaben, ca ner, capula; Behältnisse für die Eingeweide, sache Opferschüsselich zum Altar brachte, lances; Opferbore, Brüchten, canistra; tleine dreississe Lische,

Sis

Baatbufchel jur weihenden Besprengung, afpergillum; flache Becfen für das Opferseuer, praefericula; metaline Lenchter, woran Lampen blengen, candelabra; u. a. m.

no, Gehr gabireich mar and bie Menge ber Prieften In Rom, die größtentheils gewiffe Bollegien ober gemeins Diefe murben meiftene fcom Schaftliche Orben ausmachten. pon ben erften Abnigen gestiftet. Go murten bie Luperci. Rurionen, Aruspices, u. q. schon vom Komulus, die eigente lichen Opferpriefter, (flamines) bie Beftalen, Galler und Auguren vom Tuma, Die Fesialen vom Culius Coffilius, angeordnet. Babrend bet freien Berfaffung entftanben bee ren facrorum und die Epulonen; und unter ben Raifern tas men bagu noch einige andre. Man fann fie überhaupt unter awei Saupttlaffen bringen, beren erfte bie Priofter allen oder mehrerer Gottheiten ausmachen ; babin geboren bie ponsifices, augures, quindecimviri sacris faciundis, arusbices, frarres arvales, curiones, epulones, feciales, fodales Die zweite Rlaffe beftunbe Titii, und bet rex facrorum. bann aus Prieftern einzelner Gorth iten; und begriffe Die Flamines, Salii, Luperci, Poritii, Pinarii, Galli, und die Deftalinnen. Dicht von allen, fonbern von ben vornehme fen biefer Priefterorben, follen bier einige nabere Umftanbe angemetft merben.

pontifices, die schon vom Muma angeordnet wurden, des ven anfänglich nur Einer, hernach vier, dann acht, und in der Folge noch mehrere, waren. Der Bornehmste und Aufs sehr derselben war der Pontifer Maximus, der das höchste priesterliche Ansehen, und die meisten Vorrechte besaß. Seine Weihung geschah zuerst durch die Könige, dann durch das Kollegium Pontificum, hernach durchs Boll, und dars auf durch die Comitia tributa. Vom Spla erhieit jenes Kols

## Momische Alterthumer.

Kollegium dies Borrecht wieder, das ihm jede abermals genommen wurde. Alle übrigen felbst die Bestalinnen, standen unter diesem e ster; er hatte die Aufsicht über alle gottesdienst gen, die Anordnung der Feste und der dam Feierlichkeiten; auch entschied er manche Rechts me Kleidung war eine Praterta, und sein aus dem Fell eines Opserthiers versertigt, August übernahm als Kaiser diese Würde sell. Nachsolger bekleideten sie gleichsalls die auf i der sie abschaffte.

14. Die Auguren batten von dem Boi wium, avigerium) ihren Ramen, und wurt Romulus in ameifelbaften Rallen aus Betrur fen, vom Tuma aber einem formlichen Orbe: verleibt. Ihrer maren anfanglich brei, bann !! neun, und endlich unterm Sylla funfgebn, al : Buctft murban fie bloß aus ben T eaber Bahl. nach aber jum Theil auch aus ben Diebeiern gen ! Bornehmfte von ihnen bieß Augur Merimus Hichftes Geschäfte mar die Beobachtung bes Aluge der Bogel, (Auspicium) woraus fie funftige vorherverfundigten. Auch erflarten fie andre gen und Bahrzeichen, Die pon ber Bitterung, der Beobachtung einiger Thiere, befonders ber bergl. bergenommen murbe. Die ubein Borbeb ben dirae genannt. Und murben bie Derter, fpicien halten, ober beitige Bebaube errichten m Auguren eingeweißt. 3m Lager maren auch fpicien en acuminibus gewöhnlich, wobei mi ber Langenspigen bei Dacht, ober bas Ungiel | Spiten ber Sahnenftangen aus ber Evde, ali Der Orden biefer Priefter bauert bemerfte.

Cheodoftus bes Großen; 'nur muß man die offentlichen Aus guren bes romischen Bolle von den Privatanguren der Kaiser Unterscheiden.

- 13. Apufpices pher Barufpices nannte man biefenis gen Priefter, beren Sauntgeschäfte bie Untersuchung ber Gine geweibe ber geschlachteten Opferthiere mar; und fie bießen das bet auch extispices. Sie maren gleichfalls vom Romulus angeordnet, und von ben betrurifden Religionegebrauchen minachft entlebnt; wiewohl diefe Art des Aberglaubens ichon einen weit frubern, vermuthlich afiatifchen, Urfprung gee babt zu haben scheint. Die Kabel gab einen Sohn Jupie Ibre Anzahl wurde ters, Tages, als ihren Urbeber an. immer großer, und flieg bis auf fechsaig. Der Borfteber bies fer Priefter bieg Magifter Publique. Rach ben verschiebe nen Arten und Gegenftanden ibrer Babufagung, Die fich faft guf alle vermeinte Borbebeutungen erftrectte, theilte man fie in mehrere Rlaffen. Bornehmlich beschäftigten fle fich, auffer ber Besbachtung ber Eingeweide und der Opferflamme, mit Auslegung ber Prodigien ober Bunderzeichen, des Bifes und ber Sahnung ber bavon getroffenen Dlate ober Bebaube, und mit Deutung ber Eraume. Benn fich aus ben Opfereingeweiben, wobei man vornebmlich auf ibre farbe, ibre Bewogung und bie Beichaffenbeit bes Bergens fab, fein Erfolg bestimmen ließ, fo nannte man fie exta muta; hip gegen bieg licare fouiel, als, unter glucklichen Berbebeutuns gon biefer Art opfern.
- 14. Epulonen waren Priester, die bei den Göttere mablen (epulis) dienten, und deren zuerst im Jahr Roms 257 drei, hernach vom Sylla steben angeordnet wurden, die damals sepremvier epulones hießen, dis zulest Casar ihre Anzahl bis auf zehn vermehrte. Von ihnen wurden die Leks tisternia, d. i. die hinstellung, Besehung und Bedienung ber

### Romische Alterthumer

der Tische bei den Göttermahlen, besorgt, jährliche Mahl, welches man dem Jupiter zu pitol anstellte, das seierlichste war. Auch beweielen mussten sie als Ausseher guter Ordnun Man nahm auch ganz junge Leute, unter seizu diesem Amte; und doch war es so anseh Lentulus, Casar und Tidexins es detleiderhatten, gleich den Pontisen, das Vorrecht, etragen. Man muß aber von ihnen die virischeiden; denn so hleßen nicht die Priester, so bei den Göttermahlen.

- 15. Die Secialen ober Setialen maren Roms Erbauung bei ben Rutulern, und a Boltern , ablich. Bu Rom murbe ibr Ord eingeführt; er bauerte bis zum Anfange ber I bestand aus gmangig Mitgliedern. Den fari bespriefter betrachten, beren Geschafte vorz und friedliche Berbindungen und Bertrage bei fer Borfteber bief Pater Patratus. ibm untergeordneten Reciglen , geschah auch b biqung bes Rrieges, (clarigazio) nach porgai beffelben burch eine feierliche Formel, und einer Lange (bafta fanguinea) uber bie & bei Errichtung eines Baffenftillftandes pflea Bermittelung biefer Priefter zu bedienen. licher aber maren fie bei Bunbniffen und bi lichen Opfern. Ihr Amt war es auch, auf ber Bundbruchigen ju bringen.
- 16. Der Opferkonig (Rex facrorun fus) betleidete eine Burbe, Die erft nach bei gierung auftam, und eben baber mahrichein nung hatte, weil vorher die öffentliche Opfert

pigen felbft, ober boch unter ibret Aufficht, gefchab. wollte man baburch, wie Livius bemerft, verbuten, bag bie Burde eines Konias nicht gant vermifft werben mochte. Er hatte einen febr ausgezeichneten Rang, und bei ben Opfers mablen die oberfte Stelle, wiewohl feine Gefcafte nicht aable reich maren, fondern pornehmlich nur in der Oberaufficht bei öffentlichen und febr feierlichen Opfern bestand. Much muffte er beim Eintritt jedes Monats jugleich mit bem Pontifes Marimus opfern, bas Bolt berufen, (populum calare) und ibm ben Abstand ber Ronen von ben Ralenden des eintres tenden Monats befannt machen. Bei ben Romitien verriche tete er bas große feierliche Opfer, nach weichem er fogleich som Rorum binwegflieben, und fich verbergen muffte. ne Frau bieß regina facrorum, war gleichfalls Priefterin, und opferte ber Juno. Die ibm frei angewiesene Bobnung Bis auf Theodofius ben Großen murbe biefe Barbe in Rom beibehalten.

Slamines biegen allemal folche Priefter, beren Dienst irgend einer einzelnen Gottheit gewihmet mar. Bornehmfte unter ihnen war ber flamen Dialis, Opfers priefter Jupiters; und bei der erften Entstehung biefes Ordens maren auffer ihm nur noch amei andre, ber Glamen Martialis und Quirinalis. In der Rolge flieg ihre Angahl bis' auf funfgebn. Dan theilte fie in maiores, die Patrigier fennt mufften, und in mindres, Die man auch aus ben Plebejern Ihre Tracht mar ein langes weiffes Gewand, mit Durpurftreifen verbramt, und ein fpigiger Sauptichmud mit einem Delzweige. Der Flamen Dialis batte einen eignen Liftor; feine Sattin nannte man Slaminika, und auch ibr war der Opferbienft Jupiters an jedem Berfammlungstage augetheilt. Es batte biefer Oberpriefter eine Stelle im See nat, und mande andre Borrechte, bie überhaupt ben Rlas minen eigen maren. Dagegen maren ihnen aber auch manche Pfliche

### Romische Alterthumer.

Pflichten und Gebräuche auferlegt, besonder Dialis. Die übrigen hatten ihre Besnamen ber Gottheit, der sie dienten; z. B. Flamer Floralis, Pomonalis; und für die verg Flamen Augustalis, Flavialis, u. s. f.

18. Die Galier maren Priefter bes pus, und batten ihren Mamen vom Tangen fie an gewiffen festlichen Lagen, in friegrische Umgang durch bie gange Stadt, in bupfende bielten, und babei ienem Gotte feierliche Liebe erft wurden fie vom Muma angeordnet, n nach; bas vom himmel gesandte mundervo cile, die nachfte Beranlaffung gab, welch noch, um beffen Entwendung zu erschweren; tigte, bie von den Bestalinnen bewacht, unt palarinischen Saliern bet jenem feierlichen gen wurben. Der Anführer ober Bortanger ful, beffen Opringen man ameriare. fo wi gen bet übrigen redamtruare nannte. ten fie von ber ihnen angewiesenen Bohnu rum) auf bem palatinischen Berge. begleitenden Mufit ichlugen fie auch ihre Schi und bemerkten badurch das Zeitmaag ihrer & halt bas lob bes Rriegsgottes, und bes Ru Mamurius mar, ber jene eilf Schilbe n Ihr Orben mar febr ansehnlich, und ward es ben Beitritt bes afritanischen Scipio und ei sonders bes M. Aurelius Antoninus. ibr Dienft nicht lebenslang, fonbern nur Beit. Die Follinischen ober quirinalisch von ihnen verschieden, und vom Cullus &c

19. Doch alter waren die Luperci, arkabiichen Urfprunge, und icon vom &cr

Ihren Ramen hatten fie von ber gleichen Benennung bes Bottes, bem fie gewidmet maren, ber von ber Abhaltung ber Bolfe von ben Beerden (ab arcendo lupos) Lupertus, is wie fein Tempel Auperkal, und fein berühmteftes romifches Reft Luverfalia, bieß. Diefes Feft begieng man im Bes bruat, und faf es als eine Suhnungefeier ber gangen Stadt Die gebachten Priefter liefen an bemfelben unbefleibet, blog mit einem Ziegenfell umgurtet, umber, Riemen aus fole ben Rellen in ber Sand, womit fie bie ihnen Begegnenden folugen, welches caromidiare bieg. Man legte biefen Schlas aen eine gewiffe Beibung und Rraft, befonders die Ertheis lung weiblicher Fruchtbarteit, bei. Es gab übrigens brei verschiedne Rlaffen (fodalizares ) biefer Priefter, Die Sabier, Quintilier und Julier. Die lettern entstanden erft fpater, und murben nach bem Julius Cafar benannt; Die erftern nach ihren Oberprieftern.

20. Galli hießen zu Rom die Priester der Cybele, oder der großen Göttermutter, von dem Flusse Gallus in Phrysgien, dessen Göttermutter, von dem Flusse Gallus in Phrysgien, dessen Wasser man für begeisternd hielt. Der Umstand, daß sie Verschnittene waren, bezieht sich auf die Fabel vom Arys, dessen Wahnwis auch diese Priester bei dem Kest ihrer Göttin durch Gebehrden, hestige Bewegungen und Selbste geisselung nachahmten. Ihr Oberpriester hieß Archigallus. Das Ansehen ihres Ordens war nicht groß. — So waren auch die Porieti und Pinarii, Priester des Zerkules, nicht sehr betrachtlich, wiewohl ihr vorgeblicher Ursprung aus dem Zeitalter dieses Helden selbst hergeleitet wurde, der, während seines italischen Ausenthalts beim Evander, diese Wölkerschaften oder Seschehrer selbst in seinem Opserdienst sollte unters richtet haben.

21. Beit merkwürdiger ift ber priefterliche Orden der Vestalinnen ober vestalischen Jungfrauen, gleichfalls febr frühen

### Romische Alterthumer.

fruben Urfprungs, und ber Sottin Defta gel ablaffige Unterhaltung bes beiligen Reuers. dung bes Vallabium, waren die vornehmfter Driefterinnen, beren in Rom vom Muma angeordnet wurden, wozu balb bernach noch ; biefe sechsfache Babl blieb auch in ber Rolge. 'rin bief Veftalis ober Virgo Maxima. fiel immer nur auf Dabden swifden feche u wobei man jugleich auf Stand und untabe Beschäffenheit fab. Gie muften, unvereblie in diefem Driefterthume bleiben, mopon bie e au ihret Unterweisung, bie folgenben gebn Dienft, und bie gebn letten jum Unterricht Pflichten bestimmt maren : Ihre Rachlaf Pflichten murbe bart bestraft, und noch bart lebendiger Begrabung, die Berlebung ibrer & fer ben beiben angeführten Wegenftanden ihres fle auch Opfer zu verrichten, beren eigentlic teboch unbefannt fft. Much batten fie einig Dienstliche Geschäfte, Borbereitungen und Be Opferungen, in Acht zu nehmen. Unfeben und manches Borrecht ertheilt; 3. 25 von ber vaterlichen Gewalt ; die Rettung ei ben Uebelthaters, ber ihnen begegnete; gewif liegenden Grunden; ber Bortritt eines Liftor giengen; u. f. f. Erft unterm Theodofius feiner zu toftbaren Unterhaltung wegen, abg

sa. Nur noch wenige Worte von den f nannten Priestern, die hier nicht besonders Die Quindecimviri facris faciundis hatten bet fibyllinischen Bucher jum Sauptgeschäfte ein mehreres; die fratres arvales bienten bem Teste der Ambarvalien, oder der Weih und Segnung der Kornfelder; die Auxionets woten dreißig Priefter der vom Romulus eingetheilten Auxien oder Quawtlete der Stadt; die Sodales Tirii oder Tarii hatten ihren Namen von dem sadinischen Könige Citus Carine, und jedet Tribus hatte ihrer sieben. So gab es auch Sodales Augustales, oder Opferpriester der vergötterten Kalser. Auch hats ten die Priester ihre Diener und Behülsen, worunter die auss wartenden Knaben und Madchen Camilli und Camillae, die Diener der Opferpriester Flaminii, die Süter der Tempel addieui, die Opferdiener popae und victimarii genannt wurs den. Die ribicines und rubicines, die den Opferdienst mit Musst begleiteten, machten gleichfalls eine eigne Innung aus.

23. Aus ber fo zahlreichen Menge romifcher Religiones gebrauche fuhren wir querft nur die vornehmften von benen an, welche jur Inberung der Gortheiren geborten. Dan . betete mit bedectem ober verbulltem Daupte, bucte fich bis ju ben Sugen berab, bewegte fich in Diefer Stellung von bet Rechten gur Linten in einem Rreis umber, legte die rechte Sand auf ben Mund, und richtete bas Angeficht gegen More gen, wo bie Mitare und Gotterbilder fanden. Bei einem porghalichen Grabe ber Anbacht marf man fich auf die Rnice, oder mit bem gangen Rorper gur Erde. Auch pflegte man ben Altar ju ergreifen, und Debl und Bein beim Gebete bargubringen. Dicht immer murbe bas Bebet mit lauter Stimme verrichtet. Deffentliche Bebete (procationes) ges Schaben von einem Driefter ober von einer obrigfeitlichen Per Das feierlichfte Gebet diefer Urt vor ben Romitien vers sichtete der romifche Ronful. Doch offentlicher und allgemeis ner waren die Supplifarionen, gur Unflehung, Danfpreis Jung ober Befanftigung ber Gotter, in welcher Abficht ein feierlicher Bug bes Bolfs jum Tempel geschab. öffentliche Gebete an die Gotter biegen supplicationes ad pulvinaria Deorum ; und diese pulvinaria waren Polftern gleiche

#### Romifche Alterthumer,

gleiche Ethhhungen ober Zufgestelle, worauf ber Gottheiten fanden. Sie hießen auch fup; ben entweder ben samtlichen ober einzelnen Sien angestellt. Die bei bieser Belegenheit ver nannte man Gofekrationen.

24. Auch bie Opfer ber Romer maren Sie bicken boftiae ober victimae; und Unterfchied beider Worter, bag jene beim Mus Reind, Diefe nach erfochtenem Siege gebracht pon den Schriftstellern eben fa menig beobacht angegebne Bestimmung, baß jene fleinere, bi gemefen maren. Die Opferthiere mufften und murden in biefer Abficht vorläufig unterfi Dann wurben fie, gleich den Opfe Blumentrangen affcmuckt, jum Altar gefüh ber Stiere und Widber murben vergolbet, Sals bieng man weiffe Binden. Bei ber S man bie Solgsamteit ber Thiere fur eine gunt Wiberftand fur eine ichlimme Borbebeutung. baber auch bieß Sinfubren admovere. bann alle Ungeweihte hinweggeben; und ein gebot Stille. Dann folgte eine Anrufung t nach biefer bie Opferung felbft, wobei man burd Bestreuen mit Debl und Sals jum ! de weibte. Auch schuttete man eine Urt (mola) aus Debl und Galg auf bas Opfert bieß eigentlich immolare, ob es gleich auch einerlei bebeutet.

as. Nach geschehener Anfrage mit ber ober agene? worauf ber Konsul, Prator, boc age! antwortete, tobtete sobann ber & Shier, und gleich hernach schnitt ober fach

in die Reble, und ein britter fieng in einer Opferichale bas Blut auf. Dann murde von bem Arufper bie Befichtigung ber Eingeweibe vorgenommen; und biefe murben, wenn fie ganftig befunden waren, gereinigt auf ben Altar gelegt, und angegundet. Dien geschah auch mit einem Theile bes Opfere fleifches, wovon ein andrer Theil ben Drieftern und bem Difermable aufbefalten warb. Auf das brennende Opfer wurde Beibrauch geftreut und Bein gegoffen; bief lettre mat . Die Libarton, und geschah mit ber Rormel an die Gottbeit: accipe libens! In ben altern Beiten bebiente man fich gur 26 bation ber Dild fatt bes Beine. Bulett folgte bann bas Opfermabl, an welchem die Briefter und die eigentlichen Urs beber bes Opfers gemeinschaftlich Untheil nahmen. . Gefang und Cang begleiteten biefe Reierlichfolt.

26. Much bie Gelubde (vora) waren Bei ben Rome febr gewöhnlich, und bestanden, überhaupt genommen, a gewiffen Berfprechungen einer thatigen Erfenntlichfeit, im Raft die Gotter die Bitte bes Belobenden erhoren murben. Sold ein Betfprechen bieß vora concipere, fuscipere, nuncupare; ber Beriptechende bieg bann vori reus; bie Erfaffung nannte man voza folvere, reddere, ponere, und ber feines Bunfches Bewahrte bieg vori damnatus. Buweiten warb auch die Sache felbft, die man angelobet batte, vorum ge Manchmal waren bergleichen Gelübbe öffentlich, für bas Bobl bes gangen Bolts; und biefe hielt man fur bie vert. bindlichsten. Gewöhnlich schrieb man das Gelubbe auf eine Tafel, (tabella voriva) Die im Tempel bes Bottes, bem es geschab, aufbewahrt murbe. Unter bie Privatgelabbe gebos ten : die vora naralitia, die man dem Benius ober ber Juns Lucina am Geburtstage that; bie vora capillizia, wenn ben . Rnaben, nach juruckgelegten Rinberjahren, ihr Saupthaar abgeschnitten, und bem Apoll geweiht wurde; bie Belubbe ber Rranten im Kall der Benefung, und ber Schifbruchigen im

## Momische Aftershümer.

im Sall ihrer Errettung; ber Reifenbefi in Cande; thainen für bas Wohl ber Kaller, ble nach ihrer fledigen ober zwanziglagelgen Regierungszeit iburben, und baher vortt quinquennalia, decennicennalia hießen; u. a. m.

3u ben gottesbienftlichen Feierlichkeiten gehörte auch die Deditation, ober die fejerliche I Die gefchab Emmet, Seiligthumer und Altare. von ben Ronigen, bernach von den Ronfuln, oft amet bosu angeordneten obrigfeitlichen Derfonen, deumviri dedicandis templis genannt wurben. muffe, fe porber bemilligen , und ber Dontifer ! muffte bei ber Teierlichfait felbft jugegen fenn, un Sungsformet auszusprechen, die bann von bem lau bes Bolte, von Opfern, Spielen und Baftmable: marbe. Bon abnlicher, Art war die Bonfekrat brouchte man diefen Ausbruck von ber Beibung mei einzelner Gegenstände ; j. B. ber Statuen, ber Opi Der Relber, Thiere, u. f. f. Die Refetration bin eine Privathandlung, wenn Giner ben Andern feir oder Berbindlichkeit entligf ... Dieß nannte man au gione folvere. Evolusion der Gotter bieg bie rung bes Schubgottes einer belagerten Stabt, fic fchen Schut ju begeben, wobei auch Opfer und E angestellt murben. Die Expiarion mar eine gur Au erzuenter Gotter angefiellte Reierlichkeit; und bas & bief nigeulum. Doch baufiger und mannichfaltiger n Lustrarionan, öffentliche sowohl als besoudre. erftern waren einige mit gewiffen Geften verbunden, den baber jabrlich wiederholt. Auch pftete man. Belbange, ober por ber Abfegelung einer Kriegefic Luftration anzuftellen, welche nicht Winfterung, fond nung bes Beers burch Oufer war. . .

Efchenb. Sandb. b. Plaff. Literat.

..... 128. Die Lidschware ber Rimer, bie, fie fer febe beille und unverbrüchlich hielten, laffen fich gleichfalls in öffentliche und besondre unterscheiben. Siene leifteten Die obrigfeitlichen Derfonen vor bem Cribunal, oft auch ber gange Senat, bie Reibberren, die gange Armee, alle Burger bei ber Schabung, und jeder einzelne Rrieger. Bu diefen gehören vornehmlich bie gerichtlichen und bie ehelichen Gibe. Gie gefchaften gemeinige lich vor den Altaren ber Sotter, Die bagn als Beugen angert fen murben; und nicht felten murbe babei geopfert. Rormel dann vorgeschrieben, fo bieg bas concepris verbis in-Die Devotion bestand in einer freiwilligen Grac bung in Tobesgefahr eber gewaltsamen Tob, um bamit feln Baterland ober ba's Leben einzelner befonbers theurer Deffinen Zuweilen geschah folch eine Devotion ober Berbanhung von bem' Sieger mit eroberten Stubten ober beflegten Beeren; juweilen war fie auch die Strafe einzelner Lente. -Berichleben bavon wat die Erfeltration ober Bermanichung feines Reindes, die auch öffemlich gegen Seinde ober Berratbet bes Baterlandes gelchab.

29. Einentliche Gratel waren zu Rom zwar nicht eins beimifch, fombern man nahm in wichtigen Borfallen gu ben atlechischen, besonders dem delphichen, feine Buffucht; indes batte boch ber Aberglaube ber Romer auch einige nabere Quellen, fich von tem Insfpruch und bem Billen ber Goter Dabin geboren , auffer ben fcon angefiche an unterrichten. ten Augurien und Errifpicien, Die fibyllinifchen Bucher, ober die vorgeblichen Beiffagungen der Lumanischen Sie bylle, die fie bem Larquinius Peistus mitgetheilt hatte. Diefe Bucher wurden mit ber größten Borgfalt in einem un terirrbifchen Gewolbe bes Rapitols vermahrt, und ben oben emoahnten quindedimviris facris faciundis anvertrant. wichtigen und zweifelhaften Begebenheifen, bei allgemeinen Umludtfallen, bei ungunftigen Deobigion, und bergl. jog man

## Romische Alterthumer.

man biefe sibyllinischen Welffagungen zu Rath baraus die Art zu erforschen, idie man die Beleinieder verschnen khnice. Der Brand des Kapi 670, vertilate auch jene sibyllinischen Bücher; i aber ans Bruchstücken und Abschriften einzelne wieder herzustellen. Die jeht noch vorhandne hächst wahrscheinlich spätern und unachten Urspri

- so. Sehr gewöhnlich waren auch die Lo bei den Römern, um den Erfolg einer Sache ol ternehmung zu ersorschen. Es waren hölzerne k. worauf gewisse Worts geschrieben waren, und sieinem Behaltniß im Tempel der Glücksgörein Am berühmtesten waren die Loose, welche in dem ser Ghittin zu Präneske besindlich waren, und in Beiten sehr häusig befragt wurden. Auch die zu Arden sehr in Ansehen; die zu Caera und Saleriun verschwanden durch ein vermeintes Wunder. Bu fertigten sich auch Privatpersonen dergseichen Loose lichen Gebrauch. Die Vorleser und Ausleger dies gungen hießen sorzilege.
- horte bei ben Romern auch die Einrheilung de Ohne uns hier in die verschiednen Abanderungen der gulassen, bemerken wir nur die vornehmsten Urheber dem Acmulus, Numa und Julius Casar; und die dzeichneten Tage jedes Monats; die Kalenda, Plous. Die Kalenden waren allemal die ersten Tage nats; von da bis zu den Ronen waren bald fünf, ben, und von den Nonen bis zu den Jous gewöhlten, wie Tagesstunden zählten die Römer Mitternacht zur andern. Jur Bestimmung und derseiben scheinen sie sich der House Gonnen; wie Verseiben scheinen sie sich der House

uhren erst spat bedient ju haben. Beibe hießen folaria. Uebrigens waren die Stunden in den verschlebenen Jahrszeiten sehr ungleich, da man allemal die Tageslange in zwölf Theile, und die Nacht, ihrer wirtlichen Dauer nach, in eben so viel Stunden theilte.

32. Es gab bei ben Romern eine große Ungabl von Seftragen, die bem Dienfte ber Gotter befonders gewidmet majen, und die mit Opfern, Gottermablen und Spielen gefeiert murben. Diefe hießen dies fefti; bingegen waren dies fasti foldje Tage, an welden man feine Romitien noch Ratheversammlungen anstellte, und ber Prator Gericht bab Lage, an welchen bieß nicht gescheben butfte, ten fonnte. maren nefafti. Tage von ungludlicher Borbebenting bießen dies religiosi; und babin rechnete man vornehmlich die feche und breifig Tage nach ben Ralenben, Monen, und Sous, bie man dies postridianos nannte. Intercisi waren hur zum Theil Rejerrage. Ueberhaupt maren die romifchen Refte entweber allgemeine ober besondre, und jene wieber entweder jabrlich fefiges febt , oder willtubrlich und auf befondre Beranlaffungen ange Die Anothnung biefer Fefte machte ben größten Theil vom oberpriefterlichen Rechte (lus Poneificium) ber Romer aus. Befondre und hausliche Fefte, g. B. an Beburtetagen und Sochzeittagen, hiengen naturlicherweise von ber Willtuhr eines Jeden ab.

hur die vornehmften, nach ber Bolge ber, Monate:

#### 1. Im Januar.

Den iften das Seft Des Janus, am ersten, Tage bes Bahrs, an welchem auch die Konsulen ihr Amt antraten. Die am diesem Tage üblichen Geschenke hießen frenae.

# Romische Alterthumer.

Den geen die Agonalien, gleichfalls bem widmet.

Den irten die Karmentalien, der Sottin in, einer arfadischen wahtsagenden Phymphe, u Evangers. Ein andres Fest hatte ste den is. diese Benangers. Den assten die Gemehrinde, oder das landli Saat, begleitet von den Imbarvalien, die von lichen Feste vieles Ammens in Mas verschen in in folgen Feste vieles Ammens in Mas verschieden wahren nag alle Felder des rohnischen Gehiete schlachtenden Opserthiesen sein in fier von in Ingelieft des Inselans, auf in sie von in Den soften das Fest des Inselans verst in sie von der Vengeen wohr der Den gruften das Fest der Pangeen wohr der Biebuldbitter.

3

Den iften ber Juno Sospita gewidmet. Lukarien, jum Andenken bes vom Romulus Unfant fold abilitat Change and Toll bad

Den igten bie Jaunalien, ein Best bes machen abrignu Balbgotter, bag ben gent Decemt holt wurde.

Den isten die Luperkaliem; win bem Pan-Hirtenfest- und ich in ber bei ben ben

Den isten die Quirinalien, Jum Andenken dem Namen Aufrigings vergötterten Zomnlus.
Den alten bis du Ende diefeg Monate, die. den Manen in Shrep, werbunden mitzeinen seine gene Reinigung der Stade, die februgen bieß Namen des Monats felbst veranlasste.

Den a ften Die Terminalien , bem Stangen. Terminus) gewiomet.

#### 3. Im Marz.

Den iften, mit bem in ben frühern Zeiten bas Jahr ans Geng, ein geft bes Mare, an welchem bet felerliche Umgang ober Baffentang ber falifden Priefter gehalten wurde.

Den Sten die Beige ber Defta, beren Bebrauche wenig bekannt find.

Den 7ten das Fest des Vejovis und der Juno.

Den i zen bie Liberalien, bein Bacchus gewibmet, und von ben Bacchanatien verfchiebeil!

Ben i sten bie deren bie Quinquatrien, ein Seft ber Minevoa, von ber fünftagigen Banet beliennt.

Ben 23sten bis Erften die Lavardo Marris Deum, ein geft ber Cybele, beren sehr helliges Bildniß man an bemfil ben besprengte und reinigte. Der britte Lag hieser Feier hieß bilapia.

#### 4. Im April.

Den sten die Megalesten, oder insgalestichen Solan ber Cybele gewidmet, beren Priefter, die Balli, an Diefent Feste ihren Umgung hielten:

Den gen bis raten die Ceralien, gleichfalls mit feler-

Den isten ble Joedicidien, jur Abloenbung bes Miss wachtes und der Ebentung, bet beren Selfgenheit Tuma bieß Fest gestifter harte!" Porda hieß eine riachtige Ruch und jede Kurte gab eine jum Opfer biefes Feste, welches ber Welt lus gebracht murde.

Den Tiften ble Patifien, ein lanbliches Feft, ber Pa-

Den

# Romifche Atterthimer.

Den auften ble erfteit Vinalfen, ble fin Ai Berbole wurden, um ben Weinponche Italiene ber gu weihen.

Den 23ften die Bobigalien, um ben Bean

Den 28sten bie Floralien, mit Spielen verbi

Den sosten das Kest der palatinischen Bi August angestoneil

## s. Im Mei.

Den ifen bas Saft der Laveris und bie nacht ber Bona Dea, ber die Bestalinnen ein Opfer brac

Den gten die Lemurian ... jur, Begubigung. 1 treenden Geifter verftorbener Borfahren und Berma | ferlichte Geite.

Den isten das Fest Merkurs und ber Kauf | Den 22sten die Oulkanalien.

# 6. Im Junius, Lud nie

Den iften feierte man verschiebne Feffe, ber ina, ber Juno Montera, bes Mass Extramura

Den sten das Keft ber Bellang.

Den eten das Feft des Beraules,

Den gren ber Buftag : jam Anbenfen ber 28. Brobtoras.

ben voren ble Matralien, ble Stein Misen Sen ismichen Dnithien gefelert; auch der Cortifie, gleichfalls ein Best weiblichen Gefchechts; Bontordia.

Den saten bis fleinern Quinquarrien, eigentlich bum Beften und bur Ergobung beter angefigiligu welche bie gottese bienfliche Mufit beforgten.

Den i bien bie Reinigung des Tempels Der Vefta.

Den igten das Fest des Summanusy de Erwichtischen

Den 24sten ein Boltsfest für biedmieben Stande, dan Josephan Gorgia, gemibmet.

Den goften bas Beft bes Beblules und bet Dufen. iguit

#### 7. Im Julius.

Den iften mar ber Lag, an welthem man ble gemiether ten Wohnungen veranberte.

Den oten bas Beft bes welblichen Binds.

Den 7ten ein Seft ber Dagbe, ber Juno Baproting

Den i ten ble apollinarifchen Spiele, mit Opfern verbunden.

Den isten bas kest des Affor und Pollup.

Den 23ften Me Aeptunalien.

Den asften Die Juninglien int Chre ber Sottin

8. Im August.

Den iften das Beft bet Bottin Soffnung, und die Bechterspiele des Kriegsgotten. 21

Den gemodien Possunalagn et Dem Emitingeite Partumnus. Ento Berte

Den anten bie Bonfuglien, dem Anglus, Gotte bet Ratheldiffe, oden wielinebe Arm Alprum, mis Erfinder ben Pferbezucht. Buglieich seinere, man gu diesem Logn das Ans denten des Sabinerrandes.

# Romische Alterthiumen-

Den biften bie moeiten Pinglien, ober ba Beinlefe, bem Jupiter und ber Venus geheiligt.

Den 2 fen bie Vulkanalien, bem Bulkan ber Beuers, gut Abwenbung bet Leuersbrunfter

Den assten bie Opeconstva, ju Ehren ber 7 Ope, ober der fruchtbritigenben Bottin Erbe.

# gene tod north general generale wie neigen generaler.

Den raten geschah vie Einschligung eines Ma wur figendier) in den Tempel, Impleers, durch zeit ders hann, gengeniten Diktoffer, zur Ahmendung der Senchen.

Den 22ften felerte man in fpatern Zeiten bas feft August's

Den gesten dar Fest der gebirenden Ognus, Den Pfion die Wedirminnlien, junikaffen, vor der Beinlese. Daß dies Frit kiner Gabund Moditrings gewidmet gewosey, ware, ist eben so prie das Daseyn dieser Gottin selbst.

#### 10. Bin Offober. 1990

Den raten die Jugustalten, eigentlich Si dem August zu Ehren, nach Endigung seiner Feldzü bees des Temenischen, im IR. 734 jährlich apposess Dun 17 ten die Komminaliente, an nutelosem Brunnen suierlich befolingten? 2001

Deft'i gien bas Armitliffetum, ober Bie A fterung, vermuchlich nur pon Kriegern, und in volle gefeiert. no. I sid tode 172 gul Tobbeniber. i nedes fo

Den sten die Meptunglien.

Den isten die Ludi Plebeji ober Bollsspiele, im Schapplat und auf ber Rennbahn, bie aber auch ofter, an unbeftimmten Tagen, gehalten murben.

1 6.1 1 . 15 . 1

Den 24ften bie Brumalien, wegen bes fürzeffen Tages.

ge estim : audmond mic see ince Roarls (.L.

Den sten Die Jaumalion, die von ben Laibfeiten, fo wife die fin Februar von ben Gulbtern, begangen butben.

Den 19ten die Saturnalien, eine der berchymtesten römischen Keste, das ankänglich nur für biesen Lag illiein bes stimmt war, nachher aber auf drei, vier, und inistere Tas ge ausgedehat wurde! Es wät ein Fest der Maßl'und der allgemedran Frende, zum Andemkeir der goldmen Jein in Italien unter Anzwen's Regserung.

Ihr eben bem Lage, bie Opalien, bei Gbittir Ops geheiligt.

Die Kompitalien, ben Laren ber Scheibewege gawibmet, murben oft im December gleichfalls, sonf aber auch in andern Monaten gefeiert.

den fannein solden Generen von der die die fie gemischen Spiele alle fannen solden Geleichen von denen jems fie zumischen Geleichen von denen jems fie zumischeil entlohnt hatten, als festliche Veranstaltungen zur Kerhauft lichnen der Solden aufgeschap bestehn der Solden auf noch geschapten, der aber aber aber auf Kosten einzelner bemittelters Porsonen zu hesperk der Kaiser. Wie, waren in Anschwag ihrer Veschaffenheit sovohl als der Zeiten und Derter, sehe verschieben. Manche wurden jährlich, oder nach mehren Jahren, zur bestimmten oder unbestimmten Zeit, wiederholt; manche hingegen nur durch eine

## Romische Alterthumer.

einzelne Gelegenheiten veranlasst. Daher mehre erläuternde, Benennungen; z. G. ludi stari, instaurativi, votivi, quinquennales, decennales lustrales u. a. m. So auch in Rucksicht auf ihte heit und den Ort, wo sie gehalten wurden: lu capitolini, scenici, piscavorli, triumpbales, fune die berühmtesten unter blesen Spielen wollen w durchgehen.

35. Dabin gehoren querft bie circenfischen auch vorzugeweife ludi magni hießen. Benen Be ten fie von bem circus maximus, welcher nicht ! Ber freier Dlas, fonbern im Gangen ein prachtigi und eine Art von Theater war, viertehalb Stabil ein Stablum breit; vom Julitis Cafat als Die tet, obgleich ber Plat biefes Gebaubes icon von Carquinius Pristus fo benannt, und ju Con Rimmt mar. Ditten burch Ben Elrens gieng bie Thina circi, eine vier Schulf Bobe, tind ein Ste Mauer, an beren Ende brei Phramiben ftanben,! Bielen bes Bettlaufs bienten. Aufferbem gab es 1 anbre Betgiefungen biefer Digner forbabt, als bes bandes, bas in feiner Art amar bas größte, abe einzige war; benn man hatte noch gehn andre Ri Rom, die gleichfalls Circi biegen. Die mir Da foloffenen feche Abtheilungen, worth bie Rampfma und bas Beichen jum Wettlauf etwatteten, nannt seres. Det gange Circus toat libtigens bem Son weiht; und bie, welche bie Bagen regierten, n wife Oronungen (factiones boer greges) eingette

36. Gemogralich hielt man blefe Spiele jagit mal; indes wurden fle auch zuweilen aufferord fellt, in beiden Fallen auf öffentliche Roften. De

felerliche Aufzug babei hieß pompa circensis, und gieng vom Rapitol aus. Dan trug und fuhr in bemfelben bie Bildniffe ber meiften Gotter, feftlich aufgeschmuckt. Die Spiele im Erfus felbit maren eigentlich vierfach : theils Bettrennen mit groei . und vierfpannigen Bagen ; theils perfchiebne Leis besübungen, im Ringen, Rampfen, Berfen, Fechten und Langen 3 theile tleine Treffen aber Scharmitel ju Buß und ger Pferbe; theile Deben und Jagben wilber Thiere. Die eine zelnen Bebrauche babei anzuführen, mare bier ju weitlauftig ; wiele benfelben ftimmten mit ben griechifden überein. auffer bem Ciecus murben bei Diefer Gelegenheit Schaufpiele Begeben Hitter benen befonders ble thaumachieen ober See folachten anfanglich auf ber Cee felbft, sernach auf einem signen baju ausgegrabenen und mit Baffer gefüllten Dlabe. melder felbft Maumachia bies. Die baju gebrauchten Schiffe maren mit, Wefangnen, Diffethatern, Oflaven ober ubers wundnen geinden beleht, weil Manche barin ihr Leben vertos reng, aber dach fomer perponger murben. Eireus felbft gab man juweilen bergleichen Schaufpiele, indem mon ibn auf einmal unter Baffer febte.

ren gleichfalls sehr feierlich. Die wurden inden nicht gerade beim Ablauf eines eigentlichen Jahrbunderte, sondern bald awas krüber, bald stater, gehalten; und gewohnlich im April. Manmagate zu dieser Feige allemal lange Vorbereitungen, der kragte darüber die stoyllinischen Bucher, und hielt worder eine kragte darüber die stoyllinischen Bucher, und hielt worder eine kragte darüber die stoyllinischen Bucher, und hielt worder eine kragte darüber die stoyllinischen Bucher, und hielt worder eine Kragte, har allen Spiterin, sopohl der Unterweit als des Dimmps hiegette man Opfer; und während der Unterweit als des Oswaner in den Tempeln die Göttermahle hielten, versammels wei fich die Frauen zuw Kicher im Lempel der Jung. Auch wollenderen Opsern geschab wort Aanstel

# Romische Altertfülner.

aus ein feierlicher Jug nach dem großen Schanpli der Liber, two man die dem Apoll und der Dian Spiele anstellte. Am zweiten Tage versammelten mischen Matronen zum Opfer auf dem Kapitol; u ten wurden, ninter andern Feierlichkelten, in d des palatinischen Apoll Wettgefange edler Just Madchen zum Lobe diese Gottes und der Diana Die befannte sätusarische Ode des Soras ist von Zu diesen Religionsseierlichkelten kamen hernach nie beinstigungen, wodurch diese Fest ällgemeine freitete. Dahin gehörten die pantomimischen Spiele der Histrionen, der Gaucher, spraestigin tauristen, Seiltanzer, u. a. m.

38. Gehr beliebt in Rom maren auch Die Sec (fludi gladiazorum) die man gewöhntich munera't Tofern man dadurch entweder bem auschauenden Bol anugen, ober bem, ju beffen Chre fie gehalten mit bei Leichenbegangniffen, Ruhm und Unfeben ichent ! Ludus bezeichnet gewöhnlich ben Odfauplat, ober Der Urfprung biefer Spiele 1 nung ber Bechter. rifch, und fft vermuthlich in ber ehemaligen Beivo grundet, bei'einer Leichenfeier Gefangne bem Berfti Opfer gu ichlachten. Denn auch in Rom waren bi anfanglich bei Leichen am üblichften; in ber Folge ab fe als offentliche Schauspiele von ben Aebilen, Quaftoren ober Ronfulen gegeben, vornehmlich an t ber Saturnalien und ber Quinquatrien. wurden die Gladiatoren auf offentliche Roften un thre Bohnung hies ludus, ihr Auffeher procurator. Lebrer lanifta. Das Gefechte bei ben Spielen giem Blut, und nicht felten bis jum Tobe, wenn nicht Beflegte fein Leben von dem Bolt erbat. ' Die 7 fechtenden Paare wat anfanglich willtugrlich, bis

bestimmte. — Berschiedne Benennungen der Fechte: restaeii, myrmilliones, Thraces, Sabini, effedarii, andabaraa m. s. f. find hier in erlautern.

49. Die der Gottin Klora geweihten Spiele (ludi Flogales) waren mit dem Keste dieser Göttin verbunden, weiches dem assten April geseiert wurde, Erst im Jahre Roms 513 wusden ste gestistet; hernach eine Zeitlang eingestellt, bald aber, wegen eines entstandenen Mismachses. der Baumfrüchte, den man für die Strass jener Unterlassung hielt, wieder erd neuert. Bon dem gedachten Tage an bis zum Abend des ers sten Mat währten diese Spiele fort, welche man ohne alle Opfer, bekränzt mit Blumen, und mit häusigen Sastmahlen seierte, die ost in ungezähmte Wildheit ausarteten. Ausserzichem stellte man Jagden und Tänze an; und die Aedites Cuspules; die eigentlich jene Spiele besorgten, streueten aus dem Cirtus eine große Menge Wohnen und Erbsen unter des Bast aus.

40. Andre Spiele biefer Art waren: die megaleste fchen, ber Gottermutter Cybele gewidmet, mit Schanfpies len, Gaftmablen und gegenseitigen Geschenten ber Bornehe mern gefeiert , welches Schenfen murirare bieß ; die cerealis Schen, jum Andenten bes Ranbes der Proferpina, und ber Betrübnig ihrer Mutter Ceres über diefen Raub; die martia lischen, dem Mars Ultor geheiligt; die apollinarischen und Kapitolinischen; die plebesischen, im Circus, jum Andenten ber burch Berbannung ber Konige erhaltenen burs gerlichen Freiheit; Die konfuglischen, gur Ehre Meptuns, und jum Andenten bes Sabinerraubes; u. a. m. Unter bem burch ein Belubbe veranlafften Spielen, welche ludi vorivi genannt murben, maren bie, melde von Feldherren, bie in den Krieg gogen, angelobt und gegeben murben, die vornehme ften, wogu bernach bie oben ermabnten funfjahrigen, gebnjabe rigen

# Physicie Alterthumer

rigen und zwanzigiafrigen Spiele ber Kalfer kamet ausgerordentlichen gehörten die Leichenspiele, u genolichen, invengles, die Wero nach vollendet jährigkeit anskellte.

41. Bei pielen biefer Spiele, vornehmlich a eicentlichen Schauspielen, wurden bie Theater un thegrer gebraucht. In ben erften Zeiten waren bi Solg errichtet, und nach ihrem Gebrauch wieber al in der Folge aber erbaute man fie von Stein, und mit pieler Pracht, und von febr großem Umfang Bauart glich ber griechifchen; bie eine Balfte mar f für ben Bufchauer, und bie andre rechmintlicht Schaubuhne. Der ansehnlichste Schauplat Diefer im 3. R. 695. von bem Mebil, 17. Staurus, Roffen aus Marmor errichtet, fo groß, bag er ach Bufchauer faffen tonnte. Auch bie vom Pompejus cellus angelegten Schauplate waren groß und beri Diefer lehrere ift jum Theil noch vorhanden. phithearer murde im 709ten Jahre Rome vom 3 far errichtet, aber nur von Bolg; und ber Raifer bas erfte fteinerne bauen, beffen ansehnlicher Uebet bem Damen Bolifaum, noch jeht eine ber grof murdigteiten Roms iff. Ihre Korm mat langlich fie wurden vornehmlich ju Fechterspielen und Eb gebraucht. Beiberlei Ochauplate maren gewiffen ( Bon ihrer innern Einrichtung, und ber ? ibrer vornehmften Bestandtheile, ift icon in ber bas Mothigfte angeführet.

42. hier nur noch einige antiquarliche Umftat eigentlichen Schauspielen, ludis scenicis, ber Ri üblichsten Gattungen berselben waren: die Kon Exagodie, die satzuichen Schauspiele, und bi

Die brei erften Gattungen waren von ben Griechen entlebnt. bei benen ihr Urfprung, und allinaliger Fortgang ju fuchen ift. Bei ben Romern waren ble Zomobien enmeder palliarae. mit griechischen Sitten und Erachten, ober togatae pon eine beimifchem Inhalt und Roftume, ober arellanae, eine Art. von Rachfpielen voller Schers und Doffe. Die gewöhnliche mufifalliche Begleitung ber Romoble maren tibiae dexerae C. Lydiae, und tibiae finistrae f. Serranae. Die tomlide Tracodie war in allen Studen Rachahmung ber griechis ichen; und fo auch das farytifche Schaufpiel. In ben Mimen war nicht bloß fummes Spiel, fonbern auch Rache ahmung ber Sprechart gewiffet Stanbe ober Berfonen, jum Theil febr ungefittet und gugellos, und fie murden mabricbeinlich nut von Einem Schaufpieler vorgestellt. Die Pantomis men hingegen maren bloß ftummes Spiel, und erft but Beit ber Raifer in Rom gewöhnlich: auch wurden fie, wie es icheint, nut von einzelnen Berfonen gefpielt.

and the control of the control of the members of the control of th

ester in the second of the sec

44. 11m ble Ceaureverfaffung Rome tichtig gu beneitell . feit? muß man die verftbiebnen Seirpuntte biefes Staats uns ble barth vorgefallerient, aus ber Gefchichte befaitriteri; auch abelt foon ermabnien Bret Bauprveranderungen bet Re nierithasform unterfcheiben!" bie tonigfittje, tonfulariftie nip Taiferliche. 'Unter ben Konigen war die Regierung elgefictid von gemifchtet Ert, und man bat ihre Bewalt mitte med bem Anfeben bet altern griechifthen Abuige ober Gurften einzelner Bbltebfanfen Fowon oben gerebet fit, au fthaben. all nach ben und gewihatiden Begetffent von unbefchednitter finflituer Gavale. Diferdient : Sufehgebung : richterliche Chentinia Berufting bes Genats nito bes Bolts waten Bie melennichten Wiebertife wie Abnigentoms; und boch waten fe Quel bei bem Bebrauch diefer Botrethee litt mehren Rallen Siechtele Ebeifetemung bes Conast 2160 der Boll dorffummi findle welch aut. Son Wichen Confelleber Wirde wurd poli bell' Deteuterif elitiont , wie Beffanben in einer goldnen Siene Bluem effendetiert fent, wober mit Effenbett fart wien Millen, Ceffel, einem elfenbelnienen Scholen einem burbme nen getogeftieten Detbe, und einem abattaden Dantel. Bes rungfiche Regierungeform banerte aber fur 244 Jahre. Tom 44! Rach Rofchiffung berfelben wurde die Berfuffung Bet Ronler ariftoreattich. Dan magite fantlich zwei obrige Egitliche Personen von eben beih Anfeben und Ginfluß, wie Efdenb. Sandb: d. Plaff. Licerat.

die Louige gehabt batten, und nannte fie Romfulen. Denen. bie fich um biefe Burbe bewarben, war anfinglich fein gemis fes Alter vorgeschrieben; vom J. R. 574 an wurde aber feffe gefeht, daß fie nicht unter 43 Jahr alt fenn durften. gen ihrer weiffen Kleibung biefen biefe Bewerber Bandida ten, und ihre Bahl gefchah auf ben Romitien, von ben Cens turien bes Bolls, ben 27. Julius. Bon ba bis jum erften Namuar des folgenden Sabrs bieß der Erwählte conful defignarns, und erft an blefem Tage trat er unter vielen Feierliche feiten feine Burbe an. Beide Ronfulen batten gleiches Ans feben. ob fie gleich monatlich mit ber Regierung aber dem Borfit weckselten. Ihre Ehrenzeichen waren die fasces, ober aufammengebundne Stabe, welche zwolf Likroren vor ihnen her trugen; auch unterschieden fie fich burch eine besondre Rleie bung, und burch einen elfenbeinernen Befehleftab. Anfanglich mablte man die Konsulen beibe aus ben Parrigiern; in ber Kalge aber nur einen, und den sweiten aus den Plebejern. 11 45. Die Pflichten der Bonfulen beftanber in: Sale tung ber Aufpicieng in Berufung bes Menget, in ber 2044 fanntmadung ben gefammelten Stimmen, morunten fie bis ibrigen querft geben, im Bartrage der Angelmanheis beim Bott und Bernat, in Anfebung ber Lominionn vie Bellitting der Richter, und in Beranfiglinng bor Avicationagen : Auch waren fie gewährlich Inführer des Geges, multen allen Ben dunfrinse desethen heinigen au wichtigen Vorfällen denn Cienat Bericht abfterten, Blabringen manbe bas tonfelerifche greichen femmer-trope isindschaftengt mit piete binde bie bindelleben mandog Bhister in Diktospren , nad : Aribump ett theile, auch dunds: bad Siefek /: daß man, non-ibnon fich an die Antscheidung. der Bolfs, werdan fertige in Muten, ben Reifeng abge man faft, nichts mehr, als den Monn, der Capinion affrie : fir falls mer: ren bloß Mittelsperfonen ber falfetlichen Bafebig, benen man nur noch einige wenige Borrechee gelaffen batte. 3m 3. C. Sal. barte ibre gange Murge auf. 1120 nic

But Tall ofpice

# Debraigthe Allterthismer.

God nicht finging mid the Anthroping 346 ber beben obrigfeiteltimm Derfon; bie blog einen Obern fteber (uon praeire) bedentete; i in bor Balge aber. mabr beide Romfulen aus ben Patrigiern genoumten Deranlaffrem biele lebrern bis befontre Mairbe eines deren muenft einen ibaum zwei, für bie Gindt nam ib Canbanus sie nenegransen) bannivill, nhermach foche. " wiernebn . fechszeite. und fogen antiche kufteich erni mar nachft der kunfblerifden die angeftente: un mehmftes Belbaine Berichtsbaltung im Eribunal ... Det hen mochine Drat au bestimmten Gebaube. allemal die Grundfabe offentlich befannt, nachtwelt feinen gerichtlichen Unterfuthungen und Aussphächen molites und biefer Bellinntmachung: hieß edictum ; Dienfeienliche Formel feiner Enticheibungen war: adding in Ith Abmefunheit bet Konfute vertrat Stelle; auch minuteren bei Seuat Berufen, Romith aundibatte bie Morbnung, bei gween bffenelichen Gr Beiden feinen Albarbe' teing: er Bidwelt' und Grief ! dumbet: giengeminde Littoren. In wit Movingen Bandrouen gleiches Anfehen boinieible Protos abmijchen Bobute bin Stellen ber Smafulen, als & wher Seathalest adirtrated .... buan .... open 3 Sent utmie en. Aus ben Dreglieben bee dun 47: Medilet mannerman! Gerichteffeffefter begen ponnehmile : Daten 1 ble dinficit inkber ble Candas) was Ge geb ihreribrei Artenie plebeit, cu iperfactes. Die erften wonden im Brak 260, bie ? Be 386 nund , the fetter bon Datens Effet gireff Digiergen maven, aufänglich:albing ih Gerindif-lamen ameiern aus bem Pateigiern bingus dent nun batten Die Sfferiellcheit ifein über bie Pffongebaube bu Aud mullient biefe Mediden für bie offentigen Gbiel 21.00

Unterhaltung, der Sakftrassum, siet die Hasus, und Proise der Lebynamistel, für Richtigkeit des Mansell und Bewichen, m. f. f. sorgen, ... Eigenstich waren die Aledina and deur Bolf den Polfsvorstehern: (aribanis pfilis) zu. Gehülsen verdebner. Die veilles zwales hausen diesteinen Geschilen verdebner. Die veilles zwales hausen diesteinen Geschilen mad über die Angeranstalten. Ban den Plebejern underschieben sie sich durch die Präterta, und die Anschlaft und Geschiles. Die wurden aus den Polse genommen, dad über waren gleichsules prei. — Auch in den samischen Prawinsen gab es Aedilen, dern Amer gewohnlich nur Ein Jahn währte.

48. Unter ben Coobumen , bereinies in Rom werfchiebe ne Arten gab, find befonders die Eribunen des Bolles. (cribuni plebis,) merfienbedig. Ihre Bonde emftant im A R. 46a. bei Gelegenhoit eines allgenhineit Diffverantibines und Aufftandes ben Ober Des Best maren :West anfannlich nur amei, dann find and endlicht gebenn ... Cherr won thinne berte bei ben jedelhehen Macht neuer Entrimen fauf ben Rannie tien ellemal den Anches : Thre Bestimaning war elaboritie ber, Couls bee Balle twides Eingriffe und Matenbruchungen Ade Senats.und der Lanfulat ? Alme an blofer Bliebe Linit baben au tonnen , ließen fich manchmalneitell:Partifier von ben Wie beiern an Sohnes Statt annehmen. Aus ben Mitaliebern bes Genats fonnte was intell feinen dent welften? To wie auch bie Eribunen eigentlich abbteln berr Count dernmen fonmend. fonbern ihre Sibe wor beit Riche bes Benfem mitmadalmanerit batten, wo fie alle Mertifialangen the Sindts antieren tonuten , big pog Abeniatif bembmigt werben duuffter , wird deren, Aussuhrung fie wie denn singigen illerte verg bennnete fonnten. Ihr Einfluß and Anfeben wurde mir ber Boit fanger erheblicher, wiemobl miffe nur bloß auf den Bestet ber Grobe arftredte, que n eleboni-fie fich feinen t ganen Bus entferner burfe

### Ministe Alterbumer.

Durffen: Die batten Indes feine Liftoren alfanderfi toren. Hebrigens fab man thre Berfoten als unve Libre Burbe blieb moar noch unter ben Antern, de gierung Bonftaurins; aber febr singefcheinty. Gvila beraubtoffere Coluffe und Bete Brunden: () alles Anfelyens, "und geftattete Ibnin mur blof noch b St . 11. 2 576 322

anu an. Die Muaftoven geberemitt ben frubeften lichen Derfonen im Rom er und rounden gur. Ginne Medmaleung offentlicher Gefalla femolita , ale zur teh deren: Werfonen befiellt: die: fich ; wiber ben . Staat, t hatten. Die fift Stant felbit biegen urbone. Me få millibe Gebiete, provinciales, unb bie melde fich in Aufring der Salsverbrechen beschäftigener guneftore capitalium, ober parrieidit. d. Anfantelich wurden 1 and bernach vier, and in our Folge acht Quafforen Ramen war auch die Aufficht fiben das Anchiv anvern Song für frembe Gefanden, bie Ucherreichung und pfang bffentlicher Ehrengefchente, bie Manahme bie C aurucktebrenden Felbberren, bie Beforgung bewilligter beseingemagen und Destimater : whith die Mathemabrung Reiene erbeuteten Schabre. Buerft nahmen me feloff Begritiern, nuchfor auch gum Theil unitroen Diebeierr ten bem Raffern gab es noth quaeftarest. Die auch ce peincipis biefen, imb eigenalich nochts weiten als fa Borlefet waten, bia hernach auch durts fifterpretes ... arbieri, 'u. f. f. von ihren bingufonmenten Gefchaften. Dazu famen bernach noch die fehr angefebenen ganelta Bazii obet magistri officiorums

50. Unter ben aufferprhentlichen abtigkeltlichen W Der Romer, teren Burde nicht feltwabrend und not war, verbient'ber Biftagor eine befindre Etwahnung Gelegenheit eben ba Aufftandes , ber zur Babl ber A 25 1

bes Botte Gelegenheit gab, wurde auch bet erfie Diftatorites nannt; und afinliche Unruben, große Kriege, und bergt. veranlasten auch bie Eritenahma ber folgenden Diktatoren. Buweilen gefchab fle auch bei geringern Antiffen, j. B. jur Ans arbnung öffentlicher Bpiele, wegeni Krantfeit bes Prattes. Gie wurden allemal; auf iBeranlaffung best Bolfs obet Ges nate, von bem Ronful ernannt, und mufften felbft icon Rons film gewesen senn. Abrillafebon war webr größ: "Rrieg und Brieben, und bie Entfchelbung ben widtigen Angetenenbeis ten, bieng von ihnen ab. de Dal Biteger !! bem fie bad Leben. absprachen, tonnte fich tibeff von ihnen bat bas Bolt menben Auch dauerte iffre Regierung nut iein futbe Jahr , und über bandfeuttaden Schat hatten fle bulchaus feire Gewalt.: Alle Auführer bes Kriegsberts butften Ret bie Grangen Stations nichtiliterichreiteng istelner migbrauchte bes Ansehens biefer. Militar fo fibe als Roen, Sylling and Cafar babake life. buied fie den Wen auf Affeinhert fcaft ... in welche fie untente August, 'ob er fle gleich bem Namen nach anzunehmen vers . weigerte, vollig verschlungen wurde. .... . in anungefreit id garuf ab b

Ihrt auch das Ame der Censoren, deren zur Zeit zwei waren, und die ihre Würderaffünglich fünf, hernach nur ein Jahr behlesten: Unter ihren mannichfultigen Pflichten waren die vornehmisten: die Rolbspählung und Aufpelchung des Alters, Wermögens, und Geschiehrt eines jeden somischen Ausvasters, die Eintheilung des Botts im feine Stadnme oder Tris bus, die Vestimmung der Abgaben eines Jeden, die Angabe der dienstähligen Krieger, die Ginnahme der Gefälle in dem Provinzen, Aussicht über sittliches Vetragen und Polizei, Ahndimg bemerker Unassduitgan vunde Versehung in einem geringern Tribus, Earge für das Zolkvesen und die Pachtung gen, für öffentliche Gebäute, u. s. f. eriwie: Ameige dessen, was sie als strafbar brimerer hatten, hieß wer venstreis und

# Momifiche Allerindamier

Die Bestrafungeit geschahen von ihnen nicht inde at Angabe, sondern oft willklützlich. Auch der in Belten so seint steigende Eurus der Römer wurde du sovien eingeschränkt. Um sich bleser Ahnbung zu eint mat stode biele Wirde eine Zeklang unbestigt, gust, und einige seinet Blacksolger? Us auf de selbst übernahmen.

12. Die Ungufellebenheit des Botte int ben gen ber Konfulm verwidchte im 3. 91. 303! bie Sehnmanner Confulletichen Insehens. Edece falari poreftare, f. legibits ferendis,) benen bie ge | Wilde fibertragen Warbe. Dies Befantaffre bie un attauführenden Gefebe ber moolf Safein: 191 MBer Doern' thi Borauthteil Weer Borrechte gar balbs if ward babet ftibn im 3: 305. wiebet abgefchafft, un Sielletifche vom neuen eingeführt. - Durch eine abr anlassung entstanben ble bilbuni militum confalari Bie midn Im 3. 309: in bie Stelle ber Monfilen mach brei Donaten Met wieder abbanter im ber fr fetten folde Eribanen noch einigemal mit ben Ronfule fle endlich im 3. 187, badurch aufherten , bag man burch die Bahl Cites Ronfuls and feinen Bettel befeh Bur ben nicht immer beibehaltenen obrigfeitlichen Des horte auch bet proefectus urbi bem ble Monfulen Abwesenheit, vernehmille fil Kriege, die Aufficht il und gute Ordning auftragen. Unter ben Raffern mat eine Meitenbe Würberben großein Einfliffe:

53. Winder wichtige Magistratoperstein was priaefellus annonae, den tinan, bet eintretender In: Herbeischaffung und Berthellung des Getraldes at die quinqueviri menfarti, i er musaendis publicis Aberen Dauptgeschäfte die Abtragung öffenelicher Schull

die quinqueviri mugic eureibusque resciondit, die eriumpiri aedibus facris resciondis; eriumviri margles, monetales, nacturni, u. a. m. "In den edmischen Puppinzen gab et gleichfalls verschiedne obrigfeitliche, jum Theil schon angesührte Burden. Dahin gehören die Profonsulen, Propraporen, Proquastoren, Legaren, Konquistoren, u. s. f.

54. Che wir von biefer Ungeige ber vornehmften obrige taislichen Memter gum nabern Abrif ber romifchen Staatsverfoffung fortgeben, muffen wir die Eintheilung des gangen Volks berühren, die in diese, Berfassung überall so großen Einfluß hatte. Schon Komulus theilte gleich Unfange bie Stade felbst somoble als das ganze Balt in drei Tribus, und jeden derfelben wieder in jehn Burien. Die drei Tribus ere bielten bie Beinamen; Rampanfis , ber que lauter gebarnen Romern bestand, Tarienfifa, auf Sabiperny jung eribes Luz erem ber alle ührigen Bremblinge begriff Bervius Cullius verandette diese Eintheilung, und machte broifig Eribus, vier von ber Stadt mand ach für bas zömische Gebiet; dabet zeibes pebanes und emfligen. Die lettern aphiolien in ber Bolge einen großen Borrang, por ben erfern .. Bu jenen breißig Tribue famen bernach moch funf und mehrere . von unbeftan. biger Dame. Die vien alten eribus urbange hießen : Saburana C. Succofana, Efquilina, Collina, Palatina; die eribus rusticue: Romilia, Lemonia, Pupinia, Galeria, Pollia, Voltinia, Claudia, Asmilia, Cornelia, Fabia, Horatia, Menenia, Papiria, Sergia, Vetruria, Crustu-Diefe gehörten, jum eigentlichen vomifchen Befeletes Dazu tamen dann noch bie hetrurischen Tribus; Veienting, Stellatina, Trompatina, Sabatina, Arnientis, Pomptina, Publilia L. Popilia, Massia no Scaptia, Vientina, Falerina; und die sabitischen: Anjenfis, Terentina, Velina, Quirina. -Die Lurien murben wieder in 193 Centurien , und diefe wieber burch ben Cenfus , ober

ing. Eine andres vom Rompulus gleichfalts ichan ges machte, Abtheilung der Romer, war die in Pamizien und Olea bejor. Jenen welche auch uppränglich Parren genaunt wurg den, waren zugleich Sengranen, und es wurden bem Liner que jedem Tribus, und noch brei que jeder Queiamemmen. eberhanpt alfo negn und mumig, benen noch einenwahalich angelebenen und erfahrner Mann beigefellt; wurden die daß ber: Senar mismisglich ans hunden Miggleberg; baffant. 3m ber Rolag nahm man auch die Sabiner mit Baut, unich die Sabl mart; pertoppele. Taxquinius, Prij kus permeseed. diefe Bobl noch mit dem britten Sundert aus ben Diebeiern. Auf Beranstaltung bes Sylke tamen bazu noch einmal ih wief aus der Wisterfchaft; und nun waren ledisbundert Senatos ren; gegen bas Ende der Republit bestand fogar ibra Ungabil aus mehr als saufend. Misgliebern, bie August wieder auf fochehundert herabsehre... Die Bohl biefer Gemamm, die and wenn fie im Genat verjammelt waven, parers conferipei biegen, geschah zurift von den Konigen. bervoch von Ronfulen, in ber Rolge von den Cenforen, und einmal guffer. orbentlich von bem Diftator. Unter ben Raifern murben! einige Triumpisi zu biefer Bahl angefest. Mas fabr dabei auf Abtunft, Stand, Bermogen und Alder, welches lettere nicht unter fanf und zwanzig Jahren fenn burfte. Auch june: terfcbieden fig fich durit nine eigenthumliche Rieibung . belene bere burch bie ganica lazialavia, bie von ber breiten purpuno men Berbuhmang (larus elavus) benangt, man, .... in the path of the control of the control of Auge.

56. Die Versammlungen des Senata geschafen auf vorzängige Bernfung Br. Könige, Ronsulen, Ditratoren, Pratoren, oper der Aribunen des Bolts, durch öffentliche. Einsabung, (nedicium) ober durch einen Dernid. 11 Inn erstrend 21 2 Kalle

Ralle mubbe malets bie Abficht bet Gibung angegeigt. Auf ferbem aber maten auch gewiffe Zage zu biefen Berfamminus gen feftgesett, namlich bie Ralenden, Monen und Ibus jebes Monatt! An Reiertagen und bet beft Romitten, we fich bas gange Boll berfammelte, fonnten fie nie ffebalten werben! August forante die ordentiteen Rathstrage suf die Ralenbert Der Berfammungert mat eigenelich nicht und Sous ein. befilmme : Doch muffren ibn die Auguren bagu effeben und gewelbe gabeni: Die Tempel, und unter Boier Bas Rapicol, wurden zu dieser Absicht am meiften gewählt'; aber Bet Tempel Die beitenmen Rabt ber' ber Beffa mar baven ausgenemmen. enwefenden Mitglieder (numerus legisimits 9 gut Abfaffung dnes Schuffes (Senarus consulei) maren funtione : und wom 3, 3, 686. un, zweihundert. Die Berfamtilungen finigeir frah Mbraens an, und mabrien bis gegen ster nach Dittags benn vor und nach Untergange ber Sonne tening Will goltiger Saluf mehr gefafft werben. .. Opfer und Aufwielen machten dabei allemal den Anfang. Der Konful, som Bei Rufammeno herufer bes Senats, that fodann ben Bortrag; Who bie Seman toten gaben nach einander, in feftgefehter Bolge, ihre Stime mert. Sie bringenben Rallen gefthab bas nur burd Bufammen. eretung in mei verschiedne Saufen, icht in parete. Die Raiser hatten bas Recht, im Senat ben Bortrag ju ibun; eigenelich nicht: fondern erft auf befondere Bewilliquagit ilbebrigens mutiman von bem eigentlichen Genatsfchluß, bas Seharegutoche ten i (fonneus auctorizas) unterscheiben; es war weniger entel feridend, and murbe bet unjulenglicher Anglist bee Mirglieders! ober mindrer Einftimmigfelt berfelben, abgefafft. Gene murs ben burch Antieichmung und feiertiche Mieberlegemie fine öffentet liche Archiv (rabularium) im Tempel Saturns, befatigt. Fie mila.

or erft. pate, nämlich im J. R. 1630, ausgesondert wiebe, wie

## Ithmische Alterthimier?

bie Ifriale. bes somifeen Renterei einzuschrünfe Dienft in berfelbon mit einem gewiffen Borfuge ; Das erfoberiiche Bermogen tomitaer Sitte Confi waren viermal banbert taufend Galletien; bat Alster wenigstens achtzehn Jahr; nab ber bloge ebeln Abfunft war nicht binlautich ... biefem Ort Die Cenforen mufften fle in biefet & au tonnen. prufen, und gaben ihnen, wenn fie wurdig befun bas Ritturpferd; welches auf gemeine Roften: wurde: Dafer bie Rebensagt, equo publico me sonden ble Mitter vorzugeweise gelbne Minge, ur ben fich von ben Genatoren burch benefcmalern thres weißen Oberfieibes, meldies baber gunica Bor Rang mar ber nathlie unch ben Get oft and ibien gemablt Burben. Hebrigene fanb beständiger Auflicht ber Einseren

1 - 58. Die Bebentung bes): Borts: papulus : Romern allgemeiner, als bie bes Borts plebs. 3 meter bas gefammte romifche Bolt ; Diefes einen und ber Mitterfchaft werfchiebnen Stand, ber an beiur hieß. wienobier nicht Mog den geringften wir Pobel nennen, in fich beneift. Auch die De Plebejer werden in dieser Rucksicht einander en Rene facedunten von ben biteften langefebenften ab, befonbers von ben alteftem Benatoren unt gen, und bollieberen anfanglich ausfchließend bie o Burben, wohn feboch vom 9. R. abr. an, a gezogen wurden, wie oben figen verschiebentlich Oft Hefen fich baber feloft Patrigfer unier fie aufi beffit leichter: entweber gemeinfchaftliebey: wer bi allein vorhehaltne Burden ju ertingen 42 bergleid ber Tribmien mar. Die Beirathen zivischen beibe fanden orst. nach dem N. R. 308. Statt. Borb

bios mis einander im Berhaltnist den Patruderum ind Alteris san "wobei die lehtern seiste Allahi der erstrum hatten "und dier fen gamise Psichten gesten ihre Alienten Bagein. In der Bolge ständen hauppfächlich dus Herren und Freigelaffene im biosim Benfüllenisse. Das Ansehen des Polis: sieg übrigenswähnende der Freien Staatsform. immer haben und arkete oft im Misbelinise und

and a contraction of the contrac

an agent to the first two but are the co-

nolle in Mon dem Barque der Parrisier mistiman ben ros wilchen Adel (nobilier Komann), mach innerfeltlen, der wilc jewm alche allande verhunden, fanderm ribe besondre; durch parisilliche oder den Avefahren Berdenke sowarbene, Währe voor. Die Ablunft aust einem pretilisien Geschleched marde dage micht gesebert; wie sin gleich, mindskrobensten word eine mort dage des Abelisethöhre. Golden die sallse erst gen abelt waren, hießen nori bominen. Burs, darfandelichten line terscheidungsmerkmale des edeln Römers war die Ausstellung der innerfende fastein, und bet Leichenbegänguissen, oder das ins imagadum; wurdches zuweilen als eine besondre Belahmung vom Bolfe ersheilt, und vonfür dann bssentich gewiest vonwer. Gisersächtige Streitigkeiten des alten imd neuen Weels kommen in verzumischen Geschichte Häusig von

CARRIED TO CARREST COLL TO THE ROLL OF

#### Womifche Alterthimer.

vobel aber nichtsventschieden ward, hießen zondie Komitien durften nur höhere obrigkeitliche Per Konsut, Wiktadur, weber InnAbwissenheit ibes Konsut, Wiktadur, weber InnAbwissenheit ibes Konsut, Wiktadur, weber InnAbwissenheit ibes Konsut, anstellen. Es wurden auf denfelben di Gegenständerabziehandett, werdendeninge schon dei sübert sind. Hundert acht und oberzig Auge des Holder Bersammungen sähig, und hießen Wolf dereißig Kurden gestimmt warden Gervins Instinational, welche bie wichtigsem und vornehmsten weite die Tibaden in den Gestimmen gestimmt wurde, und wie Stimmunder Pießeser, geltan.

etell von materiel ich Same 1 at an Gia Wahigelchafer gehorten ju ben vorni aenftandember Komitien,, und waren besonbers mielabenburiare. . Dan bieltifie auf bent Marsie milirials fanfalgtanfend Menfthen Bind, batten. bothermen Berufte, ir ibunel : Defanten fich bie So sage formate Geenas Ypontfeulininites ifacubi musien: 4 Mbibes munde mit winem Bellenbers fe Semui Maller meldemb vorber pos Bott fittio . Bis e vonlatiebnen Blatten , Denen überlinge feche wie geruffin and mul Stimmen aughlaffen Bunbe, ! wo! Manndennung durch Rugelu beftinimtes, die mit. bes Tribus bezeichnet maren, ju welchem bie Centi und von tem Ronful gezogen murben. Ichab vermittalft: tledier. Lafatut, tote inbenitBill dougben: Jund bie et . wenn et icher idien det achde Gesannen apak, sie einram Ende beffelsen Schnies miß warf : Anfeliche Act wefubummi bet ber's gung abet bie Einfahrung eines Biffes, oben ! then thatechichimaen. Ber unter ficheniehriend:

and ?

Bafe gilt wat, murbe jur Abgebung feiner Stimme bei ben Komitien nicht gugelaffen.

62. Mit bem ronifichen Burgerrecht maren viele michtige Bargige verbunden. Sufanders mahrend ber Daner bes -Mueistaats: Das Leben und Wermogen eines Burgers fand in Bismanbes ale in bes gangen betiber befracten Bolts Bemalt; Schimpfliche Birafen tonunen ihm nicht anferlegt werden; er dente volles Recht über fein Bermogen , feine Lieber und Uis bergebenes :ein von ihm gematheet Bermachtnis batte volle Bultintoiten er batte feine Stimme bei ben Bolfeverlammiuns gen und Mablen obrigfeitlicher Berfbnen. Diefer fratte Bor sug may ber wichtigfies und das Burgerrecht mit demfelben konnte nur vom Bolle, bas Biraerrecht obne. Stimmerbinge gen auch vom Benat ertheilt merben. Much maren alle Rreis aclassite und Beten Chine von biefem Borrecht aifegefchloffen, welches eigentlich las Quericiam bieß. Wer einmal: das ras milde Balogerocht befaß, ben fonnte es, felbfe burch Bens bannung, nicht wiedet autzonzh werben; mur durch friemilike Bosfagning , bet burch Unnabine eines fremben Bungerrechts, fonnte er et wieber vertieren ... Berfchieben von jemen molligan Bürgerrecht, und mit geringen Vorgigen verkläpft; war das Bus Oudilium Privitum für die Rofmien und Municis militable reseldes für bie littelnisten Rolonien Fur Marinum, wad fine die smilichen Bus Iralicum bieft. Book eingeschrand tor waten diamera procedularina or foederanaramental parat-Action of the contract of the contract of the

1.00 Apri Wie Derichen halming der Ramen havaf untweder affende aber Mamen havaf untweder affende aber Poleculeit and diese Ramen gleichen die Anspude und Mehre angleiner Perfonan. Bie diffenville alle ich aufgeber ivoren antweder aufgenoden diese haben für eine kaften diese für eine kaften diese für eine kaften dieselt, und fifter gewiffe festgesten derter und Leiten Leiten der eine Leiten dieselt, und fifter gewiffe festgesten derter und Leiten

## Romische Alterthümer.

Beiten gehörten, und wozu ein befondrer Gerich eine eigne Bolfeversammlung angefest murbe. Mannte and bas Bolt gewiffe Perfonen als eine Art miffarien gu einer folchen gerichtlichen Unterfuchun Der Urt waren 3. B. Die duumviri perducllionis. Dentlichen offentlichen Berichte biefen auch augel peruae, und murben erft, im 3. R. 1695. angepron ihnen hatten die Pratoren ben Barfibe, beren be waren, namlich der praetor unbanus, peregrinus, praetores militares., Richter bei aufferproentliche fällen hießen quaeficoper. Bei affen affentlichen wurde eine gewisse Ordnung und eine Solge gewisse che benhachter. Die Dichter, babei maren anfanglich Be, bann Ditglieder Des Bengis, und eine Beitla Ritterichaft. Die Babl und Ernennung betfelben wohnlich von bem Prator der Seadt: und jes f Klaffen ober Deturien folder Richter, beren Ungab mer gleich mar. Anter ben Caifern murbengung 1 Die Riches erpannt. Der Antlager hielt gemabnit be wider den Beklagten ; bierauf murben Die Zeugen firth poud math nou pen Richtelu thuuglich ober to fimmt, was bas Urtheil gefallt.

bei den offentlichen Serichten, accusatio, sondern nanut , und der Rlager dies niedt, wie bei jenen, dern petitor , Der Beklagte dies ic, unde agricut ihm wurde der Schuldige vor Sericht gezogen mu mit Gewalt geschen tounten woln jedoch die nort wies Zeugen (anxestazio) erfoherlich was. Most ertbeinen is muste er Sidenbeit oder Durgen sie des satisare hies. An sich selbst nannte man oder den Gegenstand der Rlager, sons in find felbst nannte man oder den Gegenstand der Rlager, sons in find bei gestagten geleugnet, und nun eine formliche dem Beklagten geleugnet, und nun eine formliche

baraus wurde. actio. Der Pedtor ernannte febann bie Rich Let, Die, wenn die Rebe von Erftattung rechtmaßigen Gigenthams mat, recuperatores genannt murben. "Oft ernannte man bagu aus ben Eribus bunbert Berfonen, beren Sericht baber centumvirale indictum bief. Somobl ble Richter als Die Streitunden legten einen Eit ab. Dann wurde die Riage mindlich vorlebracht, barauf, nach andeftellter Unterfuchung. Das Urtheit gefprochen, und für beffen Bollgiefrung geforgt. Die gewöhnlichen Gerichtspläne waren übrigens bet bffeate lichen Angelegenheiten bas Forum ober bas Darbleto; bet Brivatfachen anbre bffentfiche Plage, ober bie Baffliten. Bon ben eigentlichen Richtern waren ble Schiederichter, arburi cauffarien; verfchieben, bie mut folche Bachen follchten tonne gen , welde nicht nach bem firengen Rechte , fonbern nach Surbefficen in vergleichen flumen, und baber cauffae bonne Rifei de arbistarine genannt wurden. લે **2**હેલાં, પોલ,પોર્ટન

3 63. Ba ben vornehmften peinlichen Verbrechen, weld me Brenthale thireeffuchungen erfroerten, geborten ? Denjeftatse verbrechen, volle Storungen ber bffentlichen Rufte und Sichers belt (" Sad orbinert pecularul, doer ble Beraubung bes offentlie den Schabes, Ritchenraub, Braquing falfther Dange, ober Berfalfdung iffentlicher Urfunden; crimen ambitus, Beftes Buharbes Wille, unt Stimmen bet einer Babt ju Belgfeite Milen Benteri ju ertaufen; crimen repecundarum, (pecuniadum ) wenn bon Deltoren, Dulaftoren, u. ['f. in ben Dros siehen undereite Gelbereteffingen verubt maten beren Ere fut gefovert tourbe: erimien vis publicae, wogu befondet's Bere Amobentiden suit Bufflanbe," und mandettet perfonliche Wes mattebatigetenen gerechnet watben. Aufferbem mutben quit manche Belbetroubrechen; & B. crimen inser floatios crimen met Poatios crimen inser floatios. genkande Melitikas Unterfuchungen. Deringeten grittiner, alle nicht a. Brit. T ad inn.

Cill' fift Der Frepfant motes biefe melde in ben Berichten Maulbig befunden maren , perurthefft, wurden , gab es bei ben Mimern menderigi Arten. Die vomphinften barunter maren : wie Weloftunfe (dampum, mulika) die anfanglich bochfens in Aveifig Dofen sind, mei Schafen beffand , welche man nachber an Belbe reifune ; bie Banden (vingula) welche entweber in Beniden ober im Retten an Sanben und gußen beftanben; Die Beirer, Die in perfchiehnen Montenmertzeugen beftanbere gleichen Die rabulagia; ber equaleneund bie fidicular maren; die Schlage eber bie Beiffelung, (verbera,) mit Staben ber Littogen für Breinehorne, und mit Deitifden ober Ruthen für bie Oflaven; die Wiedervergelrung, (ralia) oder bie Bie fügung bes namlichen Schadens, ben der Rlager erlitten batte; Die Derunehrung (infamia) bie Derbannung Cexilium aber capitis diminutio,) ble entweber auferlegt ober freiwillig, und mit Bergubung aller Chrenftellen verbunden mar- Burbe Dobei fein befanderer Ore des Aufenthalts angewiesen, fo bie: Ben bie Berbangen ingerdifti 2, gefchab, bas aber, verbunden mit bffentlicher Unehre, fo biegen fie relegati. ' Roch barter war die Strafe, die man deportatio nannte, indem man den Werbaimtenangangentiegne obe Derterober Infeln bringen ließ. Dam tom nodo bie Verfaufung in die Anechrichaft, und enblich bie Albenftrafe, bie bei ben Anreten gewöhnlich bie Rrengigung wanne der berteit de 19 ie barin in.

ten des zwinschen Staats febr schwandend und unbestimmt. Die Röniga: sowahl, calk die wefen Konfulen, entschieden alle Greitse sollte nachreigenmachtigen Sutdanken, ober nach dem Bertommen und dem ehemaligen Verfahren bei ähnlichen Ges genständen. Die daraus entstehenden Misbrauche veranlass, ten im F. R. 297. die Abschickung dreier Abgeordneten nach Athen und Lacebamon, um die Sesehe Solons und Lyfurgs ju sammeln. Diele kamen im J. 301. zurück, und im fols Aldend. Zandb. d. Klass Lierror.

genden Jafre wurdenngobn ette Delitet; The Deufund und Entwerfung romifder Befete ernannt, Bie nan querft anf gebn, bain auf jwolf Cafeln beachte, mid De bard Be willigung bes Bolfe' als Grundinge und Quelle aller richterile den Ausfprude eingeführt und feftgefelt wieden. Dasu far men aber in der Rolge noth febr viel eingefne Welle, die ge mobnlich von ihren lithebern, ten Ronfalen, Diftatoren oder Tribunen, zuweilen litte von ihrein Silfalte, ben Damen baben ")." Dergleichen Gefebe mufften febjehn Tage vorber (per trinundinum) offentlich angefchlagent, und bann bem Bolfe auf den Romitien pur Billigung ober Berroerfung überlaffen werden. Senes bieß legem aubere; accipere, biefes, legem antiquare, well man befchloß, es follte beith' Men blets Bard ein bisheriges Gefet burch ein freues aufgehoben, fo mannte man bas, legem abrogare. " Bewilligte | Gefete fchrieb man in eherne Safeln, und legte fle file Bechiv. Unter ben Raisern kamen noch ihre Berordnungen iber Konstieus tionen Bingu, Die entweder Ausichreiben; bber Edifte, aber Defrete maren.

osefassung und Polizet der Abmer, wodom man sich nur aus ihrer Geschichte subst ein vollständigen Gelic einen fich nur aus ihrer Geschichte subst ein vollständigen Gelic einenerfen kann, und die, bei so manchen Revolutionun ismes Steats, manche Abanderungen erlitt. Nur einige dahin gehörige Einerichtungen sind hier noch Rechtich zu beraften. Bas vorschiedene von den abriskeitichen Personen, besonders die Argeiten, Cenforen und Luchstoren, vormehnels, die Angebening und Erhaltung solcher bürgerlicher Beranftalungen hattom, ist schon oben

J . C . C . C . C . C . D. D.

<sup>9) 3.</sup> B. lex Furia, Atinia, Arilia, Falcidia, N. a, M. leges agrariae, frumensariae, fumenoriae, u. q. M. S. Ernesti Index Legum, quarum in libris Ciceronis nomination mentions, in seines Classe Ciceronismon.

### Romische Alterthumer.

phen bei ihrer Anführung erwahnt. Giner ben 1 Begenftande diefer Art mar Die Sorge fur hinreich rath Des Betraides; und ein burch allgemein peranlaftes Difvergnugen des Bolts gab im 3. R legenheit gur Ernennung eines besondern Provia (praefectus annonae, ) obgleich vorher ichon ben : bem Bolte biefe Beforgung aufgetragen mar, u ber Folge eine ihrer Amtepflichten blieb. vom August duumviri dividundo frumento bestellt Rimmten jahrlichen Getraibelieferungen ber Provin gleichfalls jur Abhelfung und Bortehrung bes Bi bei; und die Proviantvermalter in ben Provingen ! beren Berbeischaffung forgen. Unter Diefen Prot Megnyten in biefer Abficht bas ergiebigfte gand, u. baju die jahrlich ankommende alexandrinische Flotte mogu bernach noch die afritanische Flotte fam. Mus bes Setraides unter bas Bolt um einen fehr niebr maren in Rom icon pon ben erften Zeiten an gem

Bur Bereicherung bes öffentlichen ( (aerarii) und in ber Folge bes Sistus ber Raife befonders die Einkunfte der Bolle behulflich, bere publicani biegen, fo wie ber Boll felbft publicum vi Diefe Pachter waren die romifch nannt murbe. folglich febr bemittelte Perfonen, die bei Uebernel Dacht ansehnliche Summen oder ihre Landguter gur ftellten. Die brei vornehmften romifchen Bolle w Safengoll, portorium, beffen Pachter manceps hieß; ber Bornzehnte, decumae; und ber W feripeuxa, der von ben Biehmeiben gehoben murbe. großern Pachrungen ber Bolle von gangen Reichen vingen traten oft mehrere romifche Mitter gufamme Rom einen Bermafter ihrer Angelegenheiten- (magi raris publicangrum) bestellten, ber in jeder Droi m 2

Promagist's hatte. Geringere Zolleinnehmer waren die porzicores, operae, servi, u. a. m. Sehr einträglich waren auch die Zolle von den Bergmerten und Salzwerten. Minder beträchtliche Ible waren die von den Landstraßen, die Grundbsteuer, solarium, der Zwanzigste von dem Ligenthum ber Freigelassenen, der Zoll für die Wasserteitungen, Sandwerster, u. s. f.

- 70. So wenig die Bandlung und Kaufmanuschafe in ben erften Beiten bes romifden Staats, wo alles von Erobes rungefucht und friegerischem Beifte belebt mar, blubend fent Connte; fo gab es boch fchen in biefen erften Beiten eine In nung von Raufleuten, welche romifche Burger maren. erweiterte fich ber romifche Sandel Ichon gleich nach Abichaffung ber toniglichen Regierung burch ein Bunonig mit ben Rarthagern. Indeg hielt man boch Raufmannichaft far bie bobern Stande unschlichte, ob biefe gleich nicht felten unmittelbar und verbectt baran Theil nahmen, und fich auf Spekulationen, befondere in Unfehung bes febr einträglichen Stiavenhanbels, Die einlandischen Raufleute hießen mercarores, einließen. bie auswärtigen in ben Provingen, negoriarores. Aufferbent gab'es auch romifche Wechsler (argenrarii) und Banquiers, (menifarii) und Pachter von mancherlei Art, befonders die im vorigen 5. ermannten, beren Pachtungen gleichfalls als Banbelsunternehmungen anzusehen find. Bei bem allen bei . hauptete boch Rom unter ben banblungführenben Staaten bes Alterthums lange feinen fo ausgezeichneten Rang, als unter Ben friegerifchen.
- 71. In noch geringerer Achtung ftanden bei ben Romern ble übrigen Gewerbe, und die eigentlichen Sandwerker, bie entweder Fremde ober Leibeigne waren, ob sie gleich jum Theil auch das römische Burgerrecht hatten. Schon unterm Numa gab es gewisse Sunfte oder collegia derselben, die in der Golge

## Momische Alterthumen.

Bolge ansehnlicher und jahlreicher wurden. ren die collegia fabrorum, tignariorum, dendrop gențonariorum, sagariorum, tabulariorum, u. a. Borfteber einer folden Bunft bieß praefectus; auch ihre decuriones und magiftros, beren Aufficht ge funfjahrig mar. Sie arbeiteten entweber für Die S bes Staats, ober folder einzelner Romer, Die fich te ven halten konnton. Chrenvoller mar von jeher bas Des Acterbaues; und somobl die Aecter bes weiten Bebiets, als die, welche man im Rriege erobert bat größtentheils im Befig angefebener romifcher Burget fam. bag viele eble Romer auf ihren Landgutern leb die Bandwirthichaft als eignes Studium trieben, hie Anlegung und Ausschmudung ber Landguter in de ben Beiten bes Freiftaats einen betrachtlichen Theil fchen Ligus ausmachten.

73. Dier wird es ber Ort fenn, von ber Befc und dem Berthe des gangbaren Beldes bei den Roi Mothigfte gu berühren. Servius mar unter ben Co erfte, ber Beld pragen ließ ba man fich vorher bloß ung Sifters und Rupfere bedient hatte. Selbft die gangbat iche Minge, 26, mar anfänglich eine pfundige Aupferpl wurde in zwolf Ungen getheilt. Nachber mar bas Ge felben das Bild eines Ochfen. Unter ben fcon vom Sei geführten fleinern Scheibemungen mar eine folche Ut numus uncialis, die geringfte. Darauf folgten: fext 4 Loth; quadrans, von 6 Loth; triens, von 8 Lotl cunx, von 10 loth; femiffis, bie Balfte bes 218, Loth, u. f. f. Unter ben großern maren die Sefter bekannteften, welche brittehalb 21s betrugen, ob fie g Rupfer wahricheinlich nie gepragt find, fondern nur ! bers und diefe maren ber vierte Theil eines filbernen pius, die gebn 26 betrugen. Der Ausbruck Seftert Min 3

gegen bebeutet taufand Geftertien ober auch ein Gewicht bon Brittehalb romifchen Dfunden an Gilber; und folglich ift Bomo feftereiarius ein Mann, ber nur taufend Seffertien, b. f. etwa 31 Rthir. 6 gor. im Bermogen batte. Ein ABether Denarius betrug etwa 3 gor. ober 4 numos fefterzios. halber Denat bieß quinarius, und ein Obolus war ber feche . fte Theil eines Denard, ober ungefahr feche Pfennige unfers Geldes; ber Teruncins hingegen mur ber vierzigfte Theil bes Unter ben erft fpat eingeführten Golbmund : gen kommt ber aureus, ober folidus numus, am ofterften vor, ber zwei Drachmen bielt, und 25 Denare werth mar; Die Balfte beffelben bieß Semiffis, und bas Drittheil Cte-Aufferbem rechnete man große Summen auch nach Talenten, beren Beschaffenfeit und Behalt ichon oben in ben griechischen Alterthumern erlautert ift. Uebrigens mar ber Sehalt und Berth ber romifchen Dungen, fo wie bas Bers baltnis ibes Silbers jum Golbe, in ben verfcbiedenen Beiten veranderlich.

73. Die Manke der Komer waren entweder zur Auss messung ber Längen und Klächen bestimmt, als: digieus, ein 30ll; palmus, pier 30ll; pes, ein Kuß, der nach römis schem Maaß sechezehn 30ll oder digitos hielt; passus, fünf Kuß; stadium, 125 Schritte oder passus; milliare, acht Stadien oder tausend Schritte. Vier römische Meilen machen daher eine deutsche. — Bel flüssigen Sachen bediente man sich solgender Manke: des culleus oder Schlauchs, der 1600 römische Pfund, oder 20 Amphoren sasse; der ampbora, die 80 Psund hielt, und wovon die urns die Hälfte sasse. Von dieser war wieder der congius der vierte Heil. Zu den tleis nern und beim Trinken selbst gebräuchlichen Sesäsen gehörte: der sexearius, welcher 20 Unzen enthielt, dessen Halle der riens sasse achtentens sasse achtentens sasse achtensens sasse acht Unzen, der sexeans viertehalb; das acerabre-

### Romische Alterthumer.

lam drittehalb, ver cyardus zwei, und die ligula Unze, oder ein toth. — Gerraidemaasse waren oder Scheffel, deren sechs auf einen medimnus gi eoncha waior, von zwei Unzeula Drachmen, die nor von s Drachmen, und die ligula von 4 Dra Bei Landeusch andlich waten die Walffen Marum, von 28800 Quadratschuh; actus minimus che von 480 Quadratschuh; alus minimus che von 480 Quadratschih; elima, eine Quadratsche die Scheffer war; und telliaria, die der ingera besassen.

Bei den Rompen sehr gewöhnliche Untaufe, nuchie, prose bei den Rompen sehr gewöhnliche Uns dem Orte, fulten werden sollten flechte man einem Spieß auf i hekanrte Redensarte sub hasta woudere, subhasti Berzeichniß der zu verlaufenden Sachen stabulationis si austianaria) wurde vorher bsseutlich an und emthielt entweder eine umständliche Angabe derf unt elide allgemeine Anzeige. Die Erlaubniß zu ein Bertaufe, muste beim Prator der Spadt nachgesuch der Aussehre darüber hieß magister austienun bei gerichtlichen Verkaufungen, hie durch Schuld werantasse waren, gemeiniglich der Gläubigern sel wurde. Der Verkauf tonspieleter Güter hieß sectio dasans gelöste Veld kam in den Fistus oder öffentlich

ш

# Kriegsperfassungendere beiden

dim felushiba Bergambe eneth son un-Unge, etw cir Vere — energinemass ee e 2 gehig bean keisend eine gehiche een erwen, von vere te MI. Esten

75. Da die Romer vorzüglich unter allen Boltsen bes Alterthums ein Priegrisches Voll maren, beffen fo Schneller und ausnehmender Bachsthum an Macht und Große in einer faft ununterbrechenten Dieiff großes diebifaer Maternehmungen feinen Grund hatte: fo blent ble genauere Renninif iboet Rriegsafterthumer gar febr basu, fich von Weent-eigenthumil den Mationalcharafter, und von ber gripfanditien Catilengna ihrer Diffe und Ueberlegenheit einen richtigen Begrif ju mis den. Dan icopfe blefe Rentitiff am reinften und fichetften aus ihren beften Geldichtidreibeen, porzualief mis ben Rime mentdrim des Julius Cafar, und auf ben Beichichendern 145 Divins, und Chritus, benen noch Mediun; wegen feb iter Caftif, und ber ariechtiche Biftotifer ber Romer, Dober Bind; wegen feiner beftanbigen Binficht auf bas comifche Rriegsweffen beigugaften filis. Befonders aber find die Beete berer tofiffden Schrifffeller als fieber atherine Quellen ans Bufebett, welche bie nabere Befdreibung bet romifchen Rriegs wesens jum Sauptinfatt ihrer Schriften gernacht baben. Das bin gehoren : Bygin, Virruv, Frontin und Vegetius. Mus ihnen baben bie beffern oben angeführten Berfaffer von Onftemen und Sandbuchern ber romifchen Alterthumer gefcopft und q.fammelt \*). 76. Bet

<sup>9)</sup> Ein sehr brauchbares und von mir benuttes handbuch bieses besondern Inhalts ift von Wast und Noesch in Stuttgard hers ausgegeben: Romische Ariegoalterthumer aus achten Quels len geschöpfe; halle, 1782. gr. 8.

#### Ministry Ministry

to What bentreman midefaltalism Makehenumaer. Atlansmelten im ihren verschiebenen geitalen in pan il tes rhanffchen Beierts etlisten fint ball Buft gesch, bier b feise Tripfoline ein bellandiges Aufmanund: hod: Alts Schert fenntin Bow bemickteften Instanderbessennisch wefens hat man men wenig suveridentis Daidelcht world man buch: Ba fi Acht fatton at threafiliers & Ontons e dura Itistimal ... noldelle imister filts Griffen friegere von rund und Africand beffetben bilbetrem Beither Cintheilung Bot ganten Bolbs in boriebtanine.ot L'instair des nedeuce : fatham authoriste na de richten S Word Min'n me Kuft und burtbeit bie Werbe nemien To entiland bie eville remifine Legion: Infferdein: male noch beribaribert anbre feichte Menter, welche Wer und die eineftlich bie Leibenache des Koning : Die vom Muma weber abgeschuftzunucher aber bi gen Enbichaft ber toniglichen Regierung wieber routoe. Beforanglich ano beffant, s biefe lehterif u Bie remitide Beulent aus' breifangent Dann an Ru Mindert in Pferde : bernach aber murbe fie icon viertanswid Minn fart. Tullus Softiling verr Grach Die Deuteren aus beni beftenten Albahern um was biefe and Minzahl von fechsbungert ward in burch ben Caraisinius Priigus verboppeltu unte tern Köniam murbe fie noch elemal fo zablreich, Ad folgtich auf a 400 Mann:

72. Jeder vomische Soldat muste ein ger saben, und durfte nicht unter setzehn Jahr alt so zwischen, und durcht unter setzehn Dahr alt so zwischen zur jungen Mannschaft welche daußet waren, zu der altern und ausgedien Auch wurden sie nallemal durch vinen formlichen Sie genommen: Die bestimmter Tele des Dieustes wurden sehn Jahren voll seinszehn, und bei der Neutstel zehn Jahren bei der Neutstel zehn Jahren

t d. n. turdr

unsideenstelling sehlen sonrechmentenbergen Untererveit geschung berichte berichte berichte Che printe de salate se se con la constitue de salate se monte per kenteris mide manite Caplatieit und patriolifden Cifer per fields. Ant anhaltensen Anlegen munbe bie Boit bos Wienftes pft auf steb Jage verlagiet, and inter ber Raifern weren Mafe monater Libbre die folkoviebte Beit , nauffernbei der faifer Mille de Britannache ; werntellenner best Amoutte : Die mus wurft feche mehn Auste versfitchtet war ... Da alle Gollaten remifche Bat detimen Areigeborne marent ... forgenoß ihr Stadle ber großten .. Medinifer: und bas Ihnen nigne Borrecht, fiel jun wiliriae. Maffinda Seebienke wusbenound Areigela Langer Minnes. -Clebrigens wich das rathische Eruffen in den ertern Reiten dem wellechischen Bhalanr, und wurde in eine einzige bichte Linfe weftellt. i. Die ber Folge pflegte man biefe Baledtorbaung im mehrene Saufen, und noch frater in brei Ordnungen ober 25 mien m thellen, moven-unten vin mehreres.

Looping the land of the second

on. Bobrent ber remublikanischen Verfaffung were ben, wie oben fcon bemerkt ift, bie arimifden Rrienicheere nemanialid von einem ber Konfulen angefohrer iftine. Bom Inlarifabe Armee bestend, gewohnlich, dustamet Beismen Auss volle nut fechehundert Rantoun, bie nute gehoren Momer fand mufften. Für zwei Confulen wurde dafter eine hangelte Manne said midbert; und es maren, alfo immer wier, Baionen web mublibambert Reuter. Die Bearfe jeber Region wor in zweis ten punischen Rriege mehr als verboppelt; benigfie beftant aus 6200 Mann Fugvolt und breibundert Reutern; und jede Les wien faite bamile feche Oberften ober Tribumen, beren es foldlich inbethaupt bamadi viet und zwanzig geft : Diese Erb bimen wurden gum Theil auf ber Ritterfchaft ; gum Theil aus aufferften Bloth waren auch bie Ausgehienten , bie: über fechis und vierzig Jahr maren, jus Bertheibigung bes Baterlandes, und hum Beitritt ju ben Stabtlegionen verbunden, und dann bebiente

## Romifche Aftertffimer.

Sediente man sich unch selbst bes Beistandes ber f und Stlaven. Dergleichen Soldsten hießen ich zuarit ober Subicanei, und ble Freiwilligen bach Bollige Freihelt vom Arlegevieriste Poaca vonde nur ben Senatoren, den Auguren, und an ilchen Beistnen zugestanden, und benen, di Schwäcken boer Zehler hütteil. Oft wat und san sing von den Dienstjahren eine Belohnung tapt vieß sieß vacusio bonoraria.

79: Bei ber Auswahl boer Annabine fa romifchen Refeder maren folgenbe Umftanbe und @ mertwurbliffen. Die Ronfuten flegen Die Unifelli Durch einen Berott befannt machen; jeber blenfifa muffre fich banit, bei Bellitt feines Bermodent Freiheit, auf bas Marsfeld begeben; und hun in ber Ronful zwei Legionen, und vorher noch die vie ala Oberften ober eribunos militures. Die nemel nahm man aus ben Rlaffeh'tinb Stammen bes nach einanber aufgerufen, abgethefft und ausgefont Bur Beit wurden immer vier Dann ausgehoben . Die Erfbunen jeder Legton; in abwechselnber & mabiten. Bernach ward ber Eib ber Erene (far gefchworten, guerft von ben Ronfulen und Bribunen ben Centurionen und Defurionen, und gulest von nen Goltaten, Darauf trug man bie Ramen be bas Bergeichniß ber Legionen, und unter ben Roff ihnen bann in bie rechte Sand ein Beichen eingebi fe beim Entlaufen ertennen ju tonnen.

30. Rach geschehener-Auswahl wurde ben inweiter Bersammlungsplat angesete, an welchem lung berselben und ihre Annechstung mit Bas Die jungften und geringern-nuhmen fie ju leiche

molde regions die altern und kelchenn zu den fehneten, welche mun Theil haftagi : sum Theil principes , sum Theil zriari; genannt ppurben. Die erftern maren, im Junglingsalter, bie gmaitan, in ber Bifitherbed, mannlichen, und die britten bejahr Bern ; Inde Legien haten : 200 Suffaten .. and Driveipes, aund-600 Luigeier. Die lette Angohl blieb bestännig ir die ben-Dem erftern aber wurden zeweilen wermehrte und bie velices, oben emiliage leves se nach Southunten bingunefugt. Bei eben . Diefer Belegenheit brachte man auch bie Sabuen aus bem Rapitol und Aerarium berbei. Die bei ber Reuterei vexilla, beim Sosvolk-figna bigfen. Die Bilder, und Figuren dazu maren mannichfeitis ; Die Dauptfobue ober mar ein filhernen Abber auf ainer Stange, ein Sing bild bes romifchen Stiftets, Jebe Cohorte, batte ihre befonore Sabne., - , In auferordentlichen Ballonehrauchte man jur Aufbritigung eines Kriegsbegre eigne Moemben a conquisicores.

und volden und els face und end ... Die Linzerabtheilungen der Legiongn waren aufänglich Meninuli aber Censuvien, beren jebe que hundert Mann bestand. Der Infuhrer ober Saupemann berfelben Sies baber Centurio. Bu ben Manipeln ber Saffaten gebode gen breibunbert Mann leichte Ermben, Die unter biefelben gleich vertheilt maren. Buch ben Triariern maren breifig Daufen berfelben maren bingegen batten Beine unter fich. Und fo bestand jeder Manipel aus sechstig Bemeinen, groei Centurionen, einem Berillarius aber Tabnorich, and mangig Dann Leichtbemaffneter. Comobl ein einzelner Theil ber Legian, als eine bestimmte Anzahl Golbaten, oft auch die Balfte eines Manipels, hieß ordo. Der zehnte Theil eince Legion, ber alfo gewöhnlich aus breihundert Dann befand, hieß cobort, und von der Angahl, tricenaria. Bar Die Legion 4200 Mann Fusvolts fart, fo batte die Roborte 430 Mann, und hieß quadrigenaria; fo aud), bei graficrer Berkartung, quingeneria und fexenaria. Jebe Defuvie

tobet Energia ber Reuterei bestand aus beeistig Maine, und hatte einen der stoet Dekurioffen ju Ansthetein Debet Entire jo der Uragus, Sulong rurib, ober ibaltor agminis genaunt würbe, Much hatte jede Danitel seine stand, bei fich im Treffen beiber Much beite Belieben bestand. Die hauptfahne war allemal in bein Main bel der Ttiarter, die primum pistum hieß:

82. Die Waffen ber romifden Rrieger waren nach beit anaeflihrten breifadjen Rioffen berfelben verfchieben. Die ve Tizes ober Leichtbewaffnoten hartett einen Schild, (parma) einen Burffpieß, (bafta belitaris) einen Selm aus Rinbes fell, (cudo) und in ben fparetu Beiten audidefteil Degen. Die baft si trugen einen großern Sont, (feieum) aus buns nen Brettern, mit Ledet und Gifenblech übergbaen's einen furd aen, aber farten und foligen, Begen, ben fie ffill ber feche ten Sufte trugen; giber Billefftege; Ppilae) Wir Orig; mit elfernen Cpiben, einen leichterft'und einen fchipeterir; einen elfernen Selm, (galeh) thit einem Seberbuich vergfeir's Beine fchienen, Cocreae) mit Effenblech beschlagen, bie man in foab tern Beiten nur auf dem techten Beine trugs und einen Bruff harnifd oder Panger, (lorica) von Detall ober Leber, bet von der Bruft bis jum Gffreel reichre. "Bon Abillicher Art mar ble Waffenruftung ber Principen und Erfarier; nur trugen bie lettern langere Spiege, welche Baftae longae, unb in fpatern Beiten lanceae bieBen, wo auch bie großen Ochwere ter, Sparbae, und Die fleinern', femifparbae," Bingutamen' Die Schilde bezeichnete man mit dem Ramen der Rrieger, und mit der Bahl ber Legion und bes Manipels, mogu fle geborten. Ber ohne Schild aus der Schlacht jurudtam, hatte bas leben verwirtt. Die Waffen der Reuterei maren ben atlechlichen abnlich, und bestanden in einer Sturmbaube fenffis), einem Panger, einem langlichen Schilbe, Beinfliefeln, Lange, Gabel und Dold, welcher lettere jeboch nut'im nagen Sandgemenge gebraucht worde.

397- Anger als deeihundent Johre hindurch dienen bie comijchen Rrioger ohne allen Sold. Erft im 9. M. 149. murbe er bei dem Infrolt, und brit Jahre bernach anch bei der Renterei eingeführt. Beber Golbat befam monatlich brei rambfche Schaffel Proviant, und an Gelbe taglich funf 26. Sin ben fpåtern Beiten wurde biefer Gold guweilen erhobt, und unterm August warb er verbappeit. Die einzelnen Golbaten, melche doppelten Gold befamen, blegen duplicarii. Austheilung bes Betraides an Die Soldaten maren gemiffe Sage angefest. Bas fich einer bavon und von feiner Lobnung ernbrigte, bieg peculium gaftrenfe, beffen Salfte allemal bei ben gahnen bis gur Enbigung ber Dienstjabre niebergelegt wurde. Auch gab es mancherlei aufferordentliche Geschenke an verbiente Rrieger, Die dona militaria hiefen. Donativa bingegen maten Beschenke, die bei anfferorbentlichen Anlaffen unter bas gange Seer vertheilt murben, wo auch Opfer und andre Feierlichkeiten gewähnlich maren. Bu biefen Belohnuns gen gehören vorzüglich goldne Bronen und Brange; als, bie corone saftreufis ober vallaris für ben, bet querft bas feinblis the Lager erfties; corona muralis, jum Lohn für die erfte Er fteigung ber Daugt, und corona navalis beim Seetreffen fur bie Eroberung eines feindlichen Schiffes. Aranze aus Laub und Blumen manen:, Die corona civica, für die Befreiung eines romifchen Burgers aus feindlicher Gefangenichaft; bie corapa oblidianalis,, für ben Befreier einer belagerten Stadt, und bie corana griumphalis für ben triumphitenben Beloberen.

8.4. Die Ariegezucht det alten Romer war fehr strenge, und die Strafen, womit Anardnungen und Verbrechen in der Beseichung sowohl als im Lager bestraft wurden, war ren daher schaff. Diebstahl, fallches Zeugniß, Vernachlaftigung ber Bache, Entweichung vom Posten, und feige Flucht wurde mit Stockschlägen (fustuarium) bestraft, die dem!
Schuldigen von der ganzen Legion so bestig und anhaltend ges

#### Ababische Atesthinier.

gebeit wurdenversist er: bes Koben warzin. Diefe if much; wenderensganzer Menispelible Flucht gunau dem kunde Swod! dazu ausgewonseinen zohnter: A diebrigimminrben aus dem Lager hanusgebaunt, si mur Berste; satt des Weizens, zum Unterhalt. I kseinauchenst aubur Weisenschen zum Unterhalt. I kseinauchenst aubur Weisenschen in die Klasse inerabgeschapmsendaß zu Britanen impfren erst macht. Untersuchung die Strafe bestimmen; der Feldher konnte schiechthin und unmittelbar selbst am Lei Das kohrer geschah vornehmisch für Wiederschicks dergeschieben, schrecken Aufruhr und Knalanfu werdeschieben, schrecken Aufruhr und Knalanfu

and the man 121. . . . Es. Wanderrimifden Schlackfordnung: nen wir bier mit einem fang allgemeinen Begriff indbere Bolderibing und Beufentt gebort fur ein iches Spitem berichmifthen Caftif. . Gewohnlich Be Legionen in brei Linien , beren erfte aus ben h -aweite aus hechafbrideipen, und bie bied aus be Beftant. Imifchen febem Manipel mar ein Abstat theilt, baf bie Manipelu ber zweiten Albie ben S signen, bet erftopnig Rund bie ber beitten iten: Amifcher meiten Linie wegenübre ftanden. und folglich in b racten tonnten: Diese Zwischerraume ibieben innt maren forbreit, als bie Bantbelatfdffin: Di . fer Stellang bieffydimeunx ; fle verfchaffte ber gang sorie maßengreschifteberderen dieten permeten : Cratigfeit, wirmieb alle Unordiming und Unterbe . mar befondere Dem Dhalang ber Griechen untrege 1. fin feicht:gertranmen und gerratten fomnteni , Wibe ine Angriff hingegen war fie minder vortheilhaft, : Buber .: bri : Attin uneung ballelband afti die bim mer man bie Zwifdenraume weilie it Bouff genaven

ត្សាស៊ី ខេត្

-119 11 B 1

Bei jeiler Stellung auch der Bouhells ber zogenheitigen kluter fildung: auch der Bouhells ber zogenheitigen kluter fildung: auch ließen fich, der vielen kleinen Gaufeit woßen, die Stellungen zum Angelff und zur Gegentivehr leicht abänden: Die Mieder ftanden aufänglich fecht Ind, und jeder Manne dert Juh, von einandere: im spänen Jeltert oder nativen diese ichtren Zwischenraume immer mehr währintster, und zuleht gnatzen: gestoben, und man gab jeden diese der Ing Nauer, welchen er mit seinem Schildesful gang eine der finem Schildesful gang eine der finem Schildesful

: : : : : : Ben erfter Angrif in ber Schlacht falbft villeuten ble "leichten Muleuce ju Ihnn . Die man queeft. vor der Kronte dos erftwi Stoffens i undeber aber in die Zwifthenraume beffelten ftellte . wo fie mit ben Saftaten jugleich angriffen. 'droften Todil beichter Mannifffaft ftellte man binter Die Trie Bier, ata blefe gu unterftuben. Den Anfamarbes Angrifs imacilentian, werm bis lenfuncir pur noch um einen Dfelle 1880 & von bem feindlichen Geet entfetnt maren. . Lindef nun bie Leichtbeibaffrieten Biette abichoffen, naberten fich die Baffit iden, warfen thre Goldfe, und griffen bertrach aim; Schwert. Burbe baburd ber Beind nicht jum Beichen gebracht, ober Bam man felbft ins Sworange: fo wurde bas Beichen gum Rud. tade genoben, auf weitires fich bie leichten Rvieger und die Bas flaten burch die Swifchenraume ber aweiten Linie gurud gogen, und Die Beineinen smr: Erneuerung bes Gefreits vorructen. Unterbeg buften fichtbie Briarier inleben, febten bas linfe Anle por, beiftes fab mitfibren Schilben. ninbiftedten ihre Swiefe, den Spite aufröhrtag wor macin die Etbag i modurch ibre Linie Bis Infeben eines Balles whielt. Bufften jand die Prifet ven Re Ancherebon erfo griffen auch die Triorier mis den Daftaten und Orincipen pigbeich an, mit benen fie nun, wenn fie vorgeruckt-twadens vine einzige volle gliefe ausmächten. Duri ble birifer finten befindisch leidte Minnicaft munbe Barin blefer verstage Magrif unterflühten mar. 

2000

### Romifibe Alterthumer.

"87. Bon Biefer leichnen Mannfehafs ber t affonen wollen wir bier noch einige antioxarische U Ole biegen gemeiniglich velizes, in fru aber auch rorarii und, accenfi, sittoeilen auch opriones und ferentarii. Gie trugen, feine Schill Schleuber, Pfeile, Burfiplege und Schwerter. Re gewöhnlich in funfzehn Streithaufen, und auf Dest ifret noch breibunbert unter bie Daftaten ber ? men vertheilt. Die febten fie fich auch bisten auf Der Meuterei, und wenn fich biefe bem Reinbe gen fprangen fle ab, und fuchten ibn mit ibren Schn Burfipiefen gu verwunden. Uebvigens vertheilte ber Schlachtorbnung unter bie Manipeln bes breif fens, und auf jeden Manipel famen ungefahr vier; waffnete. In Rudficht auf die Baffen gab es d gen: Buffchuten, (incularores) Bogenichuten rif) und Schleuberer, (funditores.) Dazu fam noch bie ragularii und baliftarii, welche Stell Rriegsmafdinen ober von ben Sandbaliften fchleub befignani biegen nicht bie Leichtbewaffneten, font Scheinlich bie Rrieger bes erften ober ber beiben von Die Stellung ber leichten Eruppen in ber Sd De oft abgeandert; gewöhnlich ftanden fie in brei & ter ben Saftaten, Principen und Triariern, und ! Angeiff in bie 3mischenraume ber Manipeln vor.

88. Die vonische Reuterei war der angesel theed Ariegsheers, besondets so lange sie ganz au terstande beseht wurde, und bieser Stand, wie ob the, großer Borrechte genoß. Aber auch schon wishbrung dieses Standes, welche erst im J. R. 63 bestand die romische Neuterei größtentheils aus und ansehnlichern jungen Römern, selbst schor zur Entstehung unterm Romulus, der sie seleres nannte Esthend. Jandb. d. Kass. Atterat.

auch unter ben solgenden Königen, die ihre Anzahl vergrößer, ten. Gegen das Ende bes Freistaats istengen die rönisischen Ritter an, fich dem Ariegsdienste zu entziehen; und so bestand die Renterei der spätern Legionen sall saut aus frenden Nationen, die dazu in den Provinzen, wo die Legionen waren, in Gold gandmmen wurden. Die spätern Ritter dienten bied unter den Pratorianern, oder der faiserlichen Libmache; wo von unten. Damais wennte man nuch oft die Renterei von den Legionen, da man sie verher allemol als ein gemeinschaft liches Ariegsheer angeschen hatte. Unterschieden von der legica nanischen Renterei waren die alae, oder Fingesbedeckungen zu Pserde, die vernunthlich aus den fremden Nationen genom wen wurden.

go. Schon oben ift bie gewobnliche Megabl ber legiona rifden Reuterel ermabnt; fie beftand anfanglich aus zweihum bert , bernach gewöhnlich aus breibundert , juweilen auch aus vierhundert Mann. Die Legionen ber Bundsgenoffen maten an Mannabl bes Fugvolts ben romifchen gleich; bie Reuterei aber mar noch einmal fo zahlreich; wiewohl fich auch biefes Berbaltniß nicht immer gleich erbielt. - Die Gintbeilung ber Reuterei geschah von den Tribunen nach ber Ungabi ber Manipeln jeder Legion in breißig Deturien, und nach ber Angabi ber Robotten in gebn Turmen. Bebem Manipel mer ren alfo gehn Dann Reuter jugegeben. Bebe Tumma hatte brei Defurionen, beren erfter ber Anführer ber gangen Turma mar; brei Uragen waren ihnen untergeorbuet. In wie viel Glieber man die Schagren ber Reuterei neftellt bat, lafft fic nicht gewiß bestimmen. Beim Amgrif fuchte bas erfte Glieb der Turmen in den Seind, eitzubrechen , und murbe babei von bem zweiten Gliede unterftubt. Bar bie Schlachtorbnung des Reindes teilformig , fo brong die Reuterei mit verhängtem Budel ein. Die Pferbe batten leberne Decken über ben Leib, und Eisenblech über Ropf und Bruft. Hebrigens biente bie romijde

romische Reuterei haupffichlich bagn, die Flanken des Ausvolls: pu bedecken, den Feind zu beabachten. zu fouragiren, entlege ne Passe zu besehen, den Rückzug zu sichern, und den fliehens den Feind zu versolgen. Wo das Erdreich uneben und abhäns gig war, stiegen die Reuter ab, und sochten zu Auft. Der' absihende Reuter hieß eques desulerrius.

- 90. In ben frubern Zeiten, wo bas Treffen noch nicht dreifach mar, fondern bas Fugvolt nur in Eine Linie geordnes wurde, ftellte man bie Reuterei in eine zweite Linie, iene erfte gu unterftuben. Etf im funften Sabrbunderte ber Stadt icheint die breifache Schlachtorbnung ber Legionen in die Stelle der einfachen aufgenommen gu fenn. Der Robors ten ift fcon oben ermabnt; und auch biefe batten ibre befone bre Stellung, die mabricheinlich gnerft burch bas Bufammens Roffen der Munipeln entftand, welches in den fpatern Beiten gewohnlich murbe, indem felbft noch im zweiten punifchen Rriege bie einzelne Manipularftellung ublich mar. Gegen bas Ende des Freiftaats murbe auch der breifache Unterfchied unter ben Legionarten aufgehoben; und min bestand die Legion aus gebn Roborten, beren jebe vier bis funfhundert Dann ente bielt. Dach Cafare gewihnlicher Schlachtorbnung wurden vier Roborten in bas porbre, und je brei in bie beiben bintern Blieber geftellet. illeberhaupt naberte fich bamals bie romis iche Taftit immer mehr ber griechifden ; bie Schlachtorbnune unterm Ergian warb wieber eine einzige bicht zusammenbangens de Einie; und unter ben fpatern Roifern errichtete man fogar macebonifche Phalangen, die aber baid wieder abfamen.
- 91. Bon ben Legionen der römischen Bundsgenofsfem beren oben schon beiläusig gedacht wurde, bemerken wir noch, daß dieselben hauptsächlich von ven italischen Bolters schaften gehalten wurden, die in den frühern Zeiten mit den Römern entweder freiwillig, oder als Besiegte, in Bundniff R n 2

traten, und fich anheischig-machten, ichtild eben so viel Fusvolt, und noch einnat so viel Reuterei ins Keld zu ftellen, als
die Romer selbst. Diese Legionen der Bundsgenoffen besetten
die beiden Flügel der römischen Schlachtordnung. Und so bes
kand eine vollständige tonsularische Armee, diese Sulfsvölter
mitgezählt, aus acht Legionen; wiewohl die Mannzahl jener
Hulfsvölter sich nicht immer gleich blieb. Als in der Kolge die
Bundeugenoffen (Jocii) das römische Bürgerrecht erhieiten, so
hörte der Unterschied zwischen ihnen und den Romern auf.

92. Auffer bem eigentlichen Rriegern batte lebe Legion noch ihr Befolge, welches theils aus ben nothigen Kriegse mafdinen und andern Felderforderniffen, theils aus verfchies benen bei ber Armee nothigen Derfonen beftanb. Bu ben lettern geborten bie Dandwerter in Dolg und Gifen, fabri; Die Marfetenber, Jixae; Felbarate, beren Muguft jeber Legion gebn autheilte; Feldmeffer, mesasores; gur Abfredung bes Las gers; frumentarit, Die fur ben Proviant forgten; librarit und foribae, eine Art von Quartiermeiftern, u. a. m. -Das eigentliche Bepade bes Beers (impedimenta) beftaub theils aus ben Bunbeln ober Rangen (farcinis) jedes einzels nen Solbaten, theils aus Waffen, Rriegemafchinen, Lebenso mitteln und beral. Die auf Laftwagen und Lafttbieren fortges fchaft wurden. Bon ben Rentern batte jeder noch ein Pferd und einen Reutfnecht (agafu) bei fich, bie ihr Sepade trus gen. Die Padfnechte bei ben Legionen biegen calones. Die Angabi von bergieichen Leuten war anfänglich febreingefchrantt ! fie wurde aber in ber Kolge oft fo groß, daß fie felbft bie Manngabl bes Rriegsheers überflieg.

<sup>93.</sup> Die Marichoednung des rbinifchen Rriegsheets, wenn es ju Felde ober ins Lager jog, mar gewöhnlich folgens, de. Voran giengen die Leichtbewaffneten; dann folgte bas übrige schwerbewaffnete Deer ju Tus und gut Pferde; dann bie

## Romifche Alterthumer.

andern Arbeiten nothigen Personen; dann das Feldheren und seiner Legaten, von der Reuterei bi der Feldhere selbst, unter gewöhnlicher Bedecku noch 124 Reuter, denen die Herführer und Ober Nach ihnen erst famen die Fahnen, dann der Kerr und zulehr die Packfnechte und Maulthiere. Die ordentliche Art des Zuges gewesen zu seyn; gemei wurde ihre Marschordnung nach Beschaffenheit t der Segenden, und der übrigen Umstände, mit we besonders eingerichtet und abgeändert. Auch war marsch aus dem Lager etwas anders. Und, um dabei gleich zu vertheilen, mussen die Kügel sowol Lesionen seibst, mit jedem Tage in der Pronung a

94. Auffer ben oben (5. 85.) angeführten gen Schlachtordnungen ber Romer gab es noch ei Die hier, ebe wir zu ihrer Lagerfunft und Raftramet gebn, wenigstens furg ju berühren finb. Die tt war nicht bie oben erwahnte Stellung in brei Gliel bern als Schlachtorbnung genommen, eine folche, To viel Manngahl, als die gewöhnliche, enthielt . Marichordnung eine Art bes Seitenmariches. At dratum bieß überhaupt ein in formliche Ochlachtor felltes Beer, oft auch ein baburch gebilbetes Bierei ber jur Ermartung bes Feindes, ober beim Rucfzug flimmte damit überein, und bedeutete feine freisfori bern eine folche vierectige Stellung, mo man auf ten Fronte machte. Teffudo mar eine abuliche, b lung ber Golbaten, Die fich gang mit ihren Schilben und fich fo ben feindlichen Ballen naberten, ober bis auf eine gewiffe Beite erwarteten. Globus bed besondte taftische Stellung, sondern blog einen vere fen ober Trupp. Qunent bezeichnet entweber ein voll

oder eine keilsormige Stellung, in Gestalt eines  $\Delta$ , oder vielmehr so: \_\_\_\_, die bei ungeübten Heeren beim Unmarsch durch Abweichung von der geraden Fronte entstand, oder wos durch man in die seindlichen Glieder eindrang, und dem eine andre Stellung, forfex, in Gestalt eines V entgegengesetzt wurde. Serra war eine schlangensormige Stellung, und lärerculus eine solche, wo die Seiten schmäler, als die Fronte waren.

95. Das Lager ber Romer glich in vielen Studen bem griechischen; inbeg batte es auch manche eigenthumliche Bote theile. Caftra ichlechtfin bieß ein wahrend bes Dariches nur auf furje Beit errichtetes Lager, caftra ftariva bingegen mat ein febendes Lager, worin bas Beer eine Beitlang beifammen blieb, welches oft ben gangen Binter über gefchab; baber ca-Die Belte eines folden Lagers maren mit Thierhauten, Brettern, Strob und Schilf vermabrt. Man mablte gum Lager, fopiel moglich, ben bequemften Ort, und in demfelben zuerft ben bochften und freiften Dlat fur bos Samptquartier bes Feldberen, welches praetorium bieg, und eine Blache von 400 guf ins Gevierte einnahm. Rriegstath gehalten, und ein befondrer Plat gur Anftellung ber Auspieien, ein andrer fur die Erhöhung des Tribunals ber ftimmt, von welchem ber Belbberr fein Rriegsbeer zuweilen antebete. Auch hatten die contubernales, ober eble junge Romer, bie freiwillig mit ins Kelb gezogen waren, bier ihre Schelte, und aufferdem eine Menge andrer Perfonen, bie jum unmittelbaren Gefolge bes Felbherrn geborte. hinter bem Pratorium waren die Gezelte ber Oberften, bet Daupt'eute, und ber Leibmache. Der Gingang bes Saupt quartiers mar allemal bem Beinde gegenüber.

96. Zur Rechten besseiben mar ein Foxum, oder freier Plat zum Sandel und jum Kriegogerichte bestimmt; und jur Linken

### Romische Alterthiumer

Linken bas Quafforium, me Droplant, Gel und bergleichen vermahrt wurde. .. Ein auserlefen Renterei (equises ablecti er evocari) war auf bi Des Sauptquartiers gelagert, und hinter bemfelben und Linten maren ble ablecti er evocari pediras. burch bas gange Lager ein Beg, ober eine freie & bundert Sug breit mar. Diefer Beg wurde in Theile getheilt, und an beiben Geiten waren t Reuter und ber Erfarter oufgefchlagen; boun blieb n Suß breiter Beg bis ju ben Principen umb Saftate einem abnlichen Zwischenraum, maren bie Belte bei noffen. Sene Bege biegen viae quintanae, mi Seite berfelben funf Manipeln gelagert maren. Belte maren eilf Mann, Die ein consubernium movon einer die Aufficht über bie übrigen gebn ba Jange Lager umgab ein freier Dlat, zweihunder meldes beim Ausmarich ber allgemeine Sammelple beim feinblichen Angriffe bes Lagers baffelbe ichufti um bas Lager giong bann ein Graben und Balls gemeiniglich neun Buß breit, fleben Buß tief, uni Buß boch; boch war bieß Daag, ben Umftanben : berlich. Der Ball bestand entweber aus blogem aus loctrer Erbe, mit verschlagnen Pfablen. Beiten war gine Deffnung ober Eingang (porta) Die mit einer gangen Roborte befest mar. Ihre be mennungen maren ; porta praetoria f, extraordin edecumana f. quaestoria; porta principalis dextr Die erfte murbe von ber Dabe bes Sauptquartiers won ber Dabe bes Quaftorium, bie britte und vie tonen naben Belten ber Principen fo benannt.

57. Die Wachen im Lager, die am Lag hießen faxionies, die bei Nacht vigiliae; und ex ihre gemeinschaftliche Benennung. Zwei Tribi

allemal bie Anfficht über bas gange Lager, bie, wenn es lange fand, gwei Monate bauefte. Bei ihren Bezelten mufften Ach allemal gleich nach Tagesanbruch die fammtlichen Anfubs ret ober Offiziete versammeln, mit benen bann bie Dberften jum Belbheren giengen, feine Befchle ju vernehmen. Die Lofung oder bie Parole hief reffera, well fie auf einer fleis nen bolgernen Lafet geschrieben war, und biejenigen, Die fie abholten, biegen zefferarii. Die wurde verschledentlich von ben Oberften vertheilt, bie an ber Bututlieferung ber ausges theilten Tafeln die vollzählige Bertheilung wiffen konnten. Oft wurden auch furze Befehle auf abnitche Lafeln gefchrieben. und auf gleich geschwinde Art unter bas gange Beer bertheilt. Bor' bein Bauptquartier hatte allemal, besoinbers bes Dachts, ein ganger Manipel bie Bache. Die Auffenwerte des Laveis wurden von ben Leichtbemaffneten befest. Beber Danipel muffte allemal vier Mann jur Bache ftellen; folglich waren immer 400 Mann aus beiben Legionen gur Bache im Lager Die Dacht über vertheilten fich biefe in vier Bigio lien , beren iebe brei Stunden mabrte. Dage famen bann noch bie Bachen, welche von ben Legionen ber Bundegenoffen geftellt murben. Bon ben Reutern geschab bie Dachsuchung ober Bifftirung ber Wachen, und bie formliche Bonde.

98. Die Belagerung einer seindlichen Stadt geschah burch die völlige Einschließung detselben; und diese Einschließung (corona) war bei geoßen und volkreichen Stadten zur weilen gedoppelt, oder gar dreisach. Bei den damit verbundenen Angeissen bebiente man sich verschiedener Mittel und Briegsmaschinen. Dergleichen war die schon oben erwähnte restudo, oder die dichte Stellung der Soldaten, mit Schliedern bedeckt. Auf dieß Schilddach stiegen, wenn es ber Mauer nahe gerückt war, andre Soldaten, und suchen die seindliche Mauer zu ersteigen. Sabere Mauer ersteig man mit Sturmleitern, die nach der hohe der Mauer eingerichtet wur

wurden. Die craces waren eine Art ans Weiben geflochtener Rorbe, von mehr als Dannshobe, bie man an Dfable befe-Mate. um die anruckende Armee baburch ju beden. wurden fie von den Belagerten als eine Bruftwehr anf bie Maner geftellt, und beim Buge wurden fumpfige Wegenden Damit ausgefüllt. Vineae waren tragbare Sutten aus leiche ten Brettern, acht Auß breit, und fechstebn lang. sen mit Beibenflechten ausgefüllt und überbect, und bienten, die angreifenden Rrieger vor ben Dfeilen ber Reinde au ichus Waren fie mit Leder ober Dauten überzogen, fo biegen fle plucei. Beibe batten Raber unter fich, und murben von ben barin befindlichen Rriegern fortbewegt. Bon abnlicher Einrichtung, aber bouerhafter, maren bie mufeuli, und noch Rarter, aber boch beweglich, die zaftudines, die besonbers bei Berichangung und Ansfüllung ber Graben gur Beichirmung der Arbeiter dienten. Oft bectte man auch die barin aufges hangenen Sturmbocke ober Mauerbrecher bamit.

99. Eine ber gewöhnlichsten, Belagerungsanstalten maret, Daneme (aggeres) aufammerfen, die eben fo boch, ober -noch hober, als die feindlichen Manern ju fepn pflegten. Die Rriegsmafchinen wurden auf biefe Damme gestellt, auch be wegliche Thurme und andre Obbacher ber Krieger. Dan gab ihnen burch eingeschlagne Bretter, Pallisaden, und bolgerne Anter, Die erforderliche Seftigfeit, um jede Laft ju tragen. Begen des vielen babei gebrauchten Bolywerts fuchten die Bes lagerten gemeiniglich bie Damme burch Feuer ju gerftoren, welches fie oft unter der Erde burch Minen anlegten. Die Thurme waren von verfchiedener Große und Bauart, oft Ledelg Ellen, oft boppelt fo boch, und von gebn ober zwanzig Stochwerfen. Gie murben auf Rabern ober Balgen fortbe wogt. Mus ben oberften Stockwerten warf man gewohnlich Pfeile, Burffvieße und Steine, aus ben mittlern folug man puweilen eine Befiete nach ben Stadtmauern binuber, und in M n s bea

den undern waren Mauerheecher angebracht. Wenn fie auf die Abdachung des Damms hinauf gewunden wurden, nahm man sie stockwerksweise aus einander, und sehte sie oben wieder jusammen. Um sie vor dem feindlichen Feuer zu sichern, beschlug man sie mit Elsenblech, oder bestrich sie mit Alaumvaffer.

100. Der Mauerbrecher, aries, war ein großm Balten, mit bem man bie Dauer ber beftretten Stadt eine auftoffen fuchte, um in biefelbe einbringen gu tonnen. Ans fånglich murbe er bloß von ben Banben einiger Rrieger regiert. nachher aber in ben oben befchriebenen Sturmbachern ange Bracht, woburch die, welche bamit arbeiteten, bebeckt wurden. Die Benennung aries fam baber, weil bas aufferfte mit Cie fen befchlagene Ende einem Bibbertopfe abnilch fab. Buweiles war er aus mehrern Studen jufammengefest, und fo groß, daß 125 Perfonen babei gebraucht murben. Gins ber gewoon lichften und größten Geschuse mar die carapulea, womit man Pfeile, Langen und Steine fern bin foleuberte. Bef einer Belagerung batte man gewöhnlich eine Menge biefet Dafcie nen. Ihre Einrichtung ift nicht genau befannt; nur weiß man, bag babel Gebnen und Stride jum Abichiegen gebraucht wurden. Bon abnilder Art war bie balliffa, bie auch in ben fpatern Beiten onager bieß, und vornehmild jum Berfen großer Steine bestimmt war: Bum Abschiegen ber; smoeifen veralfteten, Dfeile branchte" man ben Storpion, ben ein einziger Mann regferen tonnte. Bum Einbobren ber Mauer biente bie zerebra. Ein fanger elferner Burffpieg mit einem tannenen Schaft, welcher mit Berg umwunden, mit Dec und Sarg bestrichen, angegundet von ben Eburmen wenge fchleubert wurde, bief falarica. Diesem abnilch; und eine Art brennenber Pfelle, ober Bunbel von Berg an MRnrf. foiegen, waren die malleoli.

11 101. Bu biefen Berkseugen gehören noch bie Mauerreife fer; afferer falogni, melches Balten mit eifernen Jaken ma

#### Romische Alterthirmer?

ven. um bankt die obere Bruffmehr ber Dauern n fen, die burch Seile gezogen und regiert wurden. zwei Bertzeuge, bie vermuthlich gleiche Beftimmu and grus und corvus genannt wurden. Sudes miff -fpitige und im Reuer gebrannte Pfable, Die man a tapulten auf die Feinde warf, und die auch fonft aclides Die Gegenwehr der Belagerten mar übrigens therfei Art. Gie marfen Steine, oft mehr als gen auf die Belagrer binab, goffen fiebendes Dech ober fuchten die Sturmleitern mit eifernen Saten umguf Betaufteigenden mit fpihigen Dreigachen ju tobten werfen, ober binaufznzieben. Die Stoffe ber DR fuchte man auf mehrerlet Urt zu vereiteln ober zu ichn Die Mauerbrecher felbst mit Schlingen empor ju gie warf man brennende Racteln und andre brennende Baltende Bachen auf Die bolgernen Rriegemaschinen:

102. Seelriege führten Die Romer anfangl einzelnen Beranlaffungen ;. in. ber Folge aber unt eine fortwährende Seemacht; und es lagen in ben fen bei Mifenum und Ravenna immer zwei ausger ten, jebe mit einer Legion bemannt, in Bereitsch uns bier in eine umftanbliche Befthreibung ber romife überhaupt, und ber Briegeschiffe besonders, einz merten wir nur, daß die darauf befindlichen Rrieg biegen, und auf eben die Art, wie die Legionen be ven, geworben, oft aber auch aus biefen lettern geno den. Die oberften Befehloljaber ber flotte marer bie dunmviri navales, bernach ein Ronful ober ein ? fich auf bem pornehmften Schiffe (navis praetori Rebes ber übrigen Schiffe batte bann auch einen Centurio jum besondern Anfahrer. Sum erften feindlichen Schiffe bienten bie roftra, ober goei fie am Bordettheil bes Ochiffs, ftart mit Gifen befch unten auf beiden Geiten bes Riels befoftigt, um be

Baffer die feindlichen Schiffe ju durchbohren. Auf dem obern Berbeck (rabuldrum) ftanden die fechtenden Boldaten. Anch wurden oft Streitthurme auf den Schiffen angebracht, ger wöhnlich zwei, am Vorbertheil und hintertheil. Jum Fests halten und Entern feindlicher Schiffe bienten die ferreae manas, barpagones, corvi; auch gab es andere Bertzeuge die fer Art, brennbare Materien, und bergl.

103. Beim Seetreffen murben bie Cegel eingezogen, weil fle kicht Kener fangen fonnten, und man bediente fich bick Der Ruber. Die Rlotte murbe bann von bem Befehlshaber in eine Art van Schlachtorbnung gestellt, inbem jebem Schiffe feine Stelle angewiesen ward, bie es gu behaupten fuchen muffte. Bom Lande fuchte man fich, fo viel moglich, ju entfernen. Die arbfiern Schiffe Rellte man gemeiniglich veran, wiewohl bie Form ber Ochlachtorbnung gur See febr mannichfaltig und verfchieben wat. So wird acies fimplen, cuneata, lunara, falcara, etc wahnt. Ehe man bas Ereffen felbft anfieng, gefchaben Angue tien, Opfer und Gelubbe. Dann wurde auf allen Schiffen eine rothe gabne ober ein goldner fliegenber Schild aufgeftecht, und bas Beichen jum Angriff (clafficum) mit ber Erommete geges Der Streit felbft beftand theile im fcnellen Bufammens Ros ber Schiffe, theils im Berfen ber Pfeile, Burffpiche, Saten, und bergl. theils im wirflichen Gefechte,

104. Die größte öffentliche Belohnung der römischen Beerführer, die entweder zu Lande oder zu Basser einem wiche tigen Sieg ersochten hatten, war der Triumph, eine Felere lichkeit, die schon unter den römischen Königen üblich war. Wur diesenigen aber konnten zu dieser Spre gelangen, die Konstulen. Siktracten und Pratoren waren, oder gewesen waren; dem Prokonsulen hingegen wurde sie schon nicht gestattet. In den spatern Zeiten machte man jedoch hievon östre Ausnahmen. Auch musste der, welcher auf einen Triumph Anspruch machen wollte, nicht blaß Ansührer, sondern Oberbesehlshaber bes Geres gewesen, und der Sieg in der dem Konsul ober Prator

### Romifche Alterthumer.

ängewiesenen Provinz erfochten seyn. Dabei fa Erheblichkeit des Feldzuges und des Sieges, und di desselbeiten für den Staat, in Betracht; und endlich Keldherr das Kriegsheer mit sich zurückgeführt haber an der Ehre seines Triumphs Theil nehmen und ihr gleiten konnte. War nur eine verlorne Provinz i bert, so wurde nie basur ein Triumph bewilligt.

105. Die erfte Zeierlichteit, welche man 1 Blege in Rom anftellte, maten Dantfelte ober & Dann muffce ber Belbberr um Geftat Erfumphe beim Genat anhaiten, und biefer ibn Dit amar erhielt er biefe Erlaubniß and, miber ! Senate, von den Boltetribunen. Diefe lettern folchen Belegenheiten allemal beim Bolt auf ein Bei bem Sieger au Tage feines Ttiumphs ber erfte Ra bodifte Gemalt in Rom jugeftanben wurbe. Der Diefer bffentlichen Ehre veranfaffte indes im 3 R besondres Gefet (lex triumpbalis Porcia, ) daß fie Rattet fepn follte, ber nicht wenigstens funftaufend ber Schlacht erlegt hatte. Hebrigens burfte ber trit Relbherr nicht eber, als am Tage feines Siegegept Die Stadt tommen, und fein vorlaufiges Befuch an geschab auffer ber Stadt, im Tempel ber Bellona. ften ber Reierlichkeit murben gewohnlich aus bem i Schat genommen, nur bann nicht, wenn ber Gi Benehmigung bes Senats, auf bem albanifchen B Triumph bieft. Und diefe Roften maren febr anfebn por dem Triumph pflegte ber Beldberr feine Rrieger au befchenten.

Toc. Dem Priumphirenden gieng der Senat Thor entgegen, in welches er einzog. Die Ord Auges war nicht immer die nämliche. Der Sieg einem hohen Wagen, von vier weisen Pferden ge Purpur, und mit einem Lorbertrang. Gang vor

gewöhnlich bie Liftoren und gbrigkeitlichen Perfonen; ihnen folgten Die Ecompeter, bie Opferthiere, bie jur Ochau getrage ne Benter auch Abbildungen ber enoberten Lander. Die Baffen ber Beffegten , ihre Bagen, Die bezwungenen Surften ober Beerfahrer, und andre Rriegsgefangne; fodann ber Sieger felbft und fein gabireiches Gefolge, welches theils in feinen Ans verwandten, befanders aber in bem gangen regelmaßig aufgie benben Rriegsbeer bestand. Der Bug gieng, unter bestanbis aem Rreubengefchrei, burd bie gange Stadt aufs Rapitol, me Die Opfer geschlachtes, und ein Theil ber Beute ben Sottern geweiht wurde. Dann folgten Gaftmale, öffentliche Luftbare feiten und Schauspiele. Gebr oft bauerten bie Triumphe mebrere Tage nach einander. Pracht, Aufwand und Schwel. gerei wurden babei immer großer; und die gange Sitte marb burch ibre su oftmalige Bieberfebr, und burch die Diffbraus de einiger Raifer, gulebt gemein und verachtlich.

107. Minber feierlich, als ein Triumiph, mar bie Opagion, und von jenem besonders barin verfchieden, bag bet Sieger babet nicht auf einem Bagen, fonbern ju Buß ober ju Pferde, feinen Gingug bielt, und nicht mit ber Trabea, fon bern nur mit ber Praterta, befleibet mar. Bon ben triums phirenden Relbherren murbe auf bem Rapitol ein Stier, von ben ovirenden hingegen nur ein Odjaf (ovis) geopfert; ein Umftand, von bem bie gange Referlichteit benannt zu fepn icheint. - Auch der oben ichon gedachte Triumph auf dem albanifchen Berge war minder felerlich, und wurde zuweilen nur von folden gehalten, benen ein formlicher Sieaszug burd Die Stadt felbft nicht mar verwilligt worden, und benen nut eine Ovation zugeftanden mar, die fie bann auf jenen Eris umph auffer ber Stadt folgen ließent. Die Gebrauche babei waren, wie es icheint, jenen feierlichern abillich, und ber Bug gieng vermutblich in ben auf bem albanischem Berge belegnen Tempel bes Jupiter Latiaris.

108. Die

#### Romische Alterthumer.

108. Die Winfich Erlegeberfaffung erlitt Baifern verschiedne Abanderungen, wovon bie bier noch zu ermabnen find. Gleich vom August flebendes Rriensbeer eingeführt, und ein praefectu aber Die Leibmache bes Raifers und Die in Stalien pratorianifden Roborten gefett. Die Rriegegucht Diese Ginrichtung-febr; Ber-Bwect bes Dienftes wat Schut bes Kaifers, als des Barerlandes; und b forbern, fab man ben Golbaten viele Unordnungen brauche nach. . Auch wurde baburch ber Kriegsfig übrigen burgerlichen Stanben gu febr abgesonbert. und noch größere Beranberung bes romifchen Ri machte Bouftantin der Große, indem er zwei C haber bes gangen Deets bestellte, welche magiftri n Ben, beren Giner, ber magifter equitum, bie gang und ber Andere, ber magifter pedigum, bas gange & Die Zahl berfeiben stieg unter Theodo Brofen bis auf funfe. Unter ihnen ftanden bierci duces rei militaris.

109. Die pratorischen Soldapen wurden gen ersten Kaisern in zehn Kohorten gethellt, berei kausend Mann bestand. Unter den spatern Kaisern ganz abgeschafft, und statt ihrer viertehald tausend menier in Dienst genommen, die in neum sebolag gi dem mogister officiorum untergeordnet wurden. A tes waren, die Dulfsvolter ungerechnet, unterm A und zwanzig, in die Provinzen vertheilt. Ausseden noch die gedachten zehn Kohorten, sechs Stadtschown tausend Mann, und sieben roborres wigilum, men zwanzig tausend Mann betrugen. Unter den Kaisern wurde diese Anzahl sowohl, als die Seeinagrößer; und bei der Theilung des Neichs waren in zwei und sechzig, im Prient sebenzig Legionen.

#### Privarleben.

110. Um fich von ben burgerlichen Verhaltniffen ber alten Romer einen eichtigen Begrif au bilden, muß man ben Dauptuntericbied guerft merten, ber amifchen Freien und Setapen bei ihnen gemacht murbe. Bon ben freien romie feben Bargern gab es wieber zwei Rlaffen: freigeborne, ingenni, beren Bater ichon tomifche Burger maren, und freis melaffene, liberzi, bie aus ber Anechtschaft entlaffen waren, womit jeboch nicht immer bie Ertheilung bes romifchen Burs gerrechts verbunden mar. Die Rinder biefer Freigelaffenen biegen liberrini, wenigftens in ben frubern Beiten; benn uns ter ben Raifern murben auch bie Freigelaffenen felbit fo ges nannt. Die Gelaven ober Rnechte maren eigentlich Auslander und Rriegsgefangene, beren Angabl fic anfanglich burch bie vielen Eroberungen ungemein anhaufte, bis man in ber Solge die Freigebornen von den icon gewesenen Leibeignen unterfcied, und nur biefe als Stlaven behandelte. verfdriebenen Bestimmungen, ihre Behandlung, und bie Bes beauche ihrer Losiaffung tommen wir in der Rolge guruck.

111. Sewöhnlich hatten die Rötner drei oder auch vier Aramen; und in dem lehtern Kalle hieß der erfte praenomen, und war der Unterscheidungsname der verschiedenen Personen uon einerlei Geschlecht, z. B. Publius; der zweite nomen, oder der allgemeine Geschlechtsname, z. B. Zornelius; der dritte, cognomen, wodurch man die besendre Kamille-bezeiche

mete,

## Bedinische Alteithunet.

webe, g. B. Scipio, und ber vierte, agnomen, thumficher Beiname, z. D. Afrikanus. Geschle und Kamilla, (familla) war übrigens darin von ei schieden, daß jenes das Game, den ganzen Stamu einen Theil, ober einen besondern Iweig jene bezeichnete. Gleich nach der Grundung Roms g den, steilich sehr gemischten Einwohnern dieser Schon einige aus ulten ebeln Geschlechtern, eine in wurden diese durch die Aufnahme mancher Pkebeje Pawister vermehrt. Zu den berühmtesten römischer tern gehörten: gens Fabia, Iunia, Ansonia, Iulia, Pompilia, Tullia, Horacia, Octavia, Valei mia, Sulpicia, Claudia, Papiria, Cornelia, Ma proxia, Horzensa, u. a. m.

1.12. Die Verbreitung biefer Gefchlechter murt Schen befordert, bei benen die Romer bis ins febr barauf faben, ben patrigifchen und plebefifchen mer abgesondert zu erhalten. Eigentlich mar bie Che eines jeden Romers; und die, welche ferig blieben in ben frubern Beiten bet Republit, eine gewiffe & Abgabe bafur entrichten, Much war es ben comifche s ber Regel nach verboten; Ach mit 2feelandern zu ve und die Ausnahme bavon bedutfte einer besondern Das Jus Quirieum ertheilte auch nur romischen B Borrecht, eine Freigeborne, ober bie Cocheer einer au beirathen. Freigelaffenen war es unterfagt, bure paliche Gefet im J. R. 761, mo den Freinebornen ! eathung mit ben Ebchtern ber Freigelaffenen verwill ann: Die Genatoren und thre Sohne ausgenommel gens verehlichten fich bie jungen Momer und R größtentheils febr fruß : jene jumeilen in vierzeh Diefe fcon im gmbiften Jahre.

1, Mimenb. Sandb. b. Blaff, Literat.

113. Bor ber Bollsiehung ber Beirathen gieng allemal eine feierliche Cheberedung ober Verlobung verber, mobei ber Bates ber Braut feine Einwilligung (ftipulazio), auf des Braw gigams Anwerbung (fponfio) ertheilte. Der baburch gefchlofe fene Bertrag und beffen feierliche Bebrauche biegen fponfalis. Oft giengen diefe mehrere Jahrever ber Berbefrathung ber, felbft noch im findlichen Alter ber Betlabten. Auch mar bei bet Berlobung ber Brautigam nicht immer zugegen, fondern man voll ang fie guweilen burch Briefe, oder einen Bevollmachtigten In ben frubern Beiten mar bie vaterliche Einwilligung nur für Die Tochter, bernach aber auch fur bie Sohne norhwendig. Die gegenfeitige Einwilligung ber ju verlobenden Derfonen mat das wesentlichste Erforbernif. Freunde und Anverwandten murben gewöhnlich als Zeugen bazu eingeladen; man fette mehrentheils auch einen fchriftlichen Chevertrag auf; Die Braut murbe von ibrem Berlobten gum Unterpfande ber Treue mit einem Ringe beidenft; und man beichloß die ganze Feierlich feir mit einem Baftmabl.

114. Der Boebzeittag felbft wurde nicht ohne Answahl festgesebt; fondeun man bestimmte ginen von den vermeinten Die Ueherlieferung ber Braut ans aludliden Zagen begut. Der vaterlichen Gewalt in Die Bande, ihres neuen Chemannes bieß conventio in manum, und wurde burch einen acttesbienfb lichen Bebrauch und eine Art von priefterlicher Beibung, (confarreatio) eingeleitet. Chen, die auf biefe Art gefchieffen waren, batten manche mefentliche Borguge vor anbern, bie man obne biefe Reierlichfeit burch Beimbolung und Sahrslange Befignehmung ber Braut (usucapione) gefchoffen batte; auch konnten fie nicht fo leicht wieber getrennt werben. Ein anbres Mittel war ber Antauf (coemzio) einer Frau, ber von beiben Seiten gefchab, ob er gleich nur vorgeblich, und bloße form lichkeit war. Die Braut muste jut Dochzeit einen befondets Sauptschmud haben, und ihre bisherige Rleibung mit einer

## Romische Alterthumer.

anbern bavon verschiednen wechseln, auch wurde ih zeitliche Gurtel angelegt. Das am Hochzeittage zu de Opfer bestand in einem zweisährigen Schaaft, i vorzüglich der Juno, als Chegottin, gebracht.

115. Die Zeimführung der Braut in bie bes Brautigams, welche jur Nachtzeit geschab, mar mit verschiedenen Zeierlichkeiten verbunden. Sene : Diefem der Mutter, ober, wenn biefe nicht mehr le ihrer nachsten Bermandtinnen gleichsam geraubt; fie einer Spindel in der Sand aus dem Saufe, und bu beffen, noch bes neuen Saufes Thurschwelle beruht wurde von zwel fungen Leuten geführt; ein britter ber Factel voran, und zuweilen folgte ihr ein vierter lei weiblichem Berathe. Die Braut muffte bie El bes neuen Saufes mit weißen wollenen Binben behå mit Bolfefett beftreichen; bann trat fie auf ein gleid gange ausgebreitetes Ochaafsfell, rief bem Brauti fogleich tam , und ihr die Ochluffel des Saufes reicht bann bem Saustnecht übergab. Darauf muffte fie ? Baffer, ein Symbol reiner Sitten und ebelicher & rubren. Das Baus der neuen Cheleute mar ichon vorber mit Blumenfrangen gefdmucht. Dach gefcheher führung murbe baselbst das Sochzeitmabl gehalten, mit Dufit und' Gefang begleitet mar. Unter bie an jungen Leute warf man Ruffe aus, und endlich man bas Brautpaar ins Schlafgemach, indeß bie 3 und Mabchen vor ber Thur beffelben ben Brautge stimmten. Am folgenden Tage brachte die neue Che Gottern ein Dantopfer; ber junge Chemann gab ein mabigeit, (reporia,) und theilte ben Baften beim ? Befdente aus.

meen, vornehmlich in spatern Zeinn, sehr gewöhnli D p 2 menn die Berlobung mit allen Formlichfeiten, befonbers mit der obenermabnten Ronfarreation, vollzogen mar, fo murben auch zu ber Trenmung verschiebene Feierlichteiten erfobert, unb fle bieb bann diffarreario, fo, wie ben minber formlichen Cheperbundniffen die emancipatio und usurpario entgegenges Begen des baufigen Difbrauchs murden die Ches icheibungen burch Gefete eingeschrantt; und eigentlich hatten nur bie Manner bas Recht bazu. Die Formel, womit fle ibre Frauen entließen, war: quas res tibi babeto! Zuweilen gefcab biefe Trennung auch icon vor ber Che, von den Bers lobten, und bann nannte man fie repudium. Die dabei üblis Bat fein Ches de Formel bieß: conditione tua non utor. beuch ber Rrau an ber Scheidung Schuld, so muffte der Dann Die erhaltne Aussteuer wieber guruckgeben.

117. Unter ben romifchen Bebrauchen bei ber Beburt der Kinder ift der mertwarbigfte diefer, daß es in der Wills tubr bes Baters ftand, fein neugebohrnes Rind, welches bie Behmutter in diefer Absicht auf die Erde hinlegte, aufzuheben, Senes hieß tollere infantem, und ober wegfeben au taffen. war eine Erklarung seines Vorsabes, es zu erziehen, und füt das feinige ju erkennen; diefes bief exponere, und war ein von ben Briechen angenommener unnaturlicher Gebrauch, nach welchem die Rinder auf die Baffe, meiftens an die Columna Laftaria, bingelegt, und ihrem Schickfale überlaffen murben. Ueberhaupt mar die vaterliche Gewalt bei den Romern febt groß, und die Mutter hatten burchaus feinen Untheil baran. Diefe Bewalt erftrecte fich nicht nur über bas Leben ber Rim ber, fonbern ber Bater fonnte auch feinen Gobn breimal vers taufen, breimal jurudfodern, und fich allen Erwerb beffelben als Eigenthum anmaßen. Unter den Raifern verlor indeß biefe Bewalt viel von ihrer Strenge, auch badurch, daß den Rine bern ber Befit bes Dachlaffes ihrer Mitter jugeftanden warb.

## Momifche Allterthumer.

118. Die Befreiung bes Sohns aus feiner Gewalt gefchah burd bie Emancipation, ober erbichtete breimalige Berfaufung bes Cobns, und erfolgende Kreilaffung bieß manumiffig legirima per Bater und Sohn ericienen namlich mit dem vorgeb fer, einem Freunde bes erftern, und mit Buglebun per Zeugen; vor bem Tribunal bes Prators; und Der icheinbare breimalige Berfauf und bie dreimalige! mit einigen felerlichen Gebrauchen vollzogen, oft at Doppelter Bertauf, mit Aufschub des britten. Geft bieg ber Raufer pater fiduciarius, bei ben etftern be Mur das Absterben ober die Berbannung t konnte feine vaterliche Gewalt aufbeben, und fie ge haupt ju ben Vorrechten romischer Burger. Durch cipation murbe ber Cobn fein eigner Bett, und Bel Bermogens, beffen Salfte er jedoch bem Bater al lichfeit für feine Befreiung geben muffte.

119. Eine andre, gleichfalls gerichtliche, Git mer in Unsehung ihrer Kinder mar bie Mooption, ber leibliche Bater eines Rinbes fich feiner Rechti fpruche an baffelbe begat, und fie einem andern übe es an Rindesstatt annahm. Die Feierlichkeiten ba jum Theil bie namlichen, wie bei ber Emancipation mal bei jener vorausgeseht, und alfo borber vollzog Rut murbe bann ber Gobn an ben ibn annehmen! aveimal verfauft, und jum brittenmal nicht wiebe Aufferbem aber geschah bie Abontion auc durch ein Teskament, um ein Goschlecht nicht aus faffen: benn bie angenommenen Sobne erhielten al Ramen bes neuen Pflegevaters, und bafur, baf nach bem Tobe bes Erblaffers annahmen, murbe i bemfelben ein ansehnlicher Theil ber Berlaffenfchaft Dur in den Teierlichkeiten war die Arrogation Aboption verschieden: Bene-geschah nicht, wie diese, vor dem Prator, sondern vor dem versammleten Bolt bei den Komisien, durch den Oberpriester, erstrecktel sich nicht bioß auf einzzelne Personen, sondern oft auf ganze Famissen. Auf die Bewissigung des Bolts erfolgte ein felerlicher Eid der in ein Geschiecht Aufgenommenen, daß sie dem Gottesbienste und der hanslichen Religion dessplichen getreu bleiben walten; dies hieß dereskario sacrorum.

120. Durch bie Legitimation wurden naturliche und uneheliche Rinder fur leibliche und rechtmäßige erflart, und in bie Borrechte und Unfpruche berfelben eingefeht. Inden galt bieß nur von dem Berhaltniffe bes Rindes ju dem Bater, nicht in Rucfficht auf Die ubrigen Bermandten, ober die gange Ras In der Erbichaft giengen die legitimirten milie bes lettern. Rinder mit den rechtmäßigen ju gleichen Theilen. Uebrigens war biefer Bebranch ben frubern Romern vollig fremb. und tam erft im vierten Jahrhunderte unter Konftantin bem Gros Ben auf, auch nicht einmal in Dom felbft, fonbern in ben Municipalftabten, um bem bortigen Mangel an Defurionen ober Rathegliedern in ben Municipien baburch abzuhelfen. Denn, ba biefes Amt von ben Sohnen ber Defurionen übernommen werden muffte, und febr laftig mar, fo murbe ben Batern die Erleichterung bewilligt, es auch ihren unebelichen. nun fur acht ertlarten Sohnen binterlaffen zu tonnen.

121. Ueber bie Erziehung der ramischen Jugend ift schon oben in der Archabiogie basjenige ermähnt, was die Ausbitdung ihrer körperlichen und geistigen Fähiskeiten betrifft. Dier bemerken wir nur noch, daß man bei den alten Römera keine biffentliche Schulen hatte, sondern daß ihre Jugend den nöthigen wissenschaftlichen Unterricht von Hauslehrern oder Padagogen erhielt. Auch gab es einige Leute, die in ihren Hausern mehrern Kindern jugleich Unterricht ertheilfen. Erst unter dem Kaiser Hadern wurde die berühmte öffentliche Schule

#### Midde Alterkimer.

der Wiffenschaffen, das Arhendum, gefüstet, nehmlich Rhetorif und Philosophie gelehet wurder Hahlich Vieles großen Gebändes war sum Untet Leute, und die andre zu den am angesuhrten Or schiebenen tednerischen, dichtvischen und musikal übungen bestimmt. Es blüste nech zur Zelt de Raifer unter dem Ranken der Sestele Romana.
als gelehrte Unterweistungen, waren, besonders in Zeiten, die körpeelichen Uedungen manchertet Art stand der römischen Erziehung. Auch versaum eine fenhzeitige Bildung der Sitten, und die Ern Triebe, vorzüglich des Patriotismus, der Fteihe heroischen Enischlössenheit.

122. Das Zausgefinde ber Somer wurde demelnichafelleben Ramen paedagogiam Der famil Hif man verftand unter biefem Borte befonbers b pber Staven, bereit fle eine febr jablreiche De movon icon vorbin ber Grund angeführt ift. , ( mittelte Perfonen hatten fie guwellen gu gangen Man theilte fe baber, ihren einzelnen Beftimmi in verschiedene Rlaffen ober Defurien, und hielt Ranes Bergeichniff, welches fic ble Bornehmern a borlefen flegen. Die Gefchafte diefet Stinven n In, theile auffer bent Baufe, und wir führen bi sornebmften und beffdinteffen, nach ihren Bame richtungen an. Det fervus admiffionalis empfien De ben Bertinibes Saufes besuchen wollten, melbete und führte fie ein. Die fervi eubicularii maten ei Rentinerblenern, ihrem Beren am nachften, un Bas Barthusen und Baartraufel ble fervi confores und eineraries bas Ochrolben ut Ben ble amanuenses und librarit, das Borlesen t Rae; bie Kleibungeftucke und bas Ankleiben bie ve

Aufredring im Babe die balneaserers? die medicinische und chirurgliche Bedienung die Jervi medick. Die Fürsorge sur die Kinder hatten die servi naarieii und passaggagi.

west water. 123. Die Aufmartung bei ben Dabigeiten beschäftigte gleichfalls eine Menge von Anechten, die von den ihnen eige nen Aprichtungen benannt sourden. Dafin gehören j. B. ber feryus lectifierujosars fractor, corpsor, diribitor, pracgoff gron, phonapor, u. a. m. Daju famen noch andre, bei non banstiche Befchafte andrer Art übertragen maren, j. B. Det lanuro affiarius, arrienfis, dispensaror, cellarius; arespius, ratiscinator, u. f. f. Unbre batten ibre Gefchafte auffer bem Saufe, g. B. bie Aufficht iber bie bem Beren que Ranbigen Gebande, ber fervus infularis : bas Botengeben ber fervus a pedibus 3, bas Sanftentragen die lefticariti - und bergl. Auch das romifche Frauenzimmer vom Sennbe batte ein gable reiches hausgefinde beiderlai Wefdlichts. Gingegraße Anzahl pon Snechten wurde guf ban Landgutern gur Beforgung ber Bandmirthfchaft und langlicher Arbeiten gehalten. Dabin ges borten bie farvi villici, medialtini, hoproanii, aratores, occonorese vindamieroras, opilianes, muliones, u. a. m.

neisten und frühosten Bolsorn des Alterthums, puten den Absmein ein beständiges Gemerke. Dos den romischen Arieges besten fanden sich immen, Stlovenschies (venaliziazie) eine mod ausserden somen aus Griechenland und Affen sehr aft Gestauenhändler (wangones) nach Rome. Uther die Degreis bung dieses Sandels gab es verschiedne gesehliche Pousauferen, die aber sehr vernachlässeh, und durch diese im Verruge gewährten Voute überisset wurden. Bur Ausstellung der vertäuslischen Stlaven waren eigne Bühnen (caiasiae) auf dem Markt weichtet, und gewähnlich hieng man ihnen eine kleine Tasel mi den Halv, weiche, die Angabe ihren Vaterlandes, ihrea Altere,

## Romische Alterthumer.

Alters, ihrer Tugenden, oder farperlichen Behlen: Oreis war fehr ungleich, und amoetten über taufer Mod fostbager, waren die, welche Gelstesfähigke und um Erziehung, zu Porfesen, Rechnungsführste, und dergl. gebraucht werden konnten.

- 125. Die Freilaffung ber Anechte gefchab lei Art. Die altefte fcheint bie burch ein Bermi numissio ger restamentum) gewosen zu fenn. A es noch gwei andre Arten: ceufu, wenn fich be Erlaubnis feines Berrn in ber offentlichen Ochat ein Befreiter angab; und per vindictam, obei i formliches :gerichtliche Freihrechung vor bem Di Diefem Achtern Salte ericbien der Berr mit feinem fein Saupthage abgeschoren baben muffte, por nal, faste den Anecht beim Ropf ober bei ber & iber breimet berum , gab ihm zeinen Backenft i fagte; bunc bomipem liberum effe volo. Der Pra bann ben Rmecht, mit einer Ruther bie vigdicte fprach ibn mit ber Formel los; aio te liberum i nium. Diefe Lostaffung zu beftatigen, begat fid fprochne Knecht jumeilen nach Larracina, und erf im Tempel ber Beronia, einen But, jum Beichen beit. Uebrigens burfte eigentlich ber Freigelaffene smangig, und ber freizusprechende nicht unter breif fenn. Unter ben Raifern fonnte ein Anecht burd Machtipruch berfelben bie Greibeit erhalten.

Dauswesens durchgehen, wallen wir über die A Bauswesens durchgehen, wallen wir über die A Bauswesens biefelgfte anmerten. Diese war gesten betteschaft Jahrhunderten der Stadt, bis jung derselben durch die Gallier, ziemlich unbed ihrer Wiederausbaupung aber wurden fie schon größ

sehnlicher, und mit dem, besonders nach dem zweiten punischen Ariege, immer zunehmenden Lurus kieg auch die aussert und immere Pracht der Privatgebäude gat sehr; ob sie gleich nie ganz allgemein wurde. In den nornehmsten Berzierungen der größern Sauser und Pallaste gehören: die Ueberdedung der aussern und innern Wände mit Marmor, der Sebrauch den Phingites oder durchschtigen Marmers katt des sonst in dem Fenstern gewöhnlichen Lapis Spekularis, die Bertafelung des Ausbodens, der Wände, Decktücke und Thürschwellen mit Edessteinen, Elsenbein, Marmor, und kostdaren Holzarsten; u. s. w. Unter Augusts Reglerung gewann Rom von dieser Seite gar sehr an Pracht.

197: Die einzelnen Theile' ber Saufer bei ben alten Romern find uns mehr nur nach ihren Benennungen, als mach ihret gangen eigentlichen Befthaffenheit befanne. Die vornehmsten waren: bas vestibulum, ober ber Vorhof, ein freier offner Dlas zwifden bet Sausthur und Saffe. bemfeiben fam man durch die Thur bes Baufes in bas arrium pher ben Vorfaal, worin auf beiben Seiten bie Bilbniffe ober Bruftbilder ber Abnen in Rifden ober Bertiefungen aufgeftellt mareri. - Bon da gieng trian gerade burch in den Sof, welchen impluvium ober cavaedium bief, und in biefein ftand bas eigentlicht Wohnhaus, welches zwei Blugel hatte, benen ein bebectter Saulengang vorgebauet mar, um von Ginem Simmer blefer Seitengebaube troden ins andre fommen ju Bonnen. .. Unter biefen Bimmern war bas ericlinium ober Speifezimmer bas vorhehmfte; Die übelgen bloffen vellae, und batten nach ihren besondern Bestimmungen verschiedne Beis namen ; 3. B. cella vinaria , coquinaria, penuaria, u. f. f. Aufferdem gab es bei großen Baufern noch einite Rebengebans be, Saulengange, Baber, Garten, und Vergl. Baft alle Bimmer maren im unterften Stochwerte; mir bie freiftebenben Zimerasbaude (infulae) waren beber, und in mehrern Stochwerten, meiftens von Miethlingen bewohnt.

128. Die

148, Die Lebensarr der Komer, überhamt genond men, erlitt in ihrem berrichenben Charafter, nach Beichafe fenheit ber Zeitumflande und ibret Ginfluffe, manderlei Abandes rungen. Die ber Sittlichkeit anfanglich febr beforberlich und portheilhaft, in den fpatern Zeiten aber ihr fehr verberblich und nachtheilig waren. Das junehmende Giuck ber Ramer wirfte auf ihre Sitten, und biefe batten wieder auf ihr ganges Deis vatleben, ihre Gefchafte, Gefellichaften und Ergibimaen vies len Ginfluß. In ben erften Jahrhunberten Roms, bis auf ben zweiten punifchen Rrieg, mar ber Sauptcharafter auch ibrer bauslidien Sitten Simplicirat in Denkungsart, Sandlungen und Anftalten, und mit berfelben war grugglirat im Benuffe finulider Ergobungen verbunden, die fie fich mur felten und maßig etlaubten. Bon ihrer erften Raubigfeit giengen babei bennoch auch die auffern Sitten immer mehr in Reinheit Be mehr fle aber mit ben Berfeines und Urbanität über. rungen und Bequemlichfeiten bes Lebens bei ben Boltern, Die lie beflegten, pernehmlich bei ben Griechen, befannt murben. und ie mehr Reichthum und Utberfluß durch biefe Eroberungen bei ihnen gunahm, befto berrichenber wurden Lurus und Ueppige feit auch im Drivatleben, und in die Stelle ihter vormaligen beroifchen Lugend, ihrer Großmuth und Gelbftverleugnung, tras ten nun Weichlichfeit, Bolluft and unbegrangte Citoffeit. mit war die Pracht in Gebauben, ber Aufwand auf ausgefuchte Speisen und Gerrante, Die Liebe ju fcmelgerifden Gaftmabe ten, und abertriebene Rleiberpracht naturlich verbunden.

129. Che wir indest die vornehmsten Gebräuche des eigentlichen Privatlebens der Römer durchgeben, ist bier noc einiges über ihre Eintheilung des Tages zu erinnern. Erchneten, wie oben schon errahnt ist, allemal zwölf Seunt für den Tag, und eben so viele für die Nacht; folglich wie einzelnen Tagesstunden für sich im Sommer länger, im Winter fürzer, als die Stunden der Nacht.

Stunde des Tages steng namtlich mit Aufgang der Sonne an, die sechste war zu Mittage, und die zwolfte endigte sich mit Sonnenuntergang. Man bedieute sich am meisten der Basseruhren, und hielt eigne Staven dazu, die nach biesen, oder nach den Sonnenuhren, dit sehen, und ihren Herren die Stunden anzeigen mustem Bei den Wasseruhren muste man die Deffnung des Basserlaufe, nach Berhältnis der Tagese länge, bald verengen, bald erweitern. Erst unter den Kaissern steng man an, die vier und zwanzig Stunden des Tages von einer Mitteenacht die zur andern zu zählen. Sowohl den Tag als die Nacht theilte man wieder in vier Theile, deren jeder drei Stunden gnthielt. Die Biertheile des Tages hießen: peima, verxia, sexxa, nona; und die der Nacht, oder die Bis gilien: vespera, media nox, gallicinium, consicinium.

130. Bei ben fo mannichfaltigen Sofchaften, Deigung gen und Lebensarten ber Blieber einer Ration, lafte fich ber gemobnliche Bang ibrer Beschäfzigungen nicht wohl allges mein bestimmen; es giebt aber boch gewiffe burch Gerkommen aber Pflicht veranlaffte tägliche Gebrauche, Die ber Lebensart eines Bolts, wenigftens feiner orbentlichern und gefittetern Mitburger, eigen ju fenn pflegen. Bon ber Art waren bei den Romern: die Unwendung der Morgenstunden zu froms men Uebungen in den Tempeln ober in ihren Baufern; Mufs martungen und Morgenbesuche ber Beringern bei ben Bornehmern, befonders ber Rlienten bei ihren Schubberren; bie gerichtlichen Sefchafte, Romitien, und anbre Bolleverfamme bungen, Die gleichfalls bes Bormittags um Die beitte Stunde ibren Anfang nahmen ; Luftwandeln und Befprach in ben Saulengangen, auf bem Martte, und andern offentlichen Dichen; u. f. f. Um bie fechste Stunde, ober ju Mittage, wurde gespeiset, aber nur wenig; und bann pflegte man Dits tagsruhe ju halten. Der Machmittag ward meistentheils mit Berftrepungen und Ergoblichkeiten bingebracht, mit Besuchung'

ferthung ber Sefellschaften, der Baber und Schauspiele. die neunte oder sehnte Stunde des Lages war die gewöhnliche Seir des Upendessens,

Die Mittagsmahlseit der Romer war, wie ges fage, sehr massy, und man segte sich dabei gewöhnlich nichte Wahlzeit genossen, in den hessorn Quittage sege mäßig, und man legte sich dabei gewöhnlich nicht einmas du Thate; viennege wurden die, welche du Nittage viensten. Die sünste Stunde. abor von der des des vientes sie den für ander von der seiten sur viente sur vie Schweiger gehalten, Die fünste Stunde, oder nach unseren Schweiger gehauten.

Rechinung die eilste des Bormittags war dazu bestimmt. Die Bechiung die eute veb vormitags war dazu bestimmt. Die vormitags war dazu bestimmt. Die Deischimmen wird und für diese bernchmite march die Speischimmer (riclinia) einsetichtet, voelsde in den Pallasten und Landhausern sehr prachtig vorzualichern Vestimmung und varen. Sie hießen, Dieser vorzüglichern Bestimmung wegen, auch coenariones, und bei Geringern Veltummung wegen, auch bern iedem drei Palfen lanan mit Aufebetten umgeben, auf beren jedem drei Polster lagen, um im Liegen unageben, auf veren seven veer Posser lagen, um im Liegen Ren Dersonen hatten also baran Plate. In jeder Seite war die vordre linke Stelle, die Diab.

an sever veire war die vordre unre vieue, die sinke Oeste den Sorrang. Off water nut sieben Diabe, wenn man einem fremden Safte, um ihn besondere du ehren, das gande mitte fremden Saute, um ign vejonders ju edren, vad sinde innie. Frauendimmer pflegten nicht zu

192. Bei den Abendmahlzeiten der Vornehmern war gemeiniglich drei Gange von Spelsen der Zorneymeen an Galiuma am Gelsen. Der erste hier semeinigus vers wangs von Openen.

And and and a seminary of Child als jur Sate: flared; webs one one was over springe and dut one on an angles, Relife Blicht Bein, sondern Meth, war dabei das trant, Det iventer Gang machte bie eigene und das hauptgericht deffelben bieg capur sein det Gerichte wurden in besonder (repositorité) von den Ottaven

Sang war ber Dachtifd, (helleria,) und beftand aus ger mablten Fruchten, Ruchen und Konfett. Der beim Abende effen beschäftigten Bedienten gab es eine gablreiche Denges einige davon find icon oben (6. 123.) genannt. Dabin ger borte ber Tafelbeder, ftructor, der Boriconeider und Bories get, carptor, u. a. m. In den Zeiten des Lupus mandte man febr viel auf geschichte Roche. Bei Gaftmablen, Die fammts lich Abends gehalten wurden, mabite man einen rex ober magifter convivii, und unterwarf fein ganges Berhalten bei Tifche ben Borfchriften beffelben, Die vornehmlich bas Trinfen und die Art ber gefelligen Unterhaltung betrafen. Auch nach vollendetem Abendeffen wurde oft bas Trinten (commeffacio) bis in die fpate Racht fortgefest, und man brachte babei Ges fundbeiten aus; wovon die erften gewöhnlich dem Andenfen ber Citter und herven gewihmet maren.

133. Micht nur nach ber Dablgeit, fondern auch mabe rend berfetben, awifchen ben verschiedenen Bangen und Erache ten, waren desellichaftliche Spiele ublich, worunter bas Wurfelfpiel das gewöhnlichfte mar. Dan brauchte bann vier Burfel, jeden von vier platten und zwei abgerundeten Seiten, und auf jebem waren vierzefth Augen, auf vier Seis ten , namild Eine, Drei, Bier und Geche. Der gludlich. fte Butf mar vier Sedfer, (feniones) ober vier und amans aig Augen, und bieß lactus Venerius; ber ichlechtefte binges gen, ba' man nut vier Einer marf, hieß canis. Heberhaunt waren acht und zwanzig Burfe möglich. Der Rame bes Ges fages, aus welchem man bie Burfel warf, war frieillus ober zurricula. Bon diefen Burfeln (zali) maren bie refferae verschieden, beren man nur brei batte, Die auf allen feche Seiten mit Augen bezeichnet waren. Die Butfe tonnten also zwei und fechezig mal anbere fallen. Ein anberes, aberfeltneres, Spiel hieß duodena feripea, und war eine Art von Eriftrack. Man fpielte es mit funfgebn Steinen von zweiere Jei

lei Rarben auf einer mit zwolf Linien bezeichneten Lafel. Jur Zeit d'es allgemeinen Sittenverberbniffes gieng auch die Spiele fucht der Romer bis zur ausserften Ausschweisung.

134. Auch die Rleibertrachten der Romer litten in ben verfchiebnen Derioden ihrer Lebensart mannichfaltige Ib anderungen, nicht fewohl in Anfehung der Borm, als bes ges ringern ober größern Aufwandes, auf ihren Stof, ihre Bers arbeitung und Musichmudung. Die allgemeinfte und eigens thumliche Rleibung ber Romer war die Coga, eine Natios naltracht, von bet fie felbft togati und gens togata genannt murben. Es war ein Dbergleid, ober eine Art von Mantel, Der vom Balfe bis unten auf Die Tuge gleng, von unten bis auf die Bruft jugeneht, von ber Bruft bis jum Salfe offen, und ohne Mermel. Die Loga murbe baber nicht eigentlich ans gezogen, fonbern nur übergeworfen. Gewöhnlich mar fie aus Bolle, und von weißer garbe. Dur bei leichenbegane niffen war fie fcmarz. Dan trug fle im Saufe enger, und beim Ausgeben gemeiniglich weiter und faltiger: jene bieff: soga reftricta, biefe fufa. Uebrigens burften nur romifche Barger Die Loga tragen, und erft im fiebzehnten Sabre murde den Junglingen vor dem Prator bie roga virilis feierlich angelegt. Obrigfeitliche Perfonen, Priefter, freigebobrne Rinber, und Obrigfeiten in ben Provingen trugen fie-mit einem Durpurftreife verbramt; und bann bieß fie praetenta,

135. Das Unrereleid, welches die Romer unter dies fem Mantel trugen, hieß runica, lag dicht am Leibe, war gleichfalls ohne Aermel, und reichte nur etwas über die Anie hinunter. Sie war ganz offen, und über die Huften mit einer Gurtel um den Leib gebunden. Sewöhnlich war auch ih Farbe weiß. Die Benatoren und ihre Sohne trugen sie der rechten Seite vorn hinunter mit einer Purpurftreife bramt, die clauns hieß, und die Altter hatten an ihrer

wika zwei solche Streisen, die aber schmaler waren; daber hieß die der Senatoren laxiclavia, und die der Rierer angusticlavia. In den spätern Zeisen trug man sie mit Aevnieln. Beine gemeinen Bolte war diese Kleidung, ausser den linnenen Underkleidern oder Hemden, deren Aermel gang einze waren, die einzige; die Bornehmern aber ließen sich ohne Bedeitung der Toga nie öffentlich sehen. Im Winter trugen die kitzern oft noch einen andern darunter, welcher runica interior, oder inwula hieß. Bei den Komerinnen dieß das die auf die Füße herabzehende Obertseid stode, und der engere eben so lange Unterroof gleichsalls runica. Einen kurzen Mantel, den sie zuweilen trugen, nannte man amiculum.

146. Die mertwardigften übrigen Bleibungeffude Der Romer maren : laena, ein bletes wollenes Oberfleid, wie ein Mantel, bergleichen bei ben Frauen rica flef, und beffen inan fich auf Reifen bediente; palud imentum, ber Dantel Der Reldberren, ber auch bei ben Romern Chlanys biefig fagum, bas allgemeine Oberfleid ber Goldaten, bas nur Rucken und Achfein bebeckte, und von rother gathe mar; lacerna, ein Regenmantel, febr weit, und mit einem Ropfo aberguge (cucullus) verfeben; und paenula, ein ber Toga abnlicher Mantel, die unter ben Raifern ublicher, als jene, wurde. Bewohnlich ließen die Romer ben Ropf unbedectt, ober jogen einen Theil ber Loga barüber; nur zuweilen, und vornehmlich jut Beit ber Saturnalien, trugen fie eine Art von Dagen (pilei) ober wollenen Rappen, bie aber nur ein Borrecht' ber Kreien und Freigelaffenen, und ben Racchten gang unterfagt maren. Die calcei ber Momer glichen mitht unfern Schuben, fondern bedecten ben gangen Suß bis gur Mitte bes Schienbeins. Die von farfem ungegarbten Leber hießen perrones; bloge untergebundene Sohlen aber foleae, und bei ben Rriegern, Die fie and von Blech hatten, caligae; biefe murben mit ginem Banbe ober Riemen um bie Obers fuße und Inochel befestigt. 137. Das

# Memische Alterthumer.

54 - 1-37. Bas Shar / foreift ved Squipte als. fegen die Romer in ber altern Zeiten frei wachfer fematten es nur felten. ' 3m fünften Jahrhunbert fwirte ber Bebrauch es mehr zu verichneiben, an an fatber, erft allgemeiner. Die juligen Leute 1 piffinter pfleaten bas Saupthaar bintermarts ju gie Wenn fie die Toga V einen Anoten zu Binben. teir, wurde ibnen bas Saar gefchoren / und gum Apoll ju Chren ins Fener, jum Theil bein Reptr itel Buffer geworfen. Much pflegte man bas erfl irgend einer Gottheit ju widmen. Unter ben Ri falfches Saar, und eine Urt von Perrucken, Wieffete Sorgfalt wandten die Romerinnen auf bi Spilate, welches fie tealisein. in Locken legen ; ut tien Retten , Ringen und Banbern verzieten lief fittalifte Tracht war ein breites Banb, morei Banr tegte, und'es in Rnaten fchlug. / Muffer t woburd fie es glanzender machten, fam in ben fp Buch bie Bewohnfell auf, es gu fatten, und Gold Su ftenen, um ihmieine fichtere Karbe ju ertheilen heist non ber enter entere manifere wo

387 Es ift noch übrig, von ben Leichenfe Ben Ber Romer Das Dertiburbigfte gu ermahnen. benben pflegten bie anwefenden Bermandfen ol Die lehren Doebmate ihrer Liebe barth Umarmunger ju geben , ihnen ? woeln fie entfeelt waven , Die 2 bruden, und bie Dinge von ben Flingern abzugieb Dann wurde der Leichnam von ihnen mit Beiffem reinige, und von Knechten bes Leichenbestatters ( Meranf legte man ibm bie feinem Sta hefalbt. Rteibung an, die, eben fo wie bie Erauer ubet forbenen, weiß war. Denen, die fich burch @ Beidinet hatten, ibarbe eine Rrone bon Palimweige Alebunit brachte mart bie Leiche in bas Beftibulum a A Efchenb. Sandb. b. Plaff. Literat.

logen fie auf ein Todenbetto, und ließ fie bis jum achen Tage stehen. Diese Ausstellung des Leichnams hieß collocatio, und das Sette leëus feralis. Während dieser Ausstellung zeischah ein öftres lautes Alaggeschrei, (conclamatio,) vom den heftigken Gebehrdungen des Schmerzens und der Trauer des gleitet. Bor dem Sterbehause pflegte ein Cypressen oder Kichtenzweig aufgesteckt zu werden. Uebrigens wurden Kinder und Jünglinge beidgelei Geschlechts in der Nacht, mit Kafsteln, aber ohne Gefolge, Erwachsene hingegen am Tage, und nach Verhaltnis des Standes mehr oder minder seinelicht zur Erde bestattet.

139. Bie bei den Briechen, fo mar auch bei ben Romern sowohl das eigentliche Begraben als das Verbrennen der Leichname ichon von ben fruhoften Beiten ber gewöhnlich. Die Feierlichkeiten bes vorhergebenden Leichenbegangniffes (elatio, exfequiae,) waren vornehmlich folgende. mere und angesehenere Leichen (funera publiea) murben vorber burch einen Musrufer in ber Stadt angeffindigt: Borau giergen die Leichenfanger, von Erquermuff begleitet; hann bie, welche bie Bilder ber Ahnen trugen; bann bie nachften Anverwandten, alle in fowargen Rleibern; barauf die Siftrionen und Tanger.; nach ihnen bie Leiche felbft, pon ben nachften Bermanbten, oft auch von Knechtene und bei Des ringern von den Befpillionen getragen; und guiett ein. pft febr abbreiches, Befolge beiberlei Befdlechts. gieng über ben Dartt, wo die Leiche fehr nugefebener Perfo nent vor bem Rednerplat piedergesett, und ihr da eine Trauer rede gehalten wurde. Der Ort der Berbrennung somobl als ber Beerdigung mar aufer ber Stadt, mo man im erftern Ralle ben Scheiterhaufen ichon errichtet fand, beffen Sobe mit dem Stunde und Bermogen des Berftorbenen im Bers baltniß mar. Auf benfelben legte man ben Leichpam, bes Breuete ibn mit Spegereien, ober begog ibn mit mobilriedjen-

a diene i Britis Confissen

## ... Romifche Alterthimer.

Jen Delen; und dann mard er von den nächsten mit, der Fackel angegündet, wobei man das Gel Inandee. Wassen, Kleider, und anderes Lie des Berforbenen warf man mit hinauf, aft auc dierman ihnen weihre. Wenn alles verbrannt wo die Afche mit Wein gelöscht, und dann sammelte beine, (offilegium) legte sie in eine Urne aus I mor oder Metall, legte in dieselbe noch etwas Ureien, eine kleine Flasche, mit aussesammelten Af deckte sie sorgfältig, und grub sie in die Erde. Le mach der weit seltnern römischen Sitte, nicht verl dern eigentlich begraben werden sollten, legte n morne Särge.

140. Die Errichtung ber Brabmabler ( Cepulcra,) war auch bei den Romern ein febr c fast allgemeiner Bebrauch, wiewohl fie auch bei immer an ber eigentlichen Grabftatte gefchab. ten der Berftorbuen wurde auch Trauer ange Dauer in jedem befondern Salle durch Gefete be Bei Bittmen mabrte fie gebn Monate. murde bei ihrem oder ihrer Sobne Absterben ein Traner (luctus publicus) eingeführt, die fonft nu Unfallen bes Staats üblich gewesen mar. Unmi bem Leichenbegangniffe pflegte man Codtenopfer au ichlachten, und bamit feierliche Leichenmabl ben, Die bei vornehmern Leichen offentlich geget und mobel man zuweilen Gleisch unter bas Bol welches visceratio bieß. Bene Tobtenopfer wui Grabftatte jahrtich wiederholt. Auch wurden bei legenheiten öffentliche Spiele, (ludi funebres,) Rechterspiele angestellt. Die größte romifche Leiche war die Vergotterung ober Bonfekration ber Re ter Angehörigen, nach Art ber Apotheofe griechifd Sie geschah auf dem Marsfeide, wo mien das Bisonis bessellen ben man vergöttern wollte, auf einen hoben Scheiterhausen kellte, von dem, wenn er angezündet wurde, ein oben vorsher dazu angebundener lebendiger Abler empor in die Luft stog, der, nach dem Bahne des Bolts, die Seele zum Osymp hins auf brachte. Der Vergötterte erhielt sodann den Beinamen divus. Auch diese Feierlichkeit war mit Religionsgebräuchen, bsfentlichen Spielen und Sasmahlen verbunden, und hörte selbst unter den ersten christlichen Kalpen noch nicht völlig auf.

# Verzeicni

ber

vornchmsten Namen und

a.

bbildung ber Begenftanbe, eine ber e S. 9. fpmbolifche 10 Aborude ber geschnittenen Steine 132 Abkurgungen romifcher Infdriften 75 Accente ihre Einführung bei ben Griechen Mccius, ober Arrius, romifcher Dichter Achate, wurden oft ju geschnittenen Steir Achilles Carins, griechifcher Schriftfielles Aderbau, die frubefte menschliche Bes Briechen 413 Adoption der Romet 581 Medilen, romische 53.1 Megypten, beffen fruhe Aufflarung 17 Megypter, übten fruß bie Bilbhauerei, Styl ihrer Runft, 103. ihre gefchnitte ibre Mablerei, 137. ibre Bautunft 14 Meolus, Gott ber Binde 351 Melian , griechifcher Befchichtfchreiber 23 Mefchines, griechifder Philosoph 208 Aefchines, griechischer Rebner 188 Aerzte und Maturforscher der Griechen, 2 lung, 245. ber Romer 305 Acfchylus, griechischer Trauerspielbichter Meskulap, feine Sabelgeschichte 355

Aefopus, griechischer Fabulift 206 Agathias, griechischer Geschichtschreiber 240 Akademie zu Athen 40 Albrikus, lateinischer Mythograph 295 Alciphron, Berkasser griechischer Griefe 193 Alexandrinische Handschrift zu London 56 Altäre der Götter, bei den Kömern 500 Alexthuner, griechische, 379. ff. tömliche 479 ff. Ammianus Marcellinus, tom. Geschichtschreiber 303 Ammonius, griechischer Sprachlehrer 200 Amphitheater, deten Gauart bei den Alten, 148. bei den Kömern 527

Amulcren ber Megpoter 128 Amy Flaifche Inschriften 45 Amyntas, alte Dunge biefes Konigs 48 Anacharfis, griechischer Briefichreiber 191? Amagnosten, ober Borleser ber Griechen 36. Inakreon, griechischer Dichter 170 Ancyrisches Monument bes R. August 80 Angrif ber Romer in Schladiten 560 Anlage, urfprungliche, bes Menfchen 3 Anthologie, über die griechische 180 Anvinous, eine antife Statue 116 Antiphon, ein griechischer Redner 185 Antile, mas fle ift gi Aneigonus Bariftius, griechischer Argt 244 Antonin, Raffer und griechischer Philosoph 215 Antoninus Liberalis, griechischer Mythograph 226 Unsahl ber romifchen Reuterei 562 Mpicius, romifder Schriftfteller 294. Apoll, ber vatifanische, 114. seine mythische Geschichte 229 Apollodor, griechischer Mytholog 224 Apollonius Pergaus, griechischer Mathematiter 219/-Apollonius Rhodius, griechischer Belbenbichter 172 21ppian, griechischer Beschichtschreiber 237 Upulejus, romischer Schriftsteller 287 Aratus, griechischer Lehrbichter 126. Archimedes, griechischer Mathematiter 219 Areopagus, ein Gerichtshof ber Griechen 441 Ares, ober Mars, feine mythifche Gofchichte 334 Areedus, griechischer Arat 244 '-

Aristanet.

#### ber vornehneten Romen und Sad

Mriftanet, Berf. griedifden Biefe 143 Mriftides ; griedr. Debner . 1891: Meiftenbanes, gried Buftbielbichter 1745 Meifeorbles, griech. Mister und Philosophici 95. Argonauten, ihre mythiche Geschichte squ Argos, bortige Staatsverfaffang 452 Arrianus, griechifchet Philosoph 212. und Ge ទោប់ ទោប់ ស្រីខែក្រុង ber 236: Auszermia, ober Wiana, ihre Kabelgefchichte: \$ 32 - Murumdelische Sammlung von Infdriften :44 Arzmeigunde, ihre frabe Entftebung 14. 238 Milan , der frubefte Gib menfchlicher Renntniffe Mskomius Pedianus, rom. Borachlebrer 289 Arben, in feiner ursprünglichen und fpatern Sr .385. 486971 ... Mabenaus, griech. Schriftftellet 199 Athlerit; bei ben Griechen 430 Wilfschriften der Bildfaulen sop. der Geramen Muguren, ihre priefterlichen Befchafte 503 Murelius, Martus, feine Ritterfatus tith Auxoria, Labelgeschichte berfelben 349 Aufon ius, rom. Dichter 269 Aussprache bes Griedischen 159 Musmahl rom. Rrieger 556 Apignus, rom. Fabelbichter 268

B.

Bacchanalien, Senatsschus über ihre Abstellun Bacchus ober Dionysos, seine Kabelgeschichte 3 Baver der Griechen 411. 469. der Kömer 485 Baveliefs ober halbenhobne Bildhaumarbeiten 10 reste berselben 117 Baukunst, ihre frühe Entstehung: 7. 144: ihre Wonn Alten 144. sf. Bolleommenheit der gwiech der römischen 151. Ueberreste 152 Baumeisten, berühmte griechische 150 Belagerungen, bei den Stierhen 458. bei den Relohnungen und Ehrenbezeugungen bei den Start ber römischen Geerschipter 572

Beredsmiteit ber Grieden 186 Beidefrigungen, gendente, ber Mant 1888 Beute, benen Bertfeitan bei ben Gelichen 407. 498 Bibliothelm der Brieffrige; marre; in milion of Santidriften kefindis fait 97? A. der Rimer 70." Bidgeaberei 141 Bi dhauerei des Airerthums 92. ff. Bilonerei, ibra Emiliaina 8. Uniam-blefet Beariff. ma: Bildsanien, verldiebener Art'98. Platige Antale burn not. ihre Mence id Rom fit. ihre Commbungen 218 Bion, Atical. Abellenblidter 178. 3 de Broffes, über Oprache und Schrift 19 Bender's philosophich Gefalier 206 Buchftabemichrift, ibre Erfindung 12. ihre Binfilmung bei den Griechen 22. Abanderung bar griech ebd. M. auf Dungen 49. Entftebung ber lateinichen 58. 64 Buchet; ifre form bei ben Griechen ug. bei ben Rib mern 65 (33 % 2). 1 .... Burgerrecht bei bem Momern, beffen Borguge 542 ... Buiching, angef. Schriften von ibm 20. 207 Buften ober Bruftbilder bes Alterthums 39. 117 Bularchus, ein griechischer Mabler 138!

Cafar Germanikus, rom. Dicter 263
Calpurnius, rom. Hirtendicter 269
Catof Diönystus, rom. Dicter 268
Catof Diönystus, rom. Dicter 268
Catof Mi. Porcins, rom. Schniftseller 292
Catull, lyrischen Dichter der Romer 256
Cavaceppi, Sammlung ergänzter Statuen 113
Cedas, griech. Philosoph 209
Whas, rom. Schniftseller: 305
Consorten der den Abniken: 334
Censorinus, romischen Oprachtscher 282
Ceres ober Damarae, ihre Fadelgeschicke 343
Chandlur's Gamml. griech. Inschriften 44
Chariton, erotischer Drachlehver 284
Chariton, erotischer griech: Schristseller 188

Chion,

### der vornehmften Rapper Und Sad

Chion, griech. Spistolograph 192 Re usule not Chiebull's aflatische Unendemin as autorio Chwist's Abhandh über sierklieteten IRus', ar Chronicon Pariunt, kine geinklieten IRus', ar Chronicon Pariunt, kine geinkliche Institution Ciaconi isterali Aktilike Linstitute Linstitute

3

ires Bembeitung bei beit Alein van, ibre flin is Davalus, ale Bithauer beritagt manitos Damine bei ben Romernetten Dere gehandel Damonen an der Mothaldgie : 99 Schingen . . . Dafterliothefenricht. Rimer: 43,865 : 1710 . t. Daren Pharman griech, Goldach fareiher, 244 Dedifationen ober Weihungen bei ben Momern Delphi, bortiges Ongfelrand Andithamin Damatar, when Levan : Wen Sabelseichichte. \$ 4 Demetuius Phalerche driether Abeter 196 . Demonar, Goldmunge von ihm AB ..... 295 11 Demofthenes, ein griede Dienet 487: 309 ,1 Dentimaler ber griech. Literatur 243 00 Den com. Runft des Aiterthams of her aleen Malerei, Dentmungen ber Romer age ter in in and Dialette ber griech. Oprache 198 ff. Diamatic, Reschreibung deffethen 193 Diana, ihre mythische Beidichte 538 Dichtsaus was Dichter den Suchen 163 mer 252. ff. gen anglichtigenite ebe. Diktatoren bei den Römern, 53 % Diktys Aretensiae griede Boldichtscher 2

Dinte bei ben Alfen 28 eres forigale of Burn . . . Dio Chryfostomus, wieder Monde 189 Dio Zassus, rom. Geschiefeiber 2232:
Diodox don Bicilierprysieche Caschination 233:
Diogenes Laertius, stillische Saskischination 2005.
Widniedes, sonificier Sprachinar 284.1110.117. 2011.0 Dionyfius von Salitarnaf, griedt. Barifificat 106- 234 Dionyflus Periegeres, arlech Webteschreiber +se: Diolcorides, griech. Men unbiedriffieller 56: 34 21 fes rubmter Steinschneiber bad y ather sand 1. Riptycha, mas fie maren so Dobona bortiges Ormil Christers 4190 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 Donarus, Zielius, rom. Sprachlehrer aus Tre in ing Doni, Sammfung atter Jafferfren pat aum Affre gert Den ibre mannel in et.

Edelfteine, ihre Bearbeitung bei ben Alten 181. ihre Rennt nis 191. Eintheihing ifen ied in inite de inites Sheliche Bebrauche ber Griechen angen 100 Ba ... Ehen und Chegebrauche ber Romer ar 215 678: Eheldeidung, öffentliche, bei ben Rhnfern & ste : " ... Biblichmure; ihre Reterliebeit bei ben Beichen 4F7. bef ben Romern 514 edo abneis inch id Bintunfte, öffentliche ber Romer! sade Seitrod gening Elfenbeiri ; beffen Gebrauch zu Runfwerten we. Empiritus, Serrus, frieth: Bbilioppi gid cuis: 1974 Enlauftil in ber alten Malerei ragga initie of . ...... Ennine , rom. Dicter 454 Entwidding menfchider Geiftestrafte Ting .... Bos ober Aurora in der Fabelgeschliche 349 avent. 1. Epheten , beren Bericht ju Athen 441 Epiaramm, urfprungliche Bebeutung biefes Borts : 48..... Epittet, griech. Dollofops fat's Ebistolographen ber Briechen 1 9.14 ber Mues #70 Epochen der griech Kunftgeschichte 107 President fom Priester 505 Eracosthenes, griech. Erdbeithreiber 228 Ergans

## ber vornehmsten Namen und S

Wrganzungen antifer Bithfallen 113
Wrgonlichkeiren ber Griechen 474
Wrnefti, (J. A.) literarische Achabologie 19
Wrotische Schriftkeller bet Griechen 181
Wrz, bessen Gebrauch in der Bitogießerei 197
Wrziehungsart der Griechen 33. 415. der Eröm, Jugend 582

Erruster f. Serrurier. Erymologikum Magnum der griech. Oprac Evander, angeblicher Einführer der latein ben 60

Bullides, griech. Mathematiter 218 Euripides, griech. Trauerspielbichter 173 Buftarhius, Verf. eines griech. Momans 18 Burwopius, rom. Geschichtschreiber 203

3

Sama, Gottin bes Gerüchts 356. Sarbeff in ber Dalerei ber Alten 138 Sarberei, ihre fruhe Entftehung 137 Sarnefische Stier, eine antite Gruppe les ebend. Safti Capitolini, Refte berfelben 79 Saunen und Satyren, in ber Sabellehre 3! Jechter, ber borghesische 115. ber fterbenbe Becialen ober Berialen, romische Priefter 5: Seronia, Göttin der Baumfruchte 358 Sefte ber Orfechen 423. ber Romer 516 Seftus, Sert. Pompon, rom. Sprachlehret flamines, rom. Priefter 506 Slora, eine antife Statue 116. ihre mythifch! Sloralische Spiele bei ben Romern 526 Slorus, rom. Geschichtschreiber 301 Sortuna, Gottin bes Gluds 356 Sourmont, von ihm entbedte Steinschrifter Frauenzimmer, dessen Lebensart bei ben C Grestomalerei der Alten 128 Freie und Freigeborne bei den Romern 57 ! Speilasfung ber romifchen Anechto 385

E.

Ariedensichluffe ber Griechen 41 : Froiich, Odriften über die Mungfunde 30 Grontinus, rom Schrifteflet 290 Julgenrius, latein. Arpthagraph, 298 Jurien ober Eumeniden 265

Œ.

Balgman griech. Arst und Coriftfteller 2 Ballus, Corneliur, rom. Elegiter 258 Balli, romifche Prieffer ber Cubele son . Baftfreiheit bei ben Griechen 411. 467 Baftmable ber Grieden 499. 477 Bebaude, beren Bonier ermaf ut 146. andre alte 152. Schriften baruber 153. toinifche 484 Bebene, offentliche, ber Romer 510 Beld, beffen Arten bei ben Romern 549 Bellius, rom. Schriftfteller 481 Belubde bei ben Romern 512 Bemaloe der Alten, worauf man fie mabite 138. noch porbandene 142 Bemmen, ihre verschiedne Arten 125 f. bie berühmteften Sammlungen berfelben ebend. des Alterthums 133. Rupferwerte barüber 134 Benien, ober Schungeifter ber Alten 365 Beographie, ihr Ursprung 16. Beographen, ber Briechen 221. ber Romer 290 Geometrie, ihr fruber Urfprung 16 Berichte und Strafen bei ben Griechen 391. 427, 449 Berichtslig jung bei den Romern 542 Berichtebofe ber Briechen 441 Deumanteup, Cafar, com. Dichter 263 Beschichtschreiber, griech. 228. rom. 296 Befengebung ber Griechen 404. 446. 450, ber Romer 545 Gener's, (Joh. Jak.) Mungsammlungen 51. 81 Bewichte bei den Griechen 473 Digenton und Citanen 360 Botterfeftem der Griechen 393, ber Romer 498 Coguet, fein Bert über ben Ursprung ber Runfte. 19 Borgias, ein griech, Reduer 185

**Gotts** 

### der vornehmften Ramen und Sach

Bortbeitert, allegorifche, ber Romer 350. griech. Brabmabler bei ben Romern' 595 Grammarit bei ben Briechen 38. 100 Sprache 249 Grammacifer der Romer 69 f. 277. Der Stleche Grammatiftit, ihr Unterfchied von ber Grammal Gratius Salistus, rom. Dittet 202 Brazien, ober Charitinnen, in ber Kabel 3'6d Gregorius ober Georgius, griech, Sprachlefrei Briechenland, beffen frube Aufflarung 17, erf -rung 21. beffen Runftgefchichte 106. Berblenfte teratur 156, Deffen geograph. Beldaffenheit 381. fchichte und Berfussang 382. Religionegustand Regierungejuftand 419. Rriegewefen 404. Drive Briffel. Bertzeug bes Ochreibens bei ben Grieche Grofigriechent moes fruhe Aufflarung 61 Brutet's Cammlung alter Infdriften 73 Gymnasten, deren Bauart und Ginrichtung 149 Gymnaftil ber Griechen 33.

Kade, beffen Tracht bei ben Romern 593 Baine, gottesbienftliche, ver Griechen 417 Samilton's Cammlung betrurifcher Dentmaler Bandel und Schiffahre ber Griechen 493 Sandlung und Raufmannschaft ber Romer 54 Sanofichriften, über Die griechifchen 52 ff. L' Derfelben 54. Anwendung 55. Anführung 56. f. lateinische 84 ff. Sandwerker bei ben Romern 548 Sanno, griech. Erdbeschreiber 220 Barpofrazion, griech. Sprachlehrer 198 Saufer bei ben Griechen 412. 469. Belden, thebanische 376. trojanische 377 Beliat; ein Gericht ju Athen 442 Beliodor, erotischer grieth. Schriftfteller 181 Belios, ober Gol, in ber Kabellehre 340 Beimführung der Brant bei den Romern 579 Sephaftion, griech. Oprachlebrer 197 Bephastion, gelech. Minthograph 225

1. C 1 . Sr

Zephaftos ober Vulfan, feine Sabelgefchichte 337 Zera ober Juno; ihre mythische Geschichte 324 Bergelides Pontitus, griech. Mythograph 227 Bertulanum, dafeibft entbedte Infdriften 46. aufgefundes ne Sanbichriften 56. Gemalibe 143 Bertules, ber farnefijche 115. feine Gefchichte 372 Bermen, eine besondre Art antiter Biften 99. lieberrefte derfelben 117 Sermes ober Mertur, feine Sabelgeschichte 339 Bermogenes, griech. Rhetor 197 Berodian, griech. Geschichtscher 239 Berodot, griech. Beschichtschreiber 229. Zerben, oder Halbgötter der Gliechen u. Romer 369. 397 Sefigous, griech. Dichter 167 Zesychius, griech. Sprachlebrer 198 Berrurier, ihre frube Ausubung der Bilonerei 104. Uebers refte ibrer Runft 105. ibre Bemmen 129. ibre Malerei 141. thre Baufunft 15i. Zieroglyphen ber Megnpter 10 Sieromantie und Sier ofcopie Der Briechen 421 Sippotrates, griech. Arat und Schriftfteller 242 Sochzeitgebrauche ber Griechen 412. 476. ber Romer 579 Bols, beffen Gebrauch in ber Bildhauerei 93 f. in der Das

ferei 139. in ber Bautunft 145 Zomer von feinen Lebensumffanden und Bedichten 165 Boren, Gottinnen ber Beit u. f. f. 364 Boraz, rom. Dichter 259 Myginus, latein. Mipthograph 294

Jahr, beffen Eintheilung bei ben Romern sis Jamblichus, griech. Philosoph 216 Inschriften, Mugen ibrer Kenntnig 43. von ben griechie fchen 44 ff. von den romifchen 73 ff. Jobert, Anleitung zur Münzkunde so Josephus, Slavius, jubifcher Beschichtschreibet 234 Jris, Settin bes Regenbogens 350 Ifaus, ein griech. Redner 187 Jorrates, ein griech. Rebner 1869" Jealien, von deffen frubeften Bewohnern 60 Julian, der Abstrunnige, gried. Schriftfeller 216 Julius

## ber vornehmuten Manuen wind Sad

Julius Cafar, tom. Seschichtschreiber 297
Julius Jirmikus, rom. Schriftseller 291
Julius Rapitolinus, rom. Seschichtschreiber 31
Julius Pollur, driech. Sprachlehrer 198
Juno, ihre mytholog. Seschichte 324
Jupitens, feine untholog. Seschichte 322
Justinus, latein. Seschichtschreiber 302
Justinus, tom. Satyrendichter 267

ંગ્ કાર્યાણે, કે પ્રાપ્તા 📦 જ્યારે છે Radmus, Ginführer ber griede Buchftaben 22 Balt, Gemalde Darauf 129, Deffen Bebrauch ! > Eunst 1449 Ballimachite, griech. Dymnenbichter 176 Rameen, woher ihre Pengunyng 125 Rampffpiele bet Griechen 428 Raftor und Pollur, ihre hersiche Beichichte 3 Benneniffe, ihre Entfiehung in fog Binder Berbalten ber Romer gegen fie 582. Klagen, gerichtliche, bei ben Romern 542 Kleanthes, gried, Domnenbichter 177 Bleidungsart der Griechen 399, 456. ber Rom Kleinafien , deffen frube Baufunft 146 Bnechte und Stlaven bei ben Griechen 435. 4 Romern 585 Konige bei ben Griechen 401 Roborten ber rom. Kriegeheere 353 Rollegien der rom, Sandmerfer 548 Boluthus, griech. Belbenpichter 179 Romitien bei ben Romern 541 Bonon, griech. Minthograph 225 Bonfulen bei ben Romern 530 Bonftantinus Bephalas, Cammler gried. Epig Rorinth, Verfaffung daselhff. 452. Brein, bortige Staatsverfaffung 402 Briegsheere der Griechen 453 Kriegsmaschinen ber Griechen 458 Briegeverfaffung ber Romer sig, unter ben \$ Ariegewesen der Griechen 405. 453 Briegezucht ber Griechen 460. Der Damer 5 Brones ober Saruen, feing moth. Gefchichte

4 : 4

Brystall, bessen Beschichtlichen 124
Rtesias, griech. Geschichtlichter 232
Runft, Bestimmung bleiek Worts 87
Runstgefühl und Auftgeschinack 89
Runstkenner 90
Künstkenner 9

Encevamon's Berfassung 384: 404. 437 ff. 1930 Lager bei den Griechen 396. 444. der ram. Kriegsheere 566 Lakrantius Placitus, ititein. Muthograph 295 Lackon, über die Grinds dessen 113 Laren, bei den Romern 366 Larona öber Leriyo, ihre Abelgeschichte 333 Levensart, stugale, der Röstlichte 333 Levensart, stugale, der Röstlichte 333 Legicinen, röm. ihre Ubtheilung 556. 562. bet Bundenges nossen 563. Legicinentian der Kinder bei den Römern 382 Legicinentian der griech. Weltweisel 39 Leichenteit der griech. Weltweisel 39 Leichenteit der Griechen 40 Leichenteit der Griechen 40 Leichenteit der Griechen bei den Griechen 398. 477. bel den Römern 502

Romern 593 Letho oder Latona, ihre Kabelgeschichte 353

Letho over Latona, ince Kavelgelchichte 353 Libanius, griech. Redner 190

Lippert, beffen Abdrude bon Semmen 133

Literatur, deren blubendstet Zeitpuntt bei ben Stiechen 32. ihr Berfall 42. ihre Uebetrefte und Denemaler 43. Ente febung der römifchen 62. ihie Bortschritte und Bluthe 67 ff.

ihr Persoll 42. ihre Denkindler 72 ff.
Livius Andeonikus, rom! Righter 252 Livius, Citus, rom. Seldichtscher 258 Longinus, griech. Roetor 197 Longus, griech. Erotiter 182 Loofe, eine Art rom. Denket 515 Loofe, eine Art rom. Denket 515

Lucilius, tom, Satirenbichief 255 Lukunus, tom Belbehoichter 265 Lukureinis, tom philo, Sigill' 255

Luna

#### der vornehmffen Namen und

Luna, ober Selene, in der Fabellehre 3 Luperei röm. Priester 507 Lykophron, griech. Dichter 174 Lykurgus, griech. Redner 188 Lyssas, griech: Redner 186

#### M.

Maage bei ben Griechen 458. bei ben Ro Maffei, Scip. griech. Inschriften 44. i jungen 45 Magiftratsperfonen, rom. verfchiedner ? Maler ber Griechen 141. der Romer ebe Malerei ber Alten 136 ff. entaustische 131 Malgeiren ber Stieden 466, bei ben Roi Matrobius, ram. Sprachlehrer 282 Manen, ober Schutgeifter der Berforbene Maniliue gom Dichter 263: Marcellus Empiritus, rom. Argt 306 Marcianus Capella, rom. Schriftfeller Marmor, beffen Gebrauch in ber Bilbbai Mars ober Ares, feine myth. Geschichts. Martialis, rom. Epigrammatiff 1867 Materiallen der Bildbauerei 95 Mathematiter ber Griechen 218 ff. ber 9 - Mauerbrecher bei romifden Belagerunger Mauerreiffer ebend. Meiners, angeführte Schriften von ihm .: Mela, Pomponius, rom. Schriftfteller Menander, griech. Luftsbielbichter 173 Mertur, feine Kabelgeschichte 339 Metalle, ihre fruhe Bearbeitung ? Michel Angelo, fein berühmter Siegelrin Minerva, boet Pallas, ihre Jabelgeschicht Moren, ober Pargen 364 Monogrammen, als Schriftverfurjungen Montfaucon's griech. Palavgraphie 38 Mofait, ober mufivifche Arbeit ber Alten berfelben 118. mufiv. Malerei 140 Mofchus, griech, Jonllenbichter 178 Mungen, griech. 46 ff. ihre Entflehung i so ff. verschiedene Arten gried. Dangen Bichenb. Sandb. b. Plaff. Literat.

Mustammlungen newerer Zeit 83
Muswescn der Romer 549
Muratori, Samml. alter Inschriften 7.4 sa.
Musaus, griech. Dichter 164
Musen, ihre Namen und Bestimmungen 363
Muste, was die Griechen darunter begriffen 33. f. Bette streite in derselben 34. gesellschaftliche bei den Griechen 413
Mythologen, griech. 223. rom. 294
Mythologie der Griechen und Romer 307. Erklärung dies set Bissenchaft 309 sf. Schriften zur Erläuterung ders seiben 312

Mavins, rom. Dichter 253
Nahrungsmittel bes ersten Menschenzsichlechts 6
Namien und Tunamen der Romer 576 sg.
Nemessanus, rom. Hirtendichter 268
Nepos, Cornelius, rom. Geschichtscher 298
Neptun, seine mythische Geschichte 326
Nicander, griech. Lehrdichter 178
Niobe, über deten antike Gruppe 114
Nonius Mascellus, rom. Sprachlehrer 282
Nonius, griech. Lehrdichter 179
Nymphen, ihre verschiebenen Gestimmungen 368
Nyr, Göttin det Nacht 350

Ø.

Obelisken bei den Aegyptern 146
Obrigkeirliche Personen der Athenienset 437. ber kacedar monier 448
Ocellus Lukanus, griech. Philosoph 207
Odeum, wozu es bestimmt gewesen 34, 36
Opfergebräuche bei den Griechen 385, 417. bei den Rametn 501
Opferkönig, ein röm. Priester 506
Oppian, griech. Lehrdichter 179
Orakel der Griechen 389, 408. der Römet 514
Orpheus, griech. Dichter 164
Ostracismus, eine Strafe der Athenienset 443
Ovarion der röm. Sieger 574
Ovidius, röm. Dichter 250

#### der vornehmften Ramen und Si

Daduanifere Mungen 81 Dafuvius, rom. Dichter 254 Palaphatus, griech. Mythograph 226 Dales, Gottin ber Biebweiden 358 Palladius, rom. Schriftfteller 293 Pallas ober Minerva, ihre mythische Geschicht Dan, Gott ber Birten, feine Gefchichte 352 Panegyrifche Schriftfteller bet Romer 273 Pappus, grich. Mathematifer 220 Parthenius, griech. Mythograph 225 Pargen, ober Gottinnen bes Schicffals 364 Pafferi, Sammlung betrurifcher Dentmaler 10 Paften, ober Abbrucke von Gemmen 132 Patricier und Plebejer bei den Romern 537 Paufanias, griech. Geograph und hiftorifer 21 Pedo Albinovanus, rom. Dichter 262 Pellerin, Sammlung antiter Mungen 52 Penaten, in der rom. Mpthologie 366 - Perfeus, einer der griech. Bergen 371 Perfius, rom. Satyrendichter 26 Perspektiv in der alten Malerei 140 Petronius, rom. Schriftfteller 288 Phalaris, angeblicher Berf. griech. Briefe 198 Phavorinus, griech. Lepilograph 198 Phadrus, rom. Fabelbichter 263 Phidias, griech. Bildhauer 109 Phidon, alte Munge von ibm 48 Philemon, griech. Luftfpielbichter 175 Philosophie der Griechen 38. 203. der Romer Philosophen, der Griechen 203. der Romer 21 Philoftvarus, griech. Geschichtschreiber 238 Phocylides, griech. Dichter 167 Phobus ober Apoll, feine Fabelgeschichte 329 Phonicier, ihre fruhe Auftlarung 17. ihre Bilb Photius, griech. Sprachlehrer 200 Phurnutus, griech. Mpthograph 218 Pindar, griech. Symnenbichter 171 Planudes, Sammler gried. Epigramme 177 Plato, griech. Philosoph 209 . Plautue, tom. Luftipielbichtet 259

Bergeichniß

Plinius der altere, rom. Schriftfeller 286 Plinius der jungere; rem. Schriftfteller 278. 278 Plotinus, griech. Philosoph 215 Plutarch, griech. Ochriftfteller 213. 935 Pluto, feine mythische Geschichte 328 Plutus, Gott bes Reichthums 355 Polizei bei den Romern 546 Pollur, Julius, griech. Sprachlebrer 19 Polybius, griech, Geichichtichreiber 232 ( Polyfrates, berühmte Gemme beffelben 129 Pomponina Mela, rom. Geograph 191 Pomona, tim. Bartengottin 357 Pontifer bei ben Romern 502 -Porphyrius, griech. Philosoph 215 Poseidon, oder Mentun, seine myth. Geschichte 126 Pratoren bei ben Romern 531 Pratorische Soldaten der Romer 575 Prariteles, griech Bilbhauer 110 Priester und Priesterinnen bei den Griechen 395. 418. den Romern 502 Prifcianus, rom. Sprachimrer 283 Privatleben ber Griechen 465. ben Romer \$76 Profopius, griech. Geschichtschreiber 239 Propertius, rom. elegischer Dichter 257

Priscianus, rom. Sprachsprer 283
Privatleben der Griechen 465. den Romer 576
Provogenius, griech. Geschichtschreiber 239
Propertius, rom. elegischer Dichter 257
Proferpina, ihre myth. Geschichte 328
Prudentius, latein. Dichter 270
Prolemaus, Claud. griech. Erbbeschreiber 222
Publius Syrus, latein. Dichter 262
Pyramiden der Aegypter 146
Pyrgoteles, heruchmter griech. Steinschneiber 129
Pyshagoras, ihm beigelegte. Gehichte 169, 207

O.

Quaftoren bei den Römern 533. Quinxilian, rhui. Redner und Rhetor 473. 289.

R

Rambach's (I. I.) archäolog, Untersuchungen 20' Raschens Anleitungen zur Müngtunde 50. 81 Rechnenkungt, ihre frühe Entstehung 14 Rechsschreibung der ältern latein. Sprache 64. 83

Kechts:

## ber vornehmsten Namen und C

Rechtshåndel, ihre Verhandlung bei ben Gi Recitiven schriftstellerischer Werte bei den Gr Redner ber Griechen 183 ff. der Römer 270 Regierungszustand der griechischen Staats Athens 432

Reisen, literarische, der Griechen 42. der Ri Religionszustand der Griechen 392. 417. d Reprevei der ebm. Kriegsheere 56.1 Rhea oder Cybele, ihre myth. Geschichte 321 Rhetoren, Sammil. der griech. 195 Rhetorik, ihre Entstehung und Kortgang

chen 194

Ritterstand bei den Römern 539 Römer, ihre Literatur entstand spat 62. ihre 241. ihre wissenschaftlichen Fartschritte 67 häuerei 110 ff. ihre Schristiteller 246 ff. i. und Verfassung 482 ff. Verbreitung ihrer Herr kriegrischer Charakter 489. ihre Religionsversa Regierungszustand 529. Veränderungen ihre edend. ihre Gesetzebung 545. ihre Kriegsverihr Privatieben 576. ihre Lebensart 587

Rohr, Wertzeug des Schreibens bei den Grie Rom, dessen Erbaumg und nachmalige Berändkönigl. Regierung 491. republikanische ebend. 1 Rubin, dessen Beschreibung 123 Ruxilius, rom. Dichter 270

€.

Saulengange in der alten, Baukunst 149.
mern 486
Saulenordnungen der Alten 149 st.
Salier, rom. Priester 507
Salustius, griech. Philosoph und Mythograph
Sallustius, rom. Geschichtschreiber 297
Sammlungen antiter Bildsaulen 118.
Steine 134
Sappho, griech. Dichterin 170
Saruen, seine myth. Geschichte 319
Sarven und Jaunen, in der Fabellehre 367
Schabochori, baseibst entdeckte Inschristen 48

Schauplage in Griechenland und Rom 148.

2 q 3

Schauspiele bei ben Romern 527 Schan, öffentlicher, ber Romer 547 Schiffe ber Griechen, 407. 461 Schlachtordnung ber Griechen 406. ber Romer 360. 366 Schlaf, als mptholog. Person 367 Scholigsten ber Griechen ion Schreiber bei ben Alten 30 Schreibmaterien ber erften Bolfer 13. Der Griechen a? Schreibwerkzeuge ber Briechen 28 Schrift, ihre Erfindung off. ibre anfangliche Anwendung 12. Entflebung der griechischen so ff. auf Mungen 49. 80 Schriften, erfter Inhalt berfelben 13 Schriftfteller, Anleitung jur Renntnig ber griech. 161. Angeige berfelben 162 ff, über die griech. Alterthumer 387. aber bie rom. 494. ff. Schulen zu Athen 40. ber Romer 60. Runftichulen 108. 141. ber griech. Philosophen 198 Schungenoffen ber Athenienfer 436 Scipio, L. alte Inschrift auf ibn 79 Sedulius, latein. Dichter 270 Seefriegears ber Romer 572 Seetreffen bet Briechen 464. Setten ber griech. Philosophen 204 Seiene, ober Runa, in ber gabellebre 349 Senat bei ben Griechen 439. romifcher, beffen Berfamme lungen 537 Seneta, Martus, tom. Rheter 280 Seneta, L. A. rom. Dichter 204. Brieffteller 273. Don losoph 286 Serenus Ammoniafus, tom. Argt 306 Seperus, Cornelius, tom. Dichter a61 Sexrus Empiritus, griech. Philosoph 215 Sidonius Spollinaris, rom. Schriftfeller 276 Siegel aus geschnittenen Steinen 130 Sigeische Inschrift von Shexard entbeckt 45 Silius Italitus, rom. Belbendichter 266 Sirenen, eine Art von Meergottinnen 361 Sklaven und Sklapinnen ber Briechen 416, ber Ih met 576

Sklavenhandel bet Romer 584 Skribonius Largus, rom, Argt und Schriftfteffet 306

## ber vornehmften Namen und

Smarago, beffen Beidreibung 123 Sofrates, angebl. Berf. griech. Briefe phische Schule 206 Sol, sber Belios 348 Soldaren bei ben Romern sss. ihr Solt Solinus, C. Jul, rom. Schriftfteller 21 Solon, feine Bebichte 168 Sophokles, griech. Trauerspielbichter 17 Spanheim's Bert von den Mungen 50. Spartianus, rom. Befchichtichreiber 30: Spiele, offentliche, ber Griechen 416. eircenfifche 523. fatularifche 524. fle schaftliche 590 Spiritus, bet Briechen, ibre Ginfabruna Sprache, ein Mittheilungsmittel der Bi fprung und Fortgang 8. griech, 32. to beiten ber griechischen 158. Uriprung Urfprung und Fortgang ber romifchen 2. Dazu 249 Sprachlebrer ber Grieden und Romer f. Abre Sammlungen 196 Stagtseinkunfte ber Griechen, ihre Beri Statins, rom. Belbenbiditet 266 Statuen, beren verschiedene Arten 98. felben 1'18. Rupferwerte babon 1 20.

Statins, rom. Helbendichter 266
Statuen, deren verschiedene Arten 98.
felben 1'18. Rupferwerke bavon 120.
Steinschneidekunst der Alten 121 ff. 12
Steinschneider, berühmte griechsiche 130
Stephanus von Byzanz, griech. Erdesch Sternkunde, ihre frühe Entstehung 15
Stodaus, Joh. griech. Schriftstellet 211
Strado, griech. Geograph und Histotiker
Strafen bei den Griechen 401. 444. bei d
Sündstuth, ihre Volgen 3
Sueconius, rom. Geschichtscheiter 302
Suedonius, griech. Lerikograph 201
Supplikationen oder Dankfeste der Kon
Sybilmische Bucher der Romer 573
Sylbenschus, rom. Schriftskellet 276
Symposien der Griechen 97

Tachygraphen ober Gefchu Cacitus, C. Corn. rom. C Cag, beffen Eintheilung be Cang, gefellichaftlicher, be Tempel, beren Bauart i chen 394. 417. bei ben Tereng, rom. Schauspie! Terminus, Gott ber Gr Eheater, beren Bauart mern 527 Theben, Belagerung bie form 451 Themis, fore Sabelgeld Themistius, gried. R Themistofles, Berf. Theodorus Prodrom Thrognis, griech. Gr Theofrit, gried. Od Theoniantie bei ben ! Theophraft, griech. Thefeus, feine beroi' Thucydides, griech. Tibullus, rom. Gle Cimaus, griech. D' Cironignische Not Citanen , ihre my! Tod, als mythol. s Corfo, des Serful Traume, als my Trevellius Pollic Tribunen bei ber Tritonen, in de Eriumphe ber r Trojanischer K Tyche, Gottin t Cyrtaus, gried Czenes, Joh. foreiber 140

11

Unscialbuchstaben, ihre Allgemeinheit 21 Unschicheidungezeichen, ihre Einfilhen chen 26 Uranos ober Coelus; seine myth. Geschich

Daillant rom. Müngmerfe. 88.
Dalerius Slattus, rom. Selbenbichter 26.
Dalerius Marimus, rom. Selchichtichteite Darro, rom. Schriftfieller 278. 293
Varerliche Gewalt bei den Abmern 580
Varitanische Jandschrift der LXX. 56
Degerius, rom. Schriftsteller 290
Vellejus Parertuius, rom. Seschichtsteller

Verwejus Parereutus, rolli. Geschicheschei! Venus, über die mediceische 145. ihre Fati Verfall der Literatur bei den Griechen 41 mern 71. der Kunk bei den Griechen 4

mern 71. der Aunft bei ben Griechen is mernalis. ber Maleiel 142 Bebadaterungeniben rom, Raifer is 50 371

Derkauf, öffentlicher, bei den Romern 551 Derkurzungen der Millerschrift en. auf I

Proben der römischen 76
Dersammlungen, effentliche, bei den Grüserrammlungen, effentliche, bei den Grüserrumnus, Gartengott der Römer 357
Derzierungen in der alten Bautunst 150
Desta, ihre Kabelgeschichte 345
Vestalinnen oder Priesterinnen der Besta
Dibius Sequester, tom. Geograph 291
Diktor, Sert. Aurel. röm. Geschichtschreiten, com. Dichter 258
Dirruvius, rom. Architest und Schriststelle
Volkseinrheilung bei den Römern 536
Vopiskus, Flav. rom. Geschichtschreiber

Vortrag wissenschaftlicher Kennenisse bei bei Dulkan, seine Sabeigeschichte 33?

Wachen des rom. Lagers 568' Wacherafeln der alten Romer 66' Eftend. Sandb. d. Plass. Liverat.

ogle

618 Bergeichnisiber vort. Ramen n. Sachen.

Waffen der Griechen 195. der Römer 557
Wahlversammlungen der Römer 541
Wafferleitungen der Römer 487
Webgwood's und Benrly's Abbisse' von Gemmen 133
Weibliche Geschäfte der Criechinnen 412
Werbung oder Auswahl der röm. Soldaten 556
Wertrennen bei den Griechen 427
Wertstreite, mustfalische der Griechen 34
Winkelmann (I) angesührte Schriften von sim 222
Würfelspiele bei den Römern 590
Wissenschaften, ihre Entstehung 13

¥.

Renophon, griech. Philosoph 208. und Guidichtfdreiher 23: Renophon Der Epheften, sin griech. Schrifteller 184

. '3

Seichen ber Gebanken, verfchiebned Art 9 Teichnenkunft, die Grundlage aller bilbeuben Runfte 88. gin Teilen, verschiebne Richtung berfelben in ber griechischen Schrift 24

Topps, ober Inpiten, seine nych Gefchichte 322 Songran, griech. Geschichtschreiber 240 ...... Sollmus, geieth Geschlichtscher 239

## Berichtigungen und

Seite 20 Zeile 3 v. u. ist Millin für I.

25 — 8 ist das Wort orphagne

40 — 2 v. u. für dieser Schu
schulen.

:#: :!

, j.

— 41 5. 33 3. 9 find die Worfe:
" Buchersammlung
" ftratus an." gan;
— 62 3. 8 ift ber Name Bion

Ciffas für Lysias

"der Bollsgefchicht "de bei öffentlich" "gefungen wurden.

— 99 ist zu S. 11. u. 12. des Prof. (! Bersuch über die Bieberg 1800. 4. 1. worden.

-- 181 find noch F. G. Huschke 11
Anthologiam Gra :
anzusühren.

to the second se

Miles and the second of the se

•

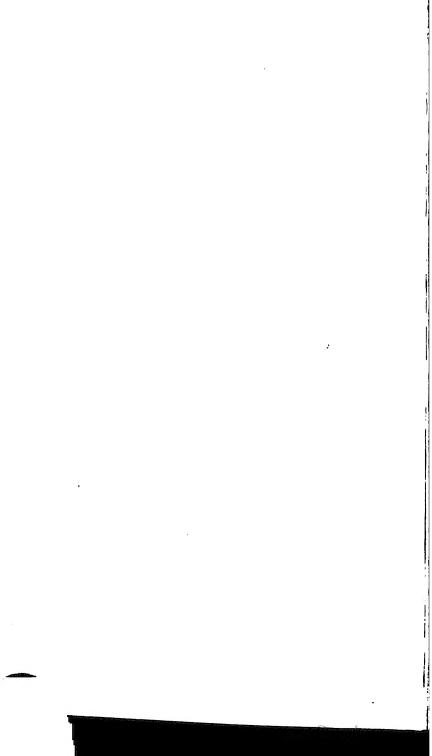

The second secon

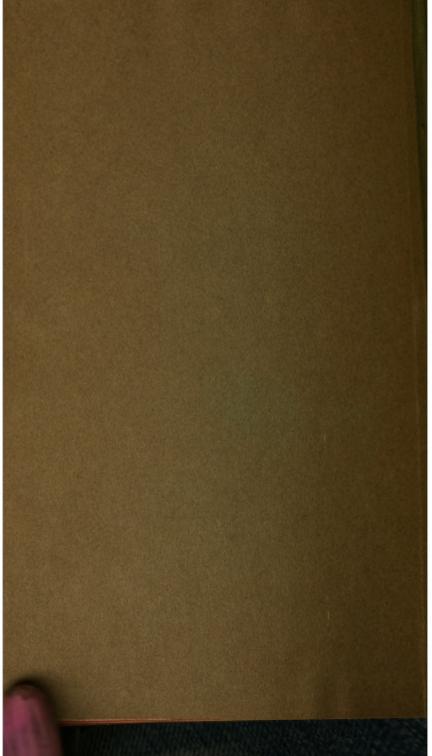